

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

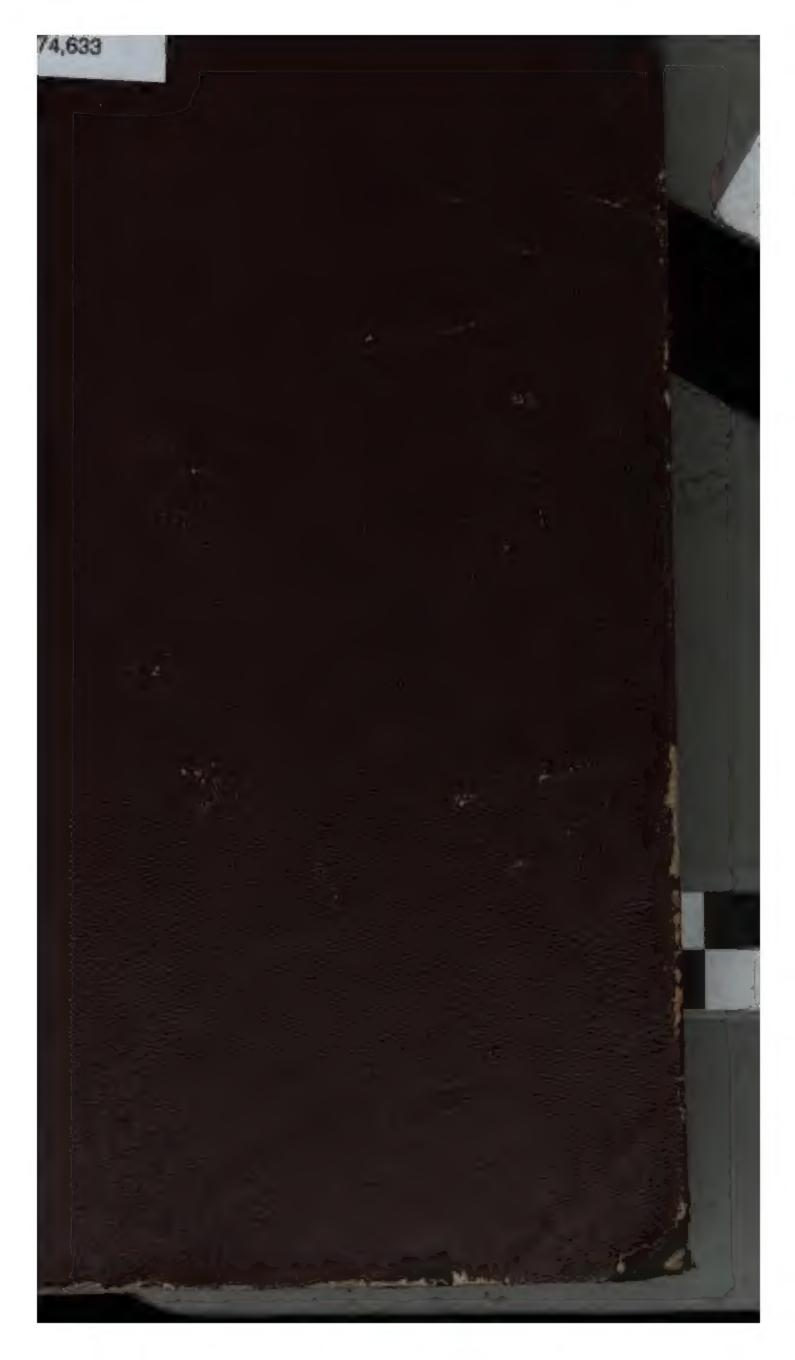

T.20:

# GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

### THE

# Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

SOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.



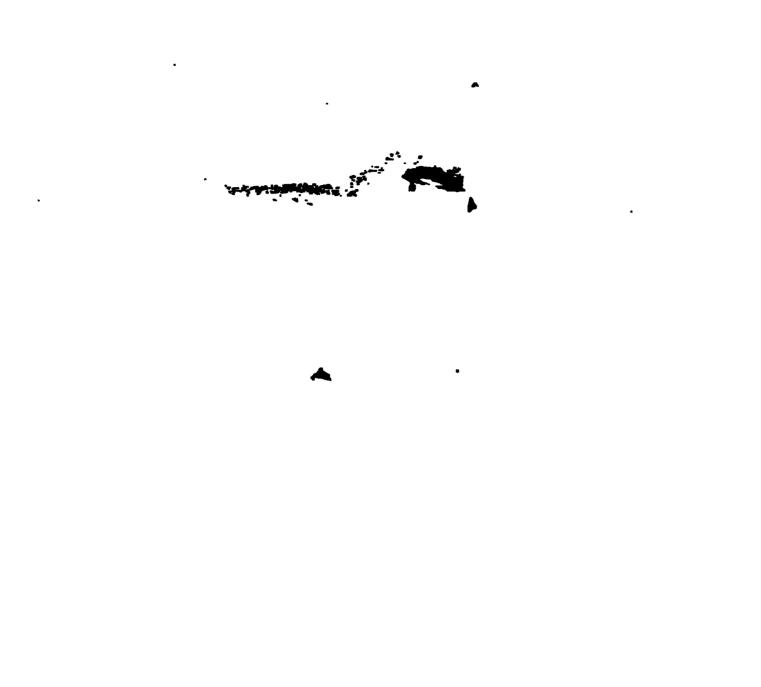

# Historische Reitschrift

herausgegeben von



# Heinrich von Sybel,

o. ö. Professor der Geschichte an der rheinischen Friedrich=Wilhelms=Universität zu Bonn.

Zwanzigster Band.

München, 1868.

Literarisch = artistische Anstalt

der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung.

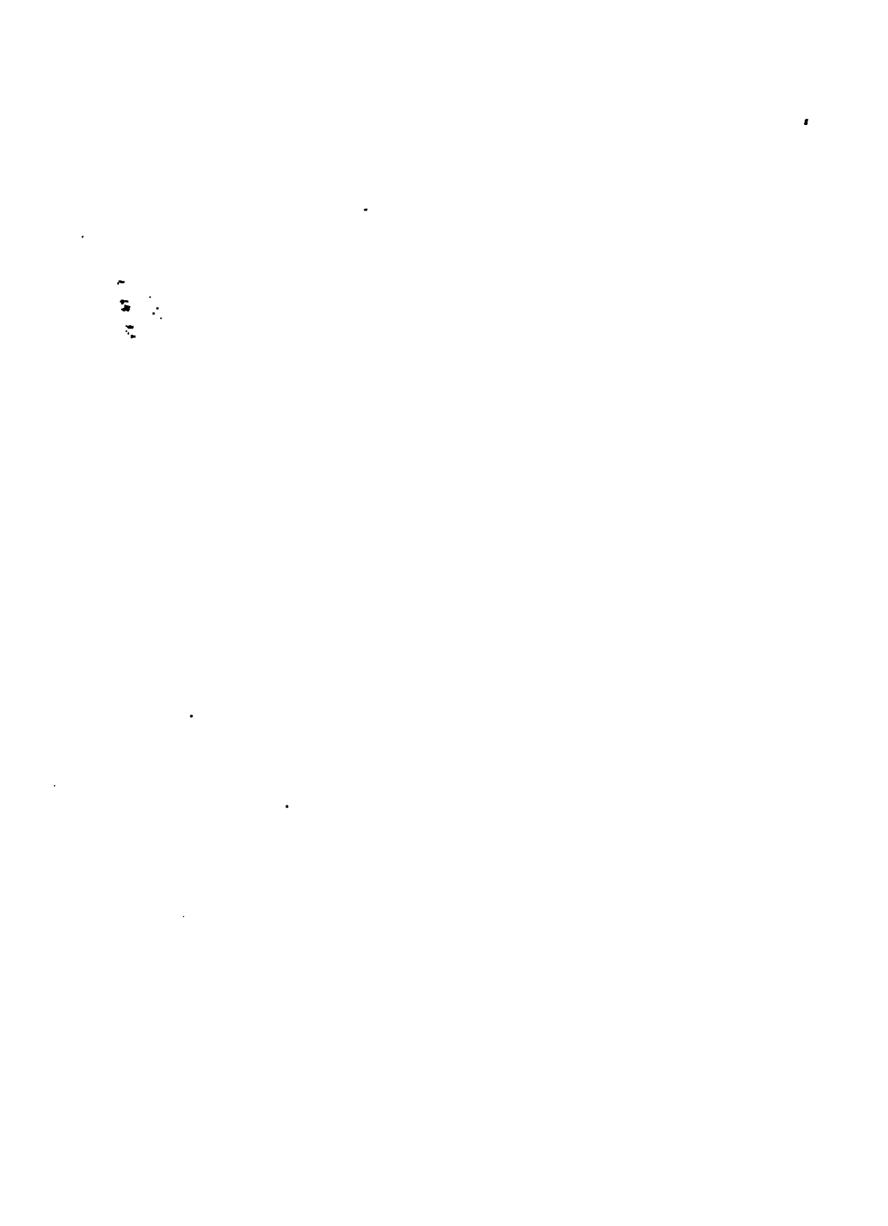

# Inhalt.

|       |                                                                  | Seite |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | Beiträge zur Geschichte Siciliens im Mittelalter. Bon D. Hartwig | 1     |
| Π.    | Torquato Tasso am Hofe von Ferrara. Von G. Boigt                 | 23    |
| III.  | Die Wittenberger Capitulation von 1547. Bon W Wend               | 53    |
| IV.   | Alexis von Tocqueville. Von F. A. Wegele                         | 132   |
| V.    | Literaturbericht                                                 | 171   |
| VI.   | Raiser Karl V und seine Mutter Johanna. Bon G. Bergenroth        | 231   |
| VII.  | Zur Beurtheilung des Kurfürsten Moritz von Sachsen. Von W.       |       |
|       | Maurenbrecher                                                    | 271   |
| VIII. | Ernst Graf zu Münfter. Von H. Ulmann                             | 338   |
| IX.   | Johann Friedrich Böhmer. Bon L. v. Ranke                         | 393   |
| X.    | Literaturbericht                                                 | 405   |
| XI.   | Bericht über die neunte Plenarversammlung der historischen Com-  |       |
|       | mission bei der k. baierischen Akademie der Wissenschaften       | 449   |



## Beiträge zur Geschichte Sieiliens im Mittelalter.

Von

## O. Hartwig.

I.

La Lumia, Isidoro, Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buono. 8. (401 p.) Firenze 1867.

Auf der Insel Sicilien sind in der neuesten Zeit eine nicht unbedeutende Zahl von italienischen Hiftorikern geboren. Von ihnen ist der vielseitige Giuseppe Lafarina aus Messina nicht mehr unter den Lebenden; die angestrengtesten Arbeiten und die Sorgen um das Wohl des Vaterlandes haben ihn, wie seinen großen Freund Ca= vour, frühzeitig dahingerafft. Dagegen leben noch, um nur die Bekanntesten zu nennen, Michele Amari, der Geschichtschreiber der Besper und des arabischen Siciliens, Paolo Emiliani-Giudice, der Literarhistoriker und Bearbeiter der italienischen Communalgeschichte, und der Verfasser des oben genannten Werkes, sämmtlich in Palermo geboren. Wie die anderen vorhergenannten Männer hat La Lumia sich an den politischen Bewegungen seines Vaterlandes betheiligt und wir besitzen mehrere Schriften von ihm, die rein praktische Zwecke Ich verweise z. B. auf das Mémoire historique sur les droits politiques de la Sicile par M. M. Pantaleoni et Lumia. Paris 1848. Was Odorici einmal von Amari in einer Dedication rühmt: che nei Vespri Siciliani serbò la cosi bella difficile independenza dello storico e del cittadino, fonnte man auch von diesem Mitbürger des berühmten Arabisten sagen. Schon als junger Mann trat La Lumia 1844 mit seinem Versuch: I Luna e i Perollo, Saggio storico Palermo vor das Publi=

tum. In diesem Werkchen erzählte er die in der Geschichte des mittelalterlichen Siciliens berühmt gewordene Fehde der Familien Luna und Perollo in Sciacca, welche sich durch zwei Jahrhunderte hinzieht. Längere Zeit erschien bann keine geschichtliche Arbeit unseres Autors. Erst im Jahre 1859 wurde sein: Matteo Palizzi, Frammento di studi storici sul secolo XIV in Sicilia gebructi. Dieje Arbeit, welche nach den Worten ihres Brfs. weder eine Biographie noch eine Geschichte ber Zeit im ftrengen Sinne bes Wortes sein soll, schildert im Anschlusse an die Schicksale des gewaltthätigen Großkanzlers Matteo Palizzi die Auflösung der sicilischen Monarchie unter den schwachen Nachfolgern König Friedrichs II, Peter II und Ludwig (1337—1354). Die bedeutenden Gaben La Lumias für eine lebhafte, poetische Darstellung der erzählten Vorgänge treten schon in diesem Buche recht deutlich hervor. Doch verdienftlicher für die Geschichte Siciliens, als dieses Werk und die Darstellung der bourbonischen Restauration und Revolution von 1848—1860, die gang die Leidenschaft eines sicilischen Patrioten athmet, find die Schriften: La Sicilia sotto Carlo V Imperatore und: Giuseppe d'Alesi o la rivoluzione di Palermo del 1647. Denn schließt sich das Buch über Matteo Palizzi im Wesentlichen nur an die Chronisten Nicolaus de Specialis und Michele da Piazza an, welche di Gregorio in seiner Bibliotheca scriptorum, qui res in Sicilia gestas sub Aragonum imperio retulere herausgegeben hat, so beruhen die beiden anderen neben den Chronikenschreibern und Historikern der geschilderten Zeiten auf einer Anzahl bisher ungebruckter Urkunden, die theilweise in den Anhängen der Bücher selbst mitgetheilt sind. Vor Allem interessant ist das Buch über d'Alesi, das einen Volksaufstand in Palermo aus demselben Jahre schildert, in dem Masa= niello und die Reapolitaner das unerträgliche Regiment der spani= schen Vicekönige abzuschütteln suchten. Denn hier wie dort war das Volk, genau wie zwei Jahrhunderte später, durch gleiche Miß= handlung zu gleichem Haß gegen die Dränger getrieben und suchte sich derselben, politisch unreif und phantastisch wie es war, durch improvisirte Aufstände, an deren Spite verwegene, halbwilde Naturkinder traten, in rasenden Zudungen zu entledigen.

War La Lumia mit diesen Forschungen in die Zeit des tief=

ften Verfalls von Sicilien herabgestiegen, so hat er sich in dem oben genannten Werke jest zu einem Zeitabschnitte zurückgewendet, welcher in den Augen der Sicilianer einen der glanzvollsten ihrer mittelalterlichen Geschichte bildet. Der König Wilhelm (II) der Gute gilt allen Sicilianern so viel als den Franzosen ihr Henri IV. Aber nicht aus Localpatriotismus allein hat unser Autor die Zeit König Wilhelms zum Vorwurf seiner Schilderungen gemacht. Wie Amari durch seine Geschichte der Besper den Italienern zeigen wollte, was einst ein kleiner Theil ihres Volkes zum Sturz einer thrannischen Fremdherrschaft zu vollbringen im Stande gewesen sei, so hat unser patriotischer Hiftoriker sich seinen Stoff gewählt, weil in der zu schildernden Epoche Sicilien mit Oberitalien verbunden die deutsche Fremdherrschaft, wenn auch nicht völlig brach, so doch auf ein geringeres Maß zurückführte und durch die Friedensverträge mit Raiser Friedrich I die Entwicklung municipaler Freiheiten anbahnte. Nell' età di mezzo, so beginnt die kurze Vorrede des Buchs, la monarchia de' Normanni in Palermo si trovò a capo del risorgimento italiano. Il punto più splendido fu per la Sicilia il governo di Guglielmo II. Ed era il periodo medesimo che vide l'Italia collegata a Pontida, trionfante a Legnano, segnatrice di liberi accordi a Venezia e Costanza, poderosa e temuta nel Mediterraneo e in Levante, maestra di cultura all' Europa moderna: stupendo concorso di nazionali grandezze, delle quali può l'isola ripetere larga parte per sè. Man wird diese Worte, die Ueberschwänglichkeit des Ausdrucks, die den Sicilianern eigen zu sein scheint, abgerechnet, gelten lassen können, wenn wir auch nicht vergessen, daß auf Wilhelm II unser Raiser Heinrich VI als Herrscher in Sicilien folgte und dessen Sohn vorzüglich von den Geldmitteln seines Erbreiches unterstützt die Rämpfe mit denselben Mächten führte, mit welchen einst im Bunde sein Vetter Wilhelm II seinen Großvater geschlagen hatte: Thatsachen, welche allein genügen, um die gerühmte Allianz von Ober= und Unteritalien in einem an= deren Lichte erscheinen zu lassen, als der moderne, nationalgesinnte Historiker sie ansieht. Offenbar ist von dem Verf. die Person Wilhelms II und seine ganze Regierungsthätigkeit in eine zu günstige Beleuchtung gesetzt. Es ist wahr, den Zeitgenossen Wilhelms II er-

schien deffen Herrschaft als eine glanzvolle und segensreiche. Bergleich mit seinem Großvater, namentlich aber mit seinem Bater, mußte er als ein milber, wohlwollender Herrscher erscheinen. Nicht nur Hugo Falcando, der in seinem Geiste schon die deutschen Barbaren über die Alpen steigen, Italien entlang ziehen und die ruhigen und glücklichen Städte der geliebten Insel mit Raub und Mord erfüllen sah, preist den Fürsten. Richard von St. Germano, ber doch kein Feind der Staufer war, nennt ihn ohne Gleichen in der Welt, glaubt ihn nicht genug in Prosa feiern zu können, sondern widmet seinem Hingange einige Strophen voll warmen wahren Gefühls. In der Leichenrede, die der Erzbischof von Reggio in Calabrien auf seinen Fürsten hielt, und die mehr enthält als schmeichlerische, prun= kende Worte (Appendix II bei La Lumia), wird er in enthusia= stischer Weise gelobt und Dante versetzt ihn unter die Gerechten des Paradieses. Aber anders, als das Urtheil der Mitwelt und der Dichter, lautet gar oft das der Geschichte. Und dieses muß auch hier anders und ungünstiger ausfallen, als es La Lumia mit den Worten der Zeitgenossen gibt. Den "fatalen Irrthum", den Wilhelm II nach unseren Verf. beging, als er die Hand seiner Tante Con= stanze Heinrich VI überließ, hätte derselbe nicht so mild beurtheilen follen (S. 342). Wilhelm handelte ganz gegen die ruhmbollsten Traditionen seines Hauses, als er die Anwartschaft auf Unteritalien an den zukünftigen Raiser gab. Leider handelte er aber auch seiner ganzen sonstigen Regierungsweise entsprechend, als er dem Rathe seines frühern Erziehers, dem rankesüchtigen Erzbischof Walther Ofamile folgte und dieses Chebündniß abschließen ließ. Wie sehr die gesammte Politik Wilhelms II alles inneren Zusammenhangs entbehrte, sondern nur von Palaftintriguen und kleinlichen, persönlichen Gesichtspunkten geleitet wurde, springt an dieser Stelle recht in die Augen. Denn wenn auch der Gegensatz ber Politik des Kanzlers Matthäus, welcher das Reich in den Traditionen Robert Guiscards und Rogers I fortregieren wollte, und der des Erzbischofs Walther ein principieller war, der auch z. B. bei den Verhandlungen über den großen Ariegszug gegen Oftrom (1185) zum Vorschein kam, so war derselbe doch erst durch das persönliche Verhältniß dieser beiden Männer dazu' geworden. Walther, der sich allerdings früher bei

dem Aufstande des Bonellus gegen Wilhelm I, während dessen der nachherige Kanzler Matthäus ins Gefängniß geworfen worden war, betheiligt hatte, gehört später doch wieder derselben Partei an, wie Matthäus; Beide conspirirten gegen den trefflichen Kanzler Stephan von Perche. Nur weil Walther durch seinen Einfluß auf seinen früheren Zögling dem politisch viel befähigteren Kanzler in der Leitung der Geschäfte hinderlich war, wollte sich dieser an dem Geistlichen rächen und bestimmte den König, seine Lieblingsschöpfung Monreal zu einem Erzbisthum zu erheben, dessen Grenzen vor den Thoren der Metropolis seines Rivalen herliefen. Um hierfür an seinen Gegnern Rache zu nehmen und seinen Einfluß auch für die Folgezeit zu sichern, begünftigte Walther die Heirath ber Tochter Rogers I und des Sohnes Friedrichs I. Wie sehr aber die Betheiligung, welche Walther an dem Abschluß dieses so unendlichen wichtigen Chebundnisses nahm, nur von rein selbstsüchtigen Zwecken eingegeben war, ergiebt sich schon daraus, daß er in dem auch die sicilische Kirchenpolitit berührenden Streite zwischen Heinrich II von England und Thomas Becket auf Seiten des Letteren und der Curie gestanden hatte, jett aber in einer Frage, die doch vitale Interessen des Pabstthumes verlette, sich unbekümmert um seine Stellung und Vergangenheit einer antipäbstlichen Politif in die Arme warf. von solchen Ministern, die nur ihre eigene Herrschaft im Auge hatten, ließ sich Wilhelm II während seiner ganzen Regierung leiten! Sollen wir noch weitere Belege dafür anführen, wie apathisch sich der "gute" Rönig bei anderen wichtigen Staatsangelegenheiten berhielt? Während seine Vorfahren ihr Reich durch persönliche Tapfer= keit und diplomatische Geschicklichkeit gewonnen hatten, ließ Wilhelm stets Andere für sich handeln. Auf dem großen Fürstencongreß zu Benedig war er der einzige Contrahent, der nicht in Person erschien. Als der große, so unglücklich endende Feldzug gegen den Usurpator des oströmischen Kaiserthrones, Andronicus, unternommen wurde, stellte die antideutsche Partei, von der dieser Krieg überhaupt ausging und gewiß bei glücklichem Erfolg auch ausgebeutet worden wäre, den Grafen Tancred von Lecce, den Gegenkönig Heinrichs VI, den berühmten Seehelden Margharito und die Grafen Alduin und Richard della Cerra an die Spite desselben, während der König selbst ruhig auf

seinem Lustschloß Favarah im Areise seiner moslemitischen Mädchen weilte und die Ausschmüdung des Doms von Monreale überwachte. Und ift es nicht gleichfalls, um auch ein Beispiel für die innere Regierung Wilhelms II anzuführen, ein Zeichen von unmännlicher Schwäche und dem Mangel an allen Regententugenden, daß, während dieser König von Muhamedanern umgeben in seinen Schlössern haufte und gelegentlich wohl zu ihnen sagte: "Ein Jeder flehe zu dem Gott, den er verehrt; wer Vertrauen hat zu seinem Gott, wird Ruhe haben" die Verfolgungen, welche sich Clerus und Abel gegen diese besten und gewerbthätigsten Bewohner ber Insel erlaubten, einen immer gewaltthätigeren Charakter annahmen? Wenn Schwäche gleichbedeutend mit Güte ift, wenn das Gewährenlaffen der den Thron umgebenden Parteien Regierungsweisheit genannt werden darf, dann wird man in das Lob einstimmen dürfen, das Wilhelm II von seinem Biographen gezollt wird. Daß den Zeitgenoffen deffelben im Bergleich mit den rauhen und thatkräftigen Charattern, welche damals die Geschicke Europas in wilden Kriegen bestimmten, die milde und weiche, kirchlich fromme und doch nicht bigotte Art dieses Königs besonders zusagte, kann uns in diesem unserem Urtheil über die Regententugenden Wilhelms II nicht bestimmen. Von der Kraft der Heldensöhne Tancreds von Hauteville war keine Spur mehr in diesem seinem letten männlichen legitimen Sproß.

Müssen wir es zwar so als einen Fehler bezeichnen, daß La Lumia mehr einen Paneghrifus als eine Charatteristik Wilhelms II gegeben hat, so erklärt sich derselbe doch höchst einsach aus der ganzen Anlage des Buches. Dasselbe will nicht sowohl eine Geschichte dieses Königs, als eine Geschichte Siciliens unter der Regiezung dieses Königs geben. Da nun Sicilien unter der Herrschaft Wilhelms II unleugdar in hoher Blüthe stand, da die Politik, welche die damaligen wirklichen Regenten des sicilischen Staates im Großen und Ganzen befolgten, den Beisall unseres Historischs hat, so fällt natürlich auch Etwas von dem Lobe, das er darum spendet, unwilkürzlich auch Gemas von dem Lobe, das er darum spendet, unwilkürzlich auf den König selbst zurück. Betrachtet man aber das Buch nur ausschließlich aus dem Gesichtspunkte, von dem aus es allein genomzmen sein will, als eine Schilderung Siciliens während des Auszanges der Normannenherrschaft, so verdient es vielsaches Lob und

mancher Historiker, der über unsern Kaiser Friedrich II den Stab bricht, würde wohl thun, dieselbe zu lesen, um diesen außerordentlichen Mann auch in seinem so viel angegriffenen Privatleben gerechter zu beurtheilen. Denn wenn auch La Lumia keine neuen Quellen zur Geschichte Wilhelms II uns erschloffen hat — ich finde von bisher Ungedructem nur einen libellus de successione pontificum Agrigentinorum S. 321 erwähnt — wenn die gedruckten Quellen auch nicht sämmtlich nach den beften Ausgaben citirt find, so entschädigt uns doch dafür die lebendige Darstellung des Verfassers und seine innige Bertrautheit mit allen in Betracht kommenden Localverhältniffen. Daß alle Quellenschriften zur Zeit Wilhelms II benutt sind, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden. Wer freilich eine kritische Prüfung derselben nach der Weise unserer Historiker als eine Borbedingung jeder Geschichtschreibung verlangen würde, dürfte sich getäuscht sehen. Ueber das Berhältniß z. B., in dem die Berichte des Diplomaten und Kirchenfürsten Romoald von Salerno zu ber warnien Darstellung derselben Ereignisse stehen, die uns Hugo Falcando, nach Gibbon der Tacitus des Mittelalters, bietet, findet fic keine durchgreifende Ansicht ausgesprochen, wenn auch hier und ba eine Bemerkung über die Differenzen beiber Quellen gemacht wird. Es wäre in der That eine recht verdienstliche Arbeit, wenn Jemand die sämmtlichen Quellen der normannischen Geschichte Unteritaliens einer kritischen Prüfung unterziehen wollte. Freilich bedürften wir dann auch neuer kritischer Ausgaben derselben, da nicht einmal Amatus von Cham= pollion genügend edirt ist. Sollte nicht Michele Amari nach Beendi= gung seiner Geschichte ber Araber in Sicilien, von der die erste Hälfte des 3. Bandes soeben ausgegeben wird, sich zu einer solchen verstehen ? La Lumia, der Borftand des Archivs von Palermo ift, könnte ihm die Hand hierzu bieten. Hat er doch schon durch mancherlei archivalische Beröffentlichungen seine Befähigung hierzu erwiesen, und auch in unserem Buche wenigstens einen Beweis davon geliefert, wie er in tritischer Beziehung selbstständig zu forschen versteht. Denn wenn auch das Resultat seiner Untersuchungen über die Entstehungszeit der zum ersten Male von Johannes Merkel veröffentlichten Gesetzsammlung König Rogers I nicht richtig ift, so wird doch Jeder, der dieselben in Appendig I unseres Werkes gelesen hat, sich von ihnen angeregt fühlen, auch sein Scherstein zur Lösung einer so verschlungenen Frage, wie es die Geschichte der Gesetzgebung im normannisch=stausi=schen Unteritalien ist, beizutragen. Da es noch durchaus an Borarbeiten über die Entstehung, Zusammensetzung und Bildung der fridericianischen Constitutionen sehlt, so wird man es bei der Wichstigkeit des Gegenstandes begreislich sinden, wenn wir hier etwas ausstührlicher auf die Entstehung der, soweit bekannt, ältesten Sammlung sicilischer Königsgesetze eingehen.

Johannes Merkel 1) hat bekanntlich 1856 aus einer Handschrift bes Batikan eine Sammlung von Gesetzen herausgegeben, die von einem ungenannten Könige Siciliens erlassen worden sind und die in offenbarem Zusammenhange mit den schon von Carcani 1786 veröffentlichten sog. Assise regum regni Siciliae stehen. Diese vatikanischen Constitutionen, wie wir sie der Kürze wegen nen= nen wollen, enthalten 44 Titel, von denen der größte Theil nachweislich von König Roger herstammt und in die Constitutionen Friedrichs II recipirt ift. Einige von ihnen (Merkel pag. 11) sind dagegen nicht aufgenommen. Bon Einer von ihnen wiffen wir aber anderswoher, daß sie von Roger I erlassen ift. Merkel folgert nun aus diesem Umstande, daß auch die übrigen, deren Ursprung nicht nachweisbar ift, von demselben König herrühren. Nichtsdestoweniger glaubt dieser vorsichtige Kritiker nicht, daß die Sammlung von Constitutionen, sowie sie uns jest vorliegt, auf Roger I zurückzu= führen sei. Denn: vere aliud est leges condere, atque conditas in libro redigere. (S. 12.)

Daß dieses zweierlei ist, wird Jedermann zugeben. Daß aber das Erlassen von Einzelgesetzen und die Redaction oder Sammlung derselben zu einem größeren Ganzen stets auseinanderfallen müsse, wird Niemand behaupten wollen. Merkel glaubt nun aber positive Gründe zu haben, die eine solche Trennung als nothwendig erscheinen lassen. Sie liegen für ihn in dem Verhältnisse der vatikanischen Constitutionen zu den sog. Assissen. Diese letzteren nämlich sind offenbar

<sup>1)</sup> Johannis Merkelii commentatio, qua juris Siculi sive assisarum regum regni Siciliae fragmenta ex codicibus manuscriptis proponuntur. 4. Halle 1856.

abhängig von jenen. Da nun in den Handschriften der Affisen, welche einen Auszug aus den vatikanischen Constitutionen bilden, dieselben Assise regum regni Siciliae genannt werden, so schließt Merkel, daß in dem vatikanischen Constitutionen=Manuscript, welches er als ein Fragment ansieht, da auch vom Schreiber desselben weißer Raum zur Fortsetzung besselben gelassen sei, auch die Gesetze mehrerer Könige Siciliens enthalten gewesen seien. Nam qui excerpsit proprio Marte libri, quem prae oculis habuit, titulum mutavisse vix putandus est. (S. 13.) Darum musse die Redaction in die Zeit von Wilhelm I oder II fallen. Da Wilhelm II aber nicht, wie im Eingange der Constitutionen geschehen, von sich habe sagen können, daß diese Gesetze prostratis hostibus gegeben seien, quippe qui bella intra regni fines non gessiset, so ist Mertel geneigt, die Redaction der Gesetze Wilhelm I beizulegen. will er die Frage nicht endgültig entscheiden. Haec vero in medio relinquam, dum novis argumentis aliquando certi aliquid affirmari poterit.

Gegen die Autorschaft Wilhelms I wendet sich nun La Lumia. Dieser König, meint er, habe diese Gesetze nicht geben können. Die Worte des Prologs und mehrerer Einzelgesetze stimmten gar nicht zum Charakter dieses Herrschers, wohl aber ausgezeichnet zu dem Wilhelms II. Die Jahre 1156-1160, in die Merkel die Gesetze schieben möchte, seien nichts weniger als friedlich gewesen, während es im Prolog doch hieße: Si ergo sua misericordia nobis Deus pius prostratis hostibus pacem reddidit, integritatem regni tranquillitate gratissima tam in carnalibus quam in spiritualibus reformavit etc. Wilhelm II könne wohl auch von dem Nieder= werfen von Feinden und Frieden in Staat und Kirche reden. D'altronde per qu' nemici non potrebbero intendersi l'Imperatore Barbarossa e gli eserciti e i partigiani di lui? pel "riposo gratissimio etc." non potrebbe intendersi quello che il regno consequiva dopo gli accordi di Venezia, dopo cessato i rumori del conflitto e dello scisma ghibellino e imperiale? gestehe, die Argumentation La Lumias gegen Merkel scheint mir be= gründet zu sein. Anders aber verhält es sich, wenn wir das Gemeinsame beider Ansichten, daß unsere Constitutionen nicht von

Roger redigirt sein könnten, näher prüfen. Doch dazu mussen wir weiter ausholen.

Wie wir oben gesehen haben, lag für Merkel der Hauptgrund, die vatikanischen Constitutionen nicht von Roger redigirt sein zu lassen, in dem eigenthümlichen Verhältnisse, in dem dieselben zu den Assise regum regni Siciliae stehen. Wie verhält es sich nun mit diesen ?

Wir besitzen zwei Handschriften derselben. In der einen bestehen sie aus 39 Titeln, in der anderen aus 32. Nach der ersten, die sich in La Cava besindet — Merkel S. 9 schreibt irrig ex codice Cassinensi — hat Carcani seinen Abdruck machen lassen. Die zweite in dem Archiv von Monte Casino verglich nach dem Borgang von Pertz Merkel selbst und fügte einen Abdruck dieser Recension seiner Ausgabe der vatikanischen Constitutionen bei. Merkwürdiger Beise scheint aber M. hierbei ganz übersehen zu haben, daß jene Handschrift von La Cava sieben Titel mehr enthält als die andere. Sonst würde er dieselben wohl auch haben abdrucken lassen und eine genauere Zeitangabe in ihnen gefunden haben, bis zu der dieselben herabzurücken sind.

Das Berhältniß dieser Assisen zu den vatikanischen Conftitutionen gestaltet sich nun folgendermaßen: Der Redactor der Assisen hat dieselben vor sich gehabt. Die wörtlichen Uebereinstimmungen und Migverständnisse beweisen dieses. Aber neben diesen Constitu= tionen hatte derselbe noch andere Gesetze ficilischer Könige. es finden sich in den Assisen Bestimmungen, die nicht in den vati= kanischen Constitutionen enthalten sind und die nachweislich von Roger I und Wilhelm II herrühren. So tit. XXIX, der von Roger herrührt (Constitutiones Friderici II Lib. III, tit. 41) und tit. XXXVIII, der von Wilhelm II erlassen wurde (Const. Fr. II Lib. III, tit. 20). Wenn nun La Lumia aber weiter geht und behauptet, in den Assisen sei tit. XXXVI eine Constitution Raiser Friedrichs II (Const. Lib. I tit. 44) ausgezogen, so ift dieses unrichtig. Denn in der betreffenden Assise wird für die Com= petenz des Justitiars u. A. auch die Entscheidung über die leges paribiles reservirt. Nun hob aber bekanntlich Friedrich II diese Gottesurtheile mit einer für seine Zeit höchst merkwürdigen Motivi= rung auf (Lib. II, 31) und in Lib. I, 44 steht nichts von den leges paribiles, wohl aber, daß er die Machtbefugnisse des Justitiars, quae ad ipsorum cognitionem pertineant, praedecessorum nostrorum assisiis comprehensa, apertius auseinandersesen wolle. Die Assisie XXXVI bezieht sich also nicht auf Lib. I, 44, sondern auf eine Bestimmung praedecessorum nostrorum assisiis comprehensa.

Sind aber die hier erwähnten assisiae p. n. dieselben, die uns in jenen zwei Handschriften enthalten sind? Gewiß nicht. Denn diese Assisie. Da sie sich aber selbst Assise regum regni Biciliae nennen, sind sie nicht vielleicht Auszüge aus den Assisiae p. n. und haben wir denselben nicht, wenn auch nur theilweise, in den vatikanischen Constitutionen voraus? Es gibt keine Gründe, welche gegen eine solche Annahme sprächen. Wir haben in den vatikanischen Constitutionen ein Bruchstück der Assisiae dinger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae dinger Friedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae dinger Kriedrichs II vor uns, und zwar das der Assisiae dinger La Lumia will, von Wilhelm II, sondern, so wie es ist sammt dem Prolog, von Roger I redigirt ist.

Ehe wir zur positiven Begründung dieser Behauptung übergehen, müssen wir einige Argumente, welche La Lumia für die Absassung der Constitutionen unter Wilhelm II vorbringt, zu entkrästen suchen. Es sind die folgenden drei Gründe, die er für sich ins Feld führt.

- 1) schreibt berselbe S. 364: Del resto l'esordio e tutto il complesso di quella legislativa raccolta non rendono imagine d'uno Stato nascente e ne' primi suoi passi, ma d'uno già adulto, che aveva fatto già le sue prove e corso le proprie vicende, il quale dal legislatore s'intendeva tirare ad ordini più temperati e più miti. Aber die einzelnen Bestimmungen dieser Gesetssammlung rühren ja nachweislich von Roger I her und im Jahre 1140 hatte der normannische Staat schon längst seine "ersten Schritte gethan" und die Probe bestanden.
- 2) In dem Prolog der Constitutionen spricht der Redactor von seinen praedecessores und Tit. 1 von den progenitores. Die ersteren machen La Lumia selbst für Roger I keine Schwierigkeiten.

Aber die progenitores. Denn König Roger war der Sohn des Grafen Roger und Enkel Tancreds von Hauteville. Aber wenn Roger I seines Vaters Brüder Wilhelm, Drogo, Humfred und Robert, und dann seinen Vater selbst seine praedecessores nennen konnte, so werden wir wohl auch das Wort progenitores nicht allzugenau nehmen müssen.

3) Daß in Tit. III die Ermahnung, welche der Gesetzgeber an die principes, praelatos etc. richtet: cives, burgenses, rusticos sive cujuscunque professionis homines humane tractare, misericordiam adhibere, maxime cum debitum adiutorium conveniens et moderatum volent (so ift zu lesen!) ab ipsis, quos habeat subditos, postulare an die Constitution Wilhelms II (Constit. Frid. Lib. III, Tit. 20) anknüpfe: In omnibus praedictis casibus moderate tamen domini ab eis hominibus suis adiutorium exigant et requirant, ist nur scheinbar. Wilhelm II hat ein Gesetz erlassen, in welchem die einzelnen Fälle, in denen die Feudal= herrn von ihren Leuten das adiutorium (Hilfsgeld) verlangen könn= ten, aufgezählt und dieselben zur Mäßigung in ihren Forderungen aufgefordert werden. Dieses Gesetz kennt auch der Epitomator der Assisen, denn er hat dasselbe Tit. XXXVIII bei Carcani theilweise wörtlich ausgeschrieben. Aber auch Tit. III ber vatikanischen Consti= tutionen hat er excerpirt.

Rührte nun die Redaction der vatikanischen Constitutionen von Wilhelm II her, so müßte derselbe sein eigenes Geset, das in sich sehr wohl zusammenhängt (Constit. Lib. III, Tit. 20), entzweder auseinander gerissen oder an zwei Stellen desselben Gesetzbuches dasselbe gesagt haben. Denn der Epitomator fand diese zwei Gesetze über das adiutorium Tit. III und Tit. XXXVIII getrennt vor. Daß aber Wilhelm II so seine eigenen Gesetze zerstückelt haben sollte, ist doch höchst unwahrscheinlich. Vielmehr sprechen die undesstimmten Ausbrücke von Tit. III für eine Absassung vor Wilhelm II. Denn dieser bestimmte erst das adiutorium genauer, nachdem man disher im Betress seiner verschiedenen Gewohnheiten gesolgt war. (Di Gregorio, Considerazioni S. 192 (Palermo 1847): Per questa materia sino a Guglielmo il primo si visse in Sicilia di pure costumanze). So aber wendet sich das von La Lumia sür

die Abfassung der Constitutionen unter Wilhelm II beigebrachte Argument gegen dieselbe und kann vielmehr zur Unterstützung unserer Ansicht von der Redaction derselben unter Roger I herzugezogen werden.

Doch wir bedürfen solch unsicherer Beweismittel nicht. In bem Prolog unserer Sammlung heißt es: Si ergo sua misericordia nobis Deus pius prostratis hostibus pacem reddidit, integritatem regni tranquillitate gratissima tam in carnalibus quam in spiritualibus reformavit etc. Auf welche Zeit paßt nun diese Schilderung des sicilischen Reiches? Wann war namentlich die integritas in spiritualibus gefährdet? Zu den Zeiten Wilhelms II, der ein Bundesgenosse der Pähste war? Doch wohl nicht. Und wann hat derselbe die bedrohte Integrität seines Reiches gerettet? Etwa dadurch, daß seine Feldherrn den Streifzug Christians von Mainz 1176 (Anonym. Casinens. Chronic. bei Caruso I, 512 und Annal. Farsens. Mon. SS. XI 590) abwehrten? Gewiß auch nicht. Es ist in der That keine Situation aus der Regierungszeit Wilhelms II zu sinden, auf die unsere Worte passen. Bolltommen stimmen sie dagegen zur Sachlage im Jahre 1140.

Bekanntlich hatte sich Innocenz II mit Kaiser Lothar zum Sturze Rogers I verbündet, da dieser die Hauptstütze vom Gegenpabst Anaclet II war. Lothar kam 1136 nach Italien und Roger wurde vom Festlande vertrieben. Rainulf, Graf von Avellino, wurde vom Pabst und dem Kaiser zum Herzog von Apulien ein= gesetzt und Robert von Capua erhielt dieses Fürstenthum zurud. Raum aber hatte Lothar das Königreich verlassen (September 1137), so fiel Roger I von Sicilien aus wieder in dasselbe ein und er= oberte es zum großen Theile. Nach dem Tode von Anaclet II (23. Jan. 1138) wurde durch Bermittlung von Bernhard von Clairvaur das Schisma zwar beseitigt, aber über den Besitz von Capua kam es bald wieder zwischen Pabst und König zum Streite und zum Kriege. Der Ausgang besselben war, daß Innocenz II mit einer Anzahl von Cardinälen am 21. Juli 1139 von Roger gefangen genommen wurde und der Pabst sich zum Friedensschluß von Benevent bequemen mußte. Aber ein gutes Berhältniß wurde damit zwischen den alten Widersachern nicht herbeigeführt. Im

folgenden Jahre kam es wieder zu lebhaften Erörterungen zwischen Beiden, als Roger seinen Sohn Anfusus mit einem Heere zur Eroberung der Provinz Pescara ausgeschickt hatte. Um es nun mit dem Pabste nicht wieder zum vollständigen Bruch zu treiben, rief Roger, der Mitte Juli von Sicilien nach dem Festlande gekommen war, denfelben zurud, behielt und befestigte aber doch, was dieser erobert hatte. Darauf hielt der König im Spätherbst oder Winter einen Hoftag zu Ariano, über bessen Berhandlungen Falco Beneventanus bei Caruso I, 379 schreibt: . . . Rogerius Arianum Civitatem advenit, ibique de innumeris suis actibus Curia procerum et episcoporum ordinata tractavit. Inter caetera etenim suarum dispositionum edictum terribile induxit . . . ., ut nemo in toto eius regno viventium Romesinas accipiat etc. In den Augen des dem Normannen nicht sehr holden Richters von Benevent war die Münzverschlechterung durch Roger ein viel größeres Unheil für Italien als die trefflichen Gesetze, welche Roger damals gab, gut machen konnten. Darum übergeht er dieselben. Aber ber Erzbischof von Salerno, der über diese Jahre sonst kurz genug hinweggleitet und namentlich die Streitigkeiten des Jahres 1140 mit keinem Worte erwähnt, gedenkt doch der Gesetzgebung Rogers aus dieser Zeit und sagt (M. SS. XIX, 423): Rex autem Rogerius in regno suo perfecte pacis tranquillitate potitus pro conservanda pace camerarios et justitiarios per totam terram instituit, leges a se noviter conditas promulgavit, malas consuetudines de medio tulit. Bergleicht man mit biesen Worten den Eingang der vatikanischen Constitutionen, so erscheint es fast als unzweifelhaft, daß Romoald von Salerno sie im Sinne hatte, als er diese Worte schrieb. Sein Ausbruck pacis tranquillitate erinnert an pacem reddidit, integritatem regni tranquillitate und die Worte: leges ac se noviter conditas promulgavit an ben von Tit. 1: Leges a nostra maiestate noviter promulgatas.

Aber es gibt noch andere wörtliche Anspielungen, die noch deutlicher auf diese Zeit hinweisen. In dem Friedensinstrument zwischen Pabst und König vom Jahre 1139 heißt es: Regnum Siciliae quod utique, prout in antiquis refertur historiis, regnum sinisse non dubium est, tibi ab eodem antecessore nostro concessum, cum integritate honoris regii et dignitate Regibus pertinente, Excellentiae tuae concedimus etc. und: Et insuper Principatum Capuanum integre nihilominus nostri favoris robore communimus etc. Den Zug gegen Pescara hatte Roger nur unternommen, da die Prodinz Pescara zum Fürstenthum Capua gehörte. Nachdem er nun sich dieser bemächtigt hatte, lag es da nicht nahe, die Wiederherstellung der Integrität des Reiches zu betonen und jenes Wort anzuwenden, das in dem Friedensvertrag wiederholt gebraucht worden war? Die Erwähnung der integritas regni tranquillitate gratissima tam in carnalibus quam in spiritualibus im Eingang unserer Constitutionen ist auf diese Weise, ich möchte sast sagen auß Schlagendste motivirt.

Wir recapituliren diese Untersuchung: Die von Merkel versöffentlichten Constitutionen sind von Roger I auf dem Hoftage von Ariano 1140 promulgirt worden. Ob dieselben vollständig in der benutzten Handschrift enthalten sind, läßt sich nicht ermitteln. Denn vielleicht hat Roger I die Gesetze, die in den Constitutionen Friedrichs als von ihm herrührend angegeben sind, und die hier nicht stehen, später erlassen.

Die von Carcani und Merkel herausgegebenen Assise regum regni Siciliae sind nach unserer Sammlung gemacht. Dieselbe war aber nicht die einzige Quelle des Epitomators. Vielmehr lagen ihm noch andere Gesetze Rogers I und Wilhelms II vor. Die Anfertigung des Auszuges fällt also in die Zeit König Wilhelms II oder Hein= richs VI oder in die ersten Jahre Friedrichs II.

Es freut mich, in der Festsetzung der Entstehungszeit der vatistanischen Constitutionen mit dem neuesten Herausgeber Romoalds von Salerno übereinzustimmen. Denn Arndt bemerkt zu der oben erwähnten Stelle: Leges a Rogerio promulgatas Iohannes Merkel vir beatae memoriae in cod. Vaticano invenit atque reddidit in libro suo etc. Wer dem Sange obiger Untersuchung gefolgt ist, wird es nicht verkennen, daß diese einsache Assertion von Arndt für dieselbe jedoch von keiner Bedeutung war 1).

<sup>1)</sup> Mehrere Monate nach Abschluß dieser Untersuchung werde ich durch W. Bernhardis treffliches Programm über die s. g. Diurnali des Matter di

### II.

La Lumia, Isidoro, I quattro Vicari, studi di storia Siciliana del XIV secolo. 8. 179 p. Firenze 1867.

Einen interessanten scharfen Gegensatz zu den glücklichen Tagen, welche Sicilien unter der Herrschaft Wilhelms II gesehen, bildet der Charafter der Periode, welcher La Lumia seine zweite eben genannte gleichfalls im vorigen Jahre veröffentlichte Schrift gewidmet. Man wird es von vornherein als ein günftiges Zeugniß für ihre Tüch= tigkeit betrachten, daß sie zuerst im Archivio Storico Italiano (Terza Serie T. V. p. 1 ff.) erschienen; später ist sie dann auch separat publicirt. La Lumia behandelt in ihr einen der unbekanntesten, aber wichtigsten Abschnitte ber mittelalterlichen Geschichte ber Insel, der noch dazu insofern für die ganze spätere Entwicklung derselben von der größten Bedeutung geworden ift, als in ihm das Band geschmiedet wurde, das sie zu einer Dependenz Spaniens machte. Man kann daher fagen, daß die Periode, welche der Berf. zu schil= dern sich vorgenommen hat, gerade der Revers jener ist, die Amari in seinem berühmten Buche über die Besper beschrieben hat. durch diese und die Kriege, welche sich an sie anschlossen, wurde Sicilien zu einem selbstständigen, von dem Königreich Neapel unabhängigen Staate. Durch die Kämpfe am Ausgang des 14. Jahrhun= derts, die uns hier La Lumia erzählt, verlor es dieselbe wieder, und zwar für immer.

In keinem mittelalterlichen Staate war die monarchische Staats= gewalt dem Adel, der Geistlichkeit und den Städten gegenüber mit einer solchen Machtfülle ausgestattet, als in dem unteritalischen Nor= mannenreiche der Roger und Friedrich. Aber wie bald war sie

Giovenazzo auf eine Stelle des Berfertigers derfelben, des Angelo di Costanzo, ausmerksam gemacht. In dem Borwort zu dessen Storia di Napoli heißt es S. 21: Nè si legge mai Napoli nominata nelle costituzioni del Regno fatte da Ruggiero o da due Guglielmi, come sarebbe stato conveniente nominando Amalsi, Salerno e Gaeta. Was hat sich wohl A. di Costanzo unter diesen Constitutionen Rogers u. s. w. gedacht? Sind die in den fridericianischen Constitutionen enthaltenen einzelnen Bestimmungen dieser Könige gemeint oder hatte Costanzo noch vielleicht eine Sammlung der Constitutionen dieser Könige vor sich, von der unsere vatikanischen ein Bruchstuck wären? Ich sinde sonst nirgends die Constitutionen Rogers u. s. w. so erwähnt wie hier.

dahin, als das staufische Haus dem Pabstihum erlegen war und die Aragonesischen Könige sich den guten Willen und den Gehorsam ihrer Unterthanen durch reiche Vergabungen und Auflösung des bis= her geltenden Königsrechtes der Assisen und Constitutionen erkaufen mußten. Das sicilische Staatsrecht nahm unter König Friedrich II eine wesentlich neue Gestalt an. Aber immerhin hatte der Staat doch noch eine gesetliche Form und war noch nicht in eine Anzahl von Baronien und Städten aufgelöft, denen gegenüber die Krone fast gar keine Rechte mehr besaß, die sie wirklich hätte ausüben Es war ein Zustand in Sicilien, der dem zu vergleichen ist, in welchem sich ein Jahrhundert später Deutschland befand, und wenn man das Verzeichniß der königlichen Kleinodien aus dem Jahre ,1367 (Gallo, Annali di Messina II, 234) liest und sieht, wie unter denselben eine Seekarte, ein Schachspiel und ein Exem= plar von Dantes Inferno aufgezählt werden, so liegt es auch nahe, an die Geldverlegenheiten Kaiser Friedrichs III zu denken. doch war Sicilien kein Wahlreich. Die Krone erbte von Vater auf Sohn oder Tochter fort. Aber unglücklicher Weise waren sämmt= liche Nachkommen Friedrichs II schwache, junge, willenlose Geschöpfe, bis daß endlich Friedrich III 1377 mit Hinterlassung einer einzigen Erbtochter, der 15jährigen Maria, starb. Mit diesem Todesfall hebt die Erzählung unseres Buches an und setzt dieselbe in zwei großen Abschnitten, Pag. 7-85 und Pag. 87-179, bis zur Un= terwerfung der Insel unter Martin I fort. Diese Vertheilung des Stoffes gab derfelbe selbst an. Denn in dem ersten Theil wird die vollständige Anarchie geschildert, in die Sicilien während der Jahre 1377—1392 verfiel, ehe der Gemahl jener Maria, der Enkel Peters IV von Aragon, Martin I, mit seinem Bater, Martin II, dem Herzog von Monblanc, in Sicilien landete. Im zweiten bagegen wird die Neugründung der königlichen Gewalt durch die beiden Martine 1392—1396 erzählt.

Die Quellen, die La Lumia für diese beiden Zeiträume zu Gebote standen, sind außer den bekannten, die Di Gregorio in seiner Bibliothek gesammelt hat, und den Berichten Suritas, die auf einen Augenzeugen, Peter Tomich, zurückgehen, größtentheils dem reichen Manuscriptenschaße der Communasbibliothek zu Palermo ent=

Hierher sind dieselben größtentheils aus dem Nachlaffe des Canonikus Antonino Amico gekommen, welcher schon im 17. Jahrhunderte die Herausgabe eines Codex diplomaticus .Siciliae beabsichtigte und dazu eine Menge Urkunden copirt hatte, die dann nach seinem Tobe zerstreut und vernichtet wurden. Einen nicht unbedeutenden Beitrag hat aber auch ein Aktenband eines der großen Prozesse geliefert, welche die sicilianischen Großen um Lebensherrschaften zu führen pflegten. Da dieser hier einen politischen Hintergrund hatte, insofern, als es sich bei ihm darum handelte, ob eine der wichtigsten Personlichkeiten jener Tage ein erklärter Rebell gewesen sei oder nicht, und die zahlreichen, aus allen Ständen vernommenen Zeugen uns Autopsie berichten, so sind die Aufschlusse, die er uns bietet, von dem größten Belang. Abgeschen von den neuen Thatsachen, die uns La Lumia durch Erschließung dieser Quelle zugeführt hat, ist noch gerade die Form derselben ganz darnach angethan, die uns schon bekannten Facta durch den Reiz, den unmittelbare Augen= und Ohrenzeugenschaft allein verleihen fann, neu zu beleben.

Als König Friedrich III — unser Kaiser wird als König Friedrich I gezählt — ftarb, ernannte er ben Mann, ber die volle Gewalt während seiner Regierung schon in den Händen gehabt hatte, den Großjustitiar Artale Alagona zum Vormund seiner unmun= digen Tochter. Artale Alagona war das Haupt des neuen catala= nischen Abels, im Gegensatz zu dem sog. lateinischen, der seine Ab= kunft auf die Normannenzeiten zurückführte. Da unter den ara= gonesischen Königen Catania besonders als Residenz gedient hatte, war hier der catalanische Adel auch am stärksten vertreten. Familie Alagona besaß in der Umgebung dieser Stadt eine Menge fester Site, Artale A. ließ selbst zu den Lebzeiten Friedrichs III eigene Münzen schlagen. Seinem Könige gegenüber nahm er über= haupt eine Stellung ein, die man mit Recht mit der der Hausmeier den Merovingern gegenüber verglichen hat. In der festen Burg von Catania, der Rocca Ursina, lebte daher auch sein Mün= del, die 16jährige Erbin der Krone Siciliens.

Die Häupter der lateinischen Partei gehörten den großen Fa= milien Chiaramonte und Ventimglia an, welche nach langjähriger Feindschaft sich jest geeinigt hatten und zu ihren wichtigsten Parteisgenossen den Grafen Peter Rosso von Aidone und den Grafen Wilhelm Raimund Moncada von Agosta zählten. Der Letztere, obwohl ein Catalane von Geburt, hatte sich mit Artale Alagona überworfen. Die Chiaramontes waren wohl die reichsten Dynasten der Insel. Sie herrschten in Palermo wie die Viscontis in Mailand. Die Ventimiglia saßen an der Nordküste der Insel. Sine ihrer Hauptsesten war Cefalu, das sie der Krone ganz widerrechtlich absgenommen hatten.

Unter solchen Umständen schien ein Bürgerkrieg unvermeidlich, wenn etwa Artale Alagona seiner Autorität überall auf der Insel Geltung verschaffen wollte. Da führte die Gefahr von Außen eine Verständigung unter den Häuptern der Parteien herbei. Peter IV von Aragon nämlich erhob Ansprüche auf die Krone Siciliens. Er stütte dieselben auf seine Abstammung von Peter von Aragon, dem ersten Könige von Sicilien aus diesem Hause; Maria, die Tochter Friedrichs III, sei durch das Erbfolgegesetz Friedrichs II, das die Vererbung der Krone auf Weiber verbiete, von der Thronfolge aus= geschlossen. Um einem solchen gefährlichen Thronprätendenten die Spite bieten zu können, that Artale einen ungewöhnlichen Schritt. Er lud die Häupter der feindlichen Partei zu einer Zusammenkunft in Caltanisetta ein und theilte hier mit ihnen, den Grafen Man= fred Chiaramonte, Franz Bentimiglia und Wilhelm Peralta von Caltabelotta das Reichsvicariat. Die Insel zerfiel in vier Theile, in benen je Einer von ihnen die höchfte Reichsgewalt ausübte, und sie unterschrieben die Urkunden H. H. una cum sociis Vicarius Generalis. Artale Alagona behauptete aber unter ihnen den wich= tigsten Platz, da er die Thronerbin in seiner Gewalt hatte. Eigen= mächtig, wie er war, suchte er dieselbe jett zu verheirathen, ohne seine Collegen zu fragen. Er bot ihre Hand dem Galeazzo Bisconti von Pavia an. Hierüber zur Rede gestellt, verleugnete er seine Gesandten. Da veränderte ein Zwischenfall die ganze Sachlage. Während Alagona im Januar 1379 in Messina weilte, überfiel jener obengenannte Wilhelm Raimund Moncada die Königsburg von Catania und entführte die Prinzessin Marie. Er brachte fie nach Agosta, dann nach Licata und wieder nach Agosta, von wo aus er sie Peter IV zur Auslieferung anbot. Rachdem derselbe hocherfreut diese Gelegenheit, die Erbin Siciliens in seine Gewalt zu bekommen, ergriffen hatte, ließ er dieselbe nach Cagliari bringen, um sie gegen die Nachstellungen Alagonas zu sichern. durch einen Glücksfall war sie demselben entgangen, als er Agosta zu Land und Wasser eingeschlossen hatte. Aber in Aragonien selbst war es so unruhig, daß erft im Anfang des Jahres 1388 die Köni= gin von Sicilien von Cagliari nach Barcellona übergeführt werden durfte. Doch konnte sie auch hier nicht bleiben. Die Pest vertrieb fie. Sie wurde nach Torraca gebracht. Als auch hier die Pest auftrat, zog sie nach Monblanc, dem Orte, nach dem ihr zukunf= tiger Schwiegervater, der zweite Sohn Peters IV, seinen Titel führte. Denn noch immer war die Che mit ihrem Verlobten wegen beffen Minderjährigkeit nicht vollzogen. Erst 1390 verheirathete sie sich mit Martin I, dem ältesten Sohne des Herzogs von Monblanc. Pabst Clemens VII, den Aragon anerkannt hatte, gab die Dispensa= tion wegen der Blutsverwandtschaft. Ein Jahr später sollte das junge Paar unter der Führung des Herzogs von Monblanc mit einem Heereszuge nach Sicilien abgehen.

Hier waren unterdessen von den vier Vicaren drei gestorben. Es lebte nur noch Wilhelm Peralta. Die Erben der drei anderen waren auch Erben der Würden ihrer Väter geworden. Aber bestand schon unter diesen keine Eintracht, so noch weniger unter ihren Söhnen. Vergebens versuchte Pabst Bonisacius IX, der bei einem Umsichgreisen der aragonesisch=clementinischen Partei in Italien sehr nahe betheiligt war, eine vollständige Uebereinstimmung zwischen ihnen herzustellen. Sie kamen zwar mit ihrer Verwandtschaft noch einmal in der Nähe von Castronuovo zusammen und schlossen einen förmlichen Vertrag gegen den Herzog von Monblanc ab, während sie die Erbrechte der Königin Maria anerkannten.

Aber kaum waren die Alliirten auf ihre Burgsitze zurückgekehrt, als sie mit den Aragonesen geheime Verhandlungen einzuleiten begannen. Sie sandten Botschafter nach Barcellona und Messina, erstannten den König Martin früher an, als dieser nur ein Segel dorthin abgesendet hatte. Um ganz sicher zu gehen, schickte dieser

zwei gewandte Staatsmänner mit den weitgehendsten Vollmachten vor sich her.

Erst Anfangs März 1392 stach Martin in die See und lan= bete am 22. März auf Favignana, einer der ägatischen Inseln. Der neue Herrscher wurde überall mit Freuden aufgenommen. Die Städte öffneten freiwillig ihre Thore, die Bürgerschaften baten um Bestätigungen ihrer Freiheiten und um neue catalanische Herrn, da die alten sie allzu sehr bedrückt hätten. Nur Palermo, wo Andrea Chiaramonte, der anderen Sinnes geworden war, gebot, leistete hartnäckigen Widerstand. Es mußte einen Monat lang belagert werden und capitulirte nur auf gute Bedingungen hin. Die Erzbischöfe von Palermo und Monreale, Parteigänger des Pabstes Bonifacius IX, hatten den Widerstand des großen Haufens so lange zu beleben gewußt. Aber kaum war Palermo im Besitze Martins, als dieser die Maske abwarf, die er bisher getragen hatte. Unter dem Vorwande, die angesehensten Männer des Abels hätten eine Verschwörung gegen das Leben des Herzogs intendirt, wurden der Erzbischof von Palermo, Andrea Chiaramonte und Manfred Alagona u. A. verhaftet. Die mit dem Herzog gekommenen Cata= lanen wurden reich begabt und mit den höchsten Stellen bedacht. Dafür waren sie denn auch rasch bereit, Andrea Chiaramonte als Hochverräther zum Tode zu verurtheilen. Im Angesichte seines Pa= lastes Steri, der noch jett die Bewunderung aller Kunstkenner erregt, wurde ihm an demselben Tage, an dem der neue Großjustitiar, jener Graf Moncada von Agosta, ihm das Todesurtheil verkündigt hatte, der Kopf vor die Füße gelegt.

Solche Thaten empörten die ganze Insel. Ueberall machten sich die nationalen Antipathien gegen die neuen Herren geltend. Die Peralta, die Bentimiglia und die Glieder der Familie Alagona, welche nicht in Gefangenschaft gerathen waren, erhoben die Fahne der Empörung. Palermo ging den Aragonesen verloren, vorübergehend auch Catania. Wo nicht militärische Besatung lag, konnte Martin auf keinen Gehorsam rechnen. Der Krieg löste sich in Bezlagerungen einzelner sester Orte, in Streifz und Plünderungszüge einzelner Schaaren auf. Waren die Aragonesen badurch im Vortheil, daß ihre Bewegungen von einem Mittelpunkte aus geleitet wurden,

so hatten die Barone die größere Ortskenntniß und die Ueberzahl für sich. Unentschieden schleppten sich auf diese Weise Jahre lang die unerträglichsten Zustände hin. Der Wohlstand der Insel war für viele Jahrzehnte zerstört, die Bevölkerung derselben decimirt. Ein unbedeutender Zwischenfall konnte bei einer solchen Agonie leicht den Ausschlag geben.

Derselbe trat auch ein. Auf vieles Bitten des Herzogs kamen aus Spanien neue Hilfsvölker. Sie waren an Zahl wie an Ausrüftung kaum nennenswerth. Aber Palermo machte darauf seinen Frieden mit dem Herzog. Aci, die Hauptsesse der Alagona, mußte sich nach einer fast vierjährigen Belagerung ergeben. Ganz Sicilien war dis auf wenige seste Pläte schon im Besitze der Aragonesen, als die Nachricht einlief, Iohann, König von Aragon, der Bruder des Herzogs von Mondlanc, sei plötlich kinderlos gestorben und den Herzog erwarte die Königskrone von Aragon. Jetzt war natürlich an gar keinen Widerstand gegen ihn in Sicilien zu benken. Die Insel war volkommen in seiner Gewalt, als er am 3. December 1396 Messina verließ, um nach seiner Heimath zurüczukehren. Seinem Sohn Martin I, dem König von Sicilien, hatte er schon vorher einen Kath von erprobten Staatsmännern und Kriegern zur Seite gestellt.

So kam Sicilien an die Krone Aragon und so fest war von nun an das Band, das die Insel mit dem fernen Reiche verknüpfte, daß nach dem Tode der Königin Maria (1401) und ihres Gemahls (1409), dessen Bater, der Eroberer der Insel, die Krone von Sicilien ohne Widerstand mit der von Aragon, Catalonien und Valencia vereinigte. Als mit ihm 1410 der barcellonische Mannesstamm des Hauses Aragon ausstarb und die drei spanischen Königreiche sich zu Caspe im Insanten Ferdinand von Castilien einen neuen Herrscher erkoren hatten, wurde es diesem nicht schwer, seine zweiselhaften Ansprüche auch in Sicilien zur Geltung zu bringen. Von nun an theilte Sicilien vollkommen alle Veränderungen, die Spanien betrasen, mit diesem Lande. Habsburger wie Bourbonen haben hier wie dort ihre Völker verderbende Politik geübt, an deren Nachwirkungen noch beide Reiche in der Gegenwart kranken.

## Torquato Taffo am Hofe von Ferrara.

Ein Bortrag

bon

## Georg Boigt.

Die Erinnerung an Torquato Tasso führt wohl Manchem von Ihnen, s. v. A., zunächst ein Bild voll romantischen Reizes vor die Seele. Sie fühlen sich versetzt in die schmuckvollen Villen und in die reizenden Gärten von Belriguardo, wo ein hochgesinnter Fürst dem Schönen ein Aspl eröffnet, wo die Damen seines Hofes das rauhe wirkliche Dasein unter bem Schleier der Poesie verhüllen, wo Myrthe und Orange zu sinnigen Träumen und der hohe Lorbeer zu begeistertem Schaffen laden. In jenen Laubgängen denken wir uns den Dichter, wie den Wandelnden seine Helden und Heldinnen umschweben, wie der Rampf um das Grab des Erlösers ihn um= An jene Zweige befestigte er seine zierlichen Sonette, in jene Stämme schnitt er den Namenszug der geheimnisvollen Leonora. Da sieht er in stiller Liebe das Ideal seiner Träume vor sich stehen: es ist Leonora, die Prinzessin, die unerreichbare. Gin Zucken der Leidenschaft, der lange verhehlten: er stürzt an ihre Bruft, wird weggestoßen, verrathen, aus seinem Paradiese verjagt; er endet nach langen Nächten voll Verzweiflung und im brütenden Wahnsinn.

Das ift das Bild des Dichters, wie es Dichtung in unsere Seele gezaubert, auch wohl bildliche Darstellung barin befestigt hat. Gewiß ein schönes Vorrecht ber Runft, ihre Schöpfungen mit ben Farben des vollen Lebens und der Wirklichkeit auszustatten und mit unwiderstehlicher Ueberredung dem Herzen aufzudrängen. Sie wiffen recht wohl, daß Goethes Darstellung, obwohl sie die meisten ihrer Züge den Liedern Tassos entlehnt, vor der kühleren Forschung nicht Stich halten wird, aber die Phantasie, einmal gespannt und gehoben, mag auch den schönen Wahn nicht laffen und um die herbe Wahrheit tauschen. Dennoch muß ich Sie bitten, jene romantischen Vorftellungen fürs Erfte in den Hintergrund zu drängen und eine andere Kraft der Seele zu öffnen, das Berftandniß für die stillen Borgange und Krisen im Menschenherzen, wie wir es im täglichen Leben gewinnen und üben und vermittelst beffen auch dunkle und seltene Zustände, verwickelte und schwankende Empfindungen, ja die finsteren Irrgange des Geistes sich dem Blick enthüllen. An tragischem Interesse dürfte der geschichtliche Tasso dem der Dichtung mindestens nicht nachstehen, aber die weiteren Berfonlichkeiten bes Hofes von Ferrara werden in ganz anderem Lichte erscheinen und das schöne Belriguardo mit seiner künstlerischen Atmosphäre fällt wie ein Luftschloß zusammen.

Den Umriß von Tassos Leben darf ich als bekannt voraussehen. Es war ein Dichterleben in jedem Sinne des Wortes, auch
darin, daß alle persönlichen Schicksale im engsten Zusammenhange
stehen mit der großen Aufgabe, die diesen Dichtergeist von den ersten
knabenhaften Flügen dis zu seinen letzten Entwürfen erfüllte, mit
dem Heldengedichte vom befreiten Jerusalem. Die schwere Arists
in Tassos Leben ist auch eine Arisis in seinem dichterischen Schaffen.
Was hat sie herbeigeführt? Hat Tasso die Prinzessin Leonora geliebt, wurde seine Neigung erwiedert, ist er um ihretwillen ins
Irrenhaus gesperrt worden, war er in der That geisteskrank? Seit
mehr als vierhundert Jahren ist über diese Fragen gestritten, es
sind um sie, zumal von italienischen Gelehrten, heftige, ja mit Wuth
geführte Federkriege entbrannt, die weder den Streitern Kuhm noch
der Sache Förderung eingebracht haben. Bollends verwirrt wurde
die Discussion durch die vor nahezu vierzig Jahren in der Casa

Falconieri zu Rom aufgefundenen Originalhandschriften, die der Graf Alberti besaß und die auf Tassos Verhältniß zu den Prinzessinnen ein interessantes Licht zu werfen schienen. Doch ist die Fälschung des bedeutendsten Theiles jener Briefe und Sonette auf kritischem Prüfstein und auch auf processualischem Wege erwiesen worden; wir schieben sie also völlig bei Seite. Wir halten uns vor Allem an die Briefe Tassos, deren nicht weniger als 1563 erhalten sind. Erst seit 1855 liegt eine vollständige, dronologisch geordnete und kritisch gesichtete Ausgabe berselben von Guafti in fünf Bänden Die ersten Briefe sind von einem tubn in das Leben schauen= den zwölfjährigen Anaben, die letten kurze Zeit vor dem Tode mit gebrochenem Herzen in der Alosterzelle von St. Onofrio geschrieben. Gern und offen spricht Tasso von sich und seinen Bestrebungen. Wer aufmerksam seine Gedankengange und diejenigen Anschauungen verfolgt, die in ihm vorherrschen, der wird ihn kaum mißverstehen können. So liegt in diesen Briefen der allein richtige Schlüssel zu seinem Innern und zu ben Vorgangen, die seine außeren Geschicke zur Wendung brachten. Biel schwieriger ist es, seine lyrischen Gedichte, deren wir über 1500 haben, zur Aufklärung heranzuziehen. Fast überall fehlen uns die Handhaben, um diesen leichten Kindern des Augenblicks beizukommen, ja ihr Zusammenhang mit des Dichters Erlebnissen ist oft sogar absichtlich durch gefälschte ober täuschende Ueberschriften verschleiert worden. Am Wenigsten darf man mit ein= zelnen Aeußerungen und Stellen argumentiren, die man aus einem so reichen Schatze heraushebt. Man muß sich gründlich einlesen und einempfinden in diese herrlichen, klangreichen Lieder, um zwischen den in der italischen Lyrik seit Petrarca überlieferten For= men und Wendungen die tiefen Tone wahrer Empfindung heraus= zuhören.

Gleich die ersten Lebensschicksale Tassos waren ganz geeignet, in ihm den ehrgeizigen Dichter und zugleich den unglücklichen Mensschen zu erziehen, der im Leben keine Heimath finden sollte. Als er zum Bewußtsein erwachte, war sein Vater Bernardo, als Dichter wohlangesehen, ein armer Flüchtling, der fern in Deutschland und Frankreich sein Brod suchte; er hatte an einem Proteste gegen die Einführung der Inquisition in Neapel itheilgenommen, war seines

Bermögens beraubt und geächtet worden. Die Mutter welkte im Gram hin. Der Knabe wurde von seinem siebenten bis zum zehnten Jahre in einer Jesuitenschule erzogen. Er galt für ein Wunterkind, machte mit Leichtigkeit lateinische Verse und Reden und zeigte sich so verständig, daß man ihn schon im neunten Lebensjahre zur Communion zuließ. Daß in der Hostie der Leib Christi sei, erzählte er später, habe er damals zwar noch nicht gewußt, aber der seier-liche Ernst des Ortes und der Meßgewande, wie er die Leute neben sich Gebete murmeln und an die reuige Brust schlagen sah, das habe einen tiesen Eindruck auf ihn gemacht und nach dem Genuß des heiligen Mahles habe er eine ungewöhnliche Ruhe und Zufriedenheit empfunden. Im Uebrigen war er schon als Knabe reizbar und empfindlich, und wurde die Sphäre des Gefühls in ihm angeregt, so brach es auch sofort wie ein schrakenloser Strom hervor.

Der Bater kehrte nach Italien zurück, aber seine Heimath, das neapolitanische Reich, blieb ihm verschlossen. Er zog von einer Stadt zur andern, von einem Fürsten zum andern. Der junge Torquato, jetzt wieder von der Mutter getrennt, welcher ihre stolzen Berwandten nicht gestatteten, das Schicksal des verbannten Gatten zu theilen, zog mit ihm. Er vergleicht diese Irrsahrt durch halb Italien mit der des Aeneas, dem der jugendliche Ascanius folgte. Nur zwei Jahre überlebte die Mutter diese Trennung, da brach sie zusammen. Torquato zählte damals zwölf Jahre; er hatte ein volles Verständniß davon, was es heißt, arm, verbannt, umherirrend, mutterlos und heimathlos zu sein.

Ach, seit ich Luft und Leben Zuerst geathmet, seit mein Auge offen Dem Licht, das mir nur heiter nie zu finden, War ich zum Ziel gegeben Der Grausamen (Fortuna) und trug, von ihr getroffen Wunden, die kaum durch längstes Leben schwinden.

Doch vom Geschicke ward, ein zarter Anabe, Dem Mutterbusen grausam ich enthoben, Der Küss' ach! denk' ich seufzend noch im Herzen Der thränenseuchten, denke noch mit Schmerzen Feur'ger Gebete, die im Wind zerstoben. Denn nie mehr sollt' ich Aug' in Aug' ihr bliden, Rie mehr sie an mich drücken, Von Mutterarmen eng und fest umwoben! Dem Bater, gleich Camillen und Askanen Folgt' ich, dem Irrenden, auf irren Bahnen.

Damals schon entstand in Tasso die Vorstellung, als ob ein sinsteres Schicksal gewisse Menschen zu herben Verfolgungen auslese, als seien Welt und Mitmenschen feindselige Mächte, die sich dem aufstrebenden Geist entgegenstellen. Sie zu überwinden und sich den Nachruhm zu ertrozen, trieb ihn ein brennender Ehrgeiz, der durch das Beispiel und die Anleitung seines Vaters noch genährt wurde. Er sah, wie dessen Rittergedicht, der Amadigi, entstand und gedruckt wurde, er hörte die Freunde und Verehrer seines Vaters von den Gesehen der Poesie und von dem Lorbeer reden, der den Dichter lohnt. Die Sänger des Alterthums, auch Dante, Ariosto wurden gelesen, studirt, ihre geseierten Namen raubten dem jungen Torquato den Schlaf. An ihrer Seite wünschte er einst genannt zu werden. Er war erst achtzehn Jahre alt, als sein Heldengedicht Kinaldo gedruckt und mit nicht geringem Beisall aufgenommen wurde.

Aber dieser erste Erfolg trieb ihn nur vorwärts; er rüstete sich jett zu dem Epos, welches ihn neben Homer und Birgil stellen, an welches Tadel und Neid nicht reichen sollten. Der Plan zum Befreiten Jerusalem oder zum Goffredo, wie er das Gedicht An= fangs nennen wollte, wurde entworfen. Theoretische Studien sollten ihn sicher leiten; des Aristoteles Poetik und die Spiker der Alten wurden mit peinlicher Genauigkeit befragt und drei gelehrte Abhand= lungen "über die Poesie und das heroische Gedicht insbesondere" vorausgeschickt. Hier gerieth der Dichter in den ersten Zwiespalt: er schwankte zwischen den Regeln, die er von den Alten gelernt und den Forderungen des romantischen Stoffes. Er verlor nicht selten die Zufriedenheit mit seinen Schöpfungen und die Freude am Zu seinem Fluche konnte er während des Dichtens den Gedanken nicht loswerden, wie Mit- und Nachwelt über ihn urtheilen würden. Die Autoritäten, Aristoteles, Homer und Birgil,

sollten ihm zum Schutze gegen etwaige Angriffe dienen und doch fühlte er, daß er in einer anderen Welt und fur eine andere Welt dichte als sie.

Diese andere Welt aber, die ihn umgebende, kannte er wenig. Mit Menschen zu verkehren, das wirkliche Leben in irgend einer Weise zu fassen, hatte er nie gelernt. Eine zufriedene Gegenwart gab es nicht für seinen rastlosen Geist, er sab nur in Zukunft und Ewigkeit hinaus, lebte still für sich und seine ruhmglänzenden Träume. Noch brauchte er keine Freunde und hatte keinen Gegner: er verstehrte nur mit den hehren Gestalten der Dichtung und maß sich nur mit den längstverstorbenen Dichtern, die er im Spiegel des Nachruhmes sah.

Cardinal Luigi ans dem Hause der Este, der Bruder des Herzogs Alfonso II von Ferrara, war auf den Tichter des Rinaldo ausmerksam geworden. Er rief ihn im October 1565 zu sich nach Ferrara. Tasso wohnte hier im Palaste des Cardinals und war sein Schützling. Rein Dienst wurde von ihm verlangt, er sollte ohne äußere Sorge allein seiner Muse leben; er erhielt tein Amt und keinen Titel, nur zum Cavalier wurde er ernannt, um sich bei Hose zeigen zu können. So lebten an Höfen, bei den reichen Präslaten und Seelleuten die meisten damaligen Dichter und viele Geslehrte. Sie machten den Ruhm des hohen Hauses, indem sie es besangen und bewidmeten, sie warteten auf eine Stellung bei Hose und wurden gehalten wie ein hösischer Luxus.

In solcher Weise trieben es die Este zu Ferrara nicht nur zu Tassos Zeiten, sondern seit länger als hundert Jahren. Es ist bekannt, als welch ein niedriger Schmeichler und Bettler Lodovico Ariosto vor Cardinal Ippolito von Este stand, bis er dessen nüch= terne Kargheit zu seinem Schrecken erkannt. Diesen Vorwurf wenigstens konnte man Alsonso II, dem Letten und Slanzvollsten der Este, nicht machen. Die Pracht, die er entfaltete, hätte einem Könige ge= nügen können, sie ging weit über die Kräfte des Ländchens hinaus. Dessen segenbringende Canäle versandeten durch die Sorglosigkeit der Regierung, die Felder standen öde, eine Folge des unmäßigen Abgabendruckes, und selbst die Straßen der Residenz erschienen men= schenleer. Der Herzog war gegen Volk und Abel ein harter und

thrannischer Herr. Er sprach schnell ein Todesurtheil und ließ es schnell ohne Recht und Gericht vollstrecken, nur um einmal seine ganze Machtfülle zu zeigen. In der Regel schien er verschlossen und einsilbig, selbst auf Vorstellungen und Bitten seiner Verwandten antwortete er oft nur mit einer kurzen, sarkastischen Wendung, doch war er noch unheimlicher, wenn er einmal in schöne, wohlgesetzte Worte überfloß, deren Zusammenhang und Meinung man kaum er= rathen konnte. Am Meisten gefiel er sich, wenn er den ritterlichen Glanz und die geschmackvollen Feste seines Hofes sehen ließ. weilen turnierten hundert Ritter auf seinem Schloßhof, in prunkvoller Ausstattung; er selbst brach wohl im höheren Alter noch eine Lanze zu Ehren der Damen. Königliche Preise und Belohnungen wurden dann ausgetheilt. Mit diesen Ritterfesten waren gewöhnlich theatralische Aufführungen verbunden: man stellte den Tempel der Liebe, die selige Insel und dergleichen dar. Die zahlreichen Damen des Hofes spielten dabei die Rolle der Angebeteten und bildeten nach ritterlicher Sitte Liebeshöfe, in welchen scharfer Berftand und feiner Tact mit den Angelegenheiten des Herzens zierlich tändelten. selbe Neigung zu einem raffinirten Spiel mit Empfindungen zeigt sich in der Pastorale, jenen Schäferstücken, die zur Oper hinüber= führten und in Florenz vorzugsweise gepflegt wurden. Jagden, Maskenbälle und allegorische Aufzüge wechselten mit jenen Bergnügungen ab, und fie folgten einander wie im Taumel, wenn ein fürstlicher Besuch oder ein Familienfest die Gelegenheit dazu gab.

An dem Hofe eines solchen kleinen Fürsten fand man es ferner nicht auffallend, wenn die ersten Staats= und Hofamter von Ge-lehrten und Dichtern verwaltet wurden. Unter den Personen, von denen noch die Rede sein wird, waren Pigna, der Historiograph der Este, und Antonio da Montecatino, ein Philosoph, nach einander die ersten Staatsräthe, und Guarini, bekannt durch sein Schäferspiel vom treuen Hirten, war Staatssecretär. Die Damen des Hoses dichteten nicht selten in lateinischer wie in italienischer Sprache. Ueber platonische Philosophie wußte ein Jeder mitzureden. Die alten Dichter und die neuesten Dichter waren das Thema der gewöhnlichen Unterhaltung; aus den Rittergedichten und Novellen wurde die kleinste Anspielung sosort verstanden. Jede Huldigung

wurde mit antiker Wythologie, jedes Compliment mit ritterlichen Phrasen gewürzt. Aurz, es herrschte in dem engen Areise, der sich täglich um denselben Mittelpunkt bewegte, eine von Gelehrsamkeit und Romantik wahrhaft übersättigte Stickluft.

Die Hauptsiguren des Hofes waren außer dem Bergog felbst seine beiden Schwestern Lucrezia und Leonora. Als Tasso an den Hof kam, war Lucrezia 31, Leonora 30 Jahre alt. Beide muffen wir uns in damaliger Weise gebildet benten: sie verstanden Latein und selbst ein wenig Griechisch; Poeste, Musik und feine Stidereien halfen ihnen den Tag hinbringen. Lucrezia konnte sich ganz in das muntere Treiben des Hofes versenken: an jedem Schauspiel, jedem Aufzug nahm sie lebhaften Antheil; ihr Gang war majestätisch, ihre Rleidung von Sdelfteinen strahlend. Gern ließ sie sich huldigen, aber sie wußte die Schmeicheleien doch mit überlegenem Verstande aufzunehmen, sie kannte den Hof, seine Ränke und Intriguen recht wohl und mischte sich doch sorglos hinein, weil ihr scharfes Auge fie nicht leicht täuschte und ihr fühles Herz wenig in Gefahr gerieth. Fügen wir noch hinzu, daß sie in ihrem 36. Jahre dem Herzog von Urbino ihre Hand reichte, sich aber nach kurzer und kinderloser Che von ihm wieder trennte und an den Hof ihres Bruders zurückehrte.

Leonora dagegen war kränklich von Jugend an, blaß und ernst von Antlig. Hektik und Nervenschwäche hatten sie früh mit dem Gedanken des Todes vertraut gemacht, sie entzog sich gern den geräuschvollen Hoffesten und brachte die Zeit in ihren Gemächern mit Studiren, Musiciren und Andachtsübungen zu. Sie hatte entschieden erklärt, nicht heirathen zu wollen. Sah man sie, so war es im einfachen Anzuge; auch bestimmte sie in ihrem letzten Willen, daß man sie einst des Nachts und ganz ohne Aussehen bestatten möge. Unter dem Bolk von Ferrara stand sie im Ruse der Milde und Heiligkeit, wozu vielleicht der Gegensatzur stattlichen Schwester und dem übrigen Hof nicht wenig beitrug. Man schrieb ihren Gebeten die Abwehr einer Ueberschwemmung zu, ihre eigene Kettung bei einem Erdbeben wurde als ein Wunder betrachtet.

Unser Dichter zählte 21 Jahre, als er den Palast der Este betrat. Weil uns der Hof fortan vorzugsweise um seinetwillen interessirt und selbst die fürstlichen Personen zu bloßen Nebenfiguren werben, muffen wir uns boch ganz ber Vorftellung entschlagen, als seien auch damals die Augen ausschließlich auf den jungen Dichter gerichtet gewesen. Unter den ritterlichen Gestalten und galonirten Herren spielte er in seinem einfachen schwarzen Kleibe eine gar bescheidene Rolle. Gerade damals ging es hoch her: einen vollen Monat hindurch wurde die Vermählung des Herzogs mit der Erz= herzogin Barbara von Oesterreich, der Raiserstochter, gefeiert. Spiele und Feste, in denen diese Zeit verrauschte, sind wegen ihrer geschmackvollen Pracht selbst in Ferrara lange im Andenken geblieben. Tasso war wie betäubt und geblendet, er pries sich glücklich, einem solchen Hofe anzugehören. Sobald er die erste Schüchternheit über= wunden, wagte er sich in dieses neue Leben hinein, welches ihm als die eigentliche Atmosphäre des Dichters erschien, er begann um die Gunft der Damen zu hofiren und mit den Männern zu rivalisiren. Er stammte aus einer altadeligen Familie, die in Bergamo heimisch war, und hatte auch unter Armuth und Elend den Stolz der Ab= kunft nicht vergessen. Höher noch dünkte er sich als Dichter. Selbst in der Zeit seiner herbsten Leiden erklärte er einmal, er könne un= möglich da ein Aspl annehmen, wo man ihm nicht unter den Edel= leuten, die sich um die Person des Fürsten drängen, den ersten Rang zusichere. Auch war er kein unschöner Mann. Jene Bufte bes Dich= ters, die zu St. Onofrio steht, nach einer Todtenmaske modellirt, zeigt trot den Spuren geistiger und körperlicher Leiden dennoch Züge von ungewöhnlicher Feinheit. Dagegen war seine Stimme rauh, fast unangenehm, seine Rede schwerfällig und abgebrochen, sein Benehmen trocken, verlegen und ganz ohne höfische Gewandtheit. Seine dichterischen Huldigungen mochten schmeicheln, er aber fühlte sich vor gewandteren Rebenbuhlern niemals sicher.

Lucrezia war die erste, die dem schenen Dichter entgegenkam. Schon in seinem Rinaldo hatte er ihr ein Compliment gemacht und sie nahm es gnädig auf. Das Berhältniß zu ihr bildete sich schnell so, wie es dann blieb. Sie, die sich auf dem glatten Boden des Hofes völlig sicher fühlte und um ein Jahrzehnt älter war, fand ein Vergnügen daran, den schwankenden Dichter an der Hand zu leiten. Man kann fast sagen, daß sie ihn bemutterte: sie vermittelte

sein Verhältniß zum Herzog, warnte ihn vor den Intriguen, wies ihn zurecht, wenn er eine Ungeschicklichkeit begangen, überwachte seine Neigungen zu anderen Damen und unterstützte ihn dabei mit klugem Wenn Tasso sie ansang, wollte er nicht ihren süßen Blid, nicht das Lächeln auf ihrer Wange, nicht den Wohlklang ihrer Stimme preisen, sondern ihren schönen Beift, die zugleich hoheitlichen und doch demüthigen Sitten, und feierte er auch einmal ihre Schonheit, deren Glanz nur der Blick und die Kraft eines Adlers ertragen könnten, oder ihre Hand, als muffe vor ihrer Weiße der Schnee beschämt erglühen — so war Lucrezia solche Huldigungen und dichte= rische Ueberschwänglichkeiten gewöhnt und wußte sie zu würdigen. Es waren für Tasso die schönsten Tage seines Lebens, als er den Sommer des Jahres 1573 auf ihrer reizenden Villa Castel Durante zubrachte, wo, wie man meint, seine Schilderung von Armidas Zaubergärten entstand. An ihrem Hofe zu Pesaro las er die ersten Gefänge seines großen Heldengedichtes vor, welches damals am freudigsten gefördert wurde, ferner sein Schäferspiel Aminta; er wurde beschenkt, geehrt, bewundert, geschmeichelt, verzogen. Auch nach Ferrara zurückgekehrt, wollte Lucrezia ihn immer um sich haben. Herzog ist davongegangen", schrieb Tasso damals einem Freunde, "und hat mich wider seinen und meinen Willen hier gelassen; denn so gefiel es der Herzogin von Urbino, die eine Brun= nenkur in der Stadt und den ganzen Tag über Unterhaltung braucht. Ich lese ihr mein Buch vor und bin täglich viele Stunden mit ihr allein." Ift es nicht unglaublich, daß man vermittelst einer geheimnißsüchtigen Erklärung seiner Sonette selbst in Lucrezia Tassos wahre Geliebte hat finden wollen?

So einfach und klar ist des Dichters Stellung zur vielgeseierzten Leonora in der That nicht. Es ist mißlich genug, daß wir sie lediglich aus seinen Poesien erkennen sollen, zumal, da wir nicht gar viele Sonette haben, die unbezweifelt an Leonora gerichtet sind; denn bei anderen schwanken die Ueberschriften.

Während jenes Hochzeitsfestes, an welchem Tasso dem Herzoge und Lucrezia vorgestellt wurde, blieb Leonora in ihren Gemächern; eine nervöse Angegriffenheit entschuldigte sie. Sie sah blaß aus, als der Dichter zum ersten Male vor sie trat. Diesen Umstand und ihre Genesung seierte er in einer Canzone, in welcher wir sogleich ben ganzen petrarchischen Apparat bemerken. Da erscheinen die aus glühenden Blicken geschossenen Blize, das wie ein plözlicher Sonnenstrahl aufleuchtende Lächeln, die allüberwindenden Flammen und Pfeile, die von ihrem himmlischen Antliz ausgehen. Auf ihrer Stirn wandelt der bewaffnete Amor. Wäre der Glanz und die Gluth ihrer Wange nicht durch Blässe gedämpst, so müsse die Welt ringsum in Asche verwandelt werden und auch er, der Dichter, Semeles Geschick ersahren. "Doch kommts von ihr, ist Leben selbst das Sterben". Den Schluß der Canzone bildet dann — wer dächte nicht an Petrarcas ewiges Laura—aura? — ein herbeigezwungenes le onora.

Ehrfurcht und Staunen, sagt der Dichter, hätten damals sein Herz in Fesseln gehalten, aber gewiß, er gibt auch deutlich genug die innere Gluth desselben zu verstehen. Und nicht erst seit ihrem Anblick fühlt er diese Gluth, wenn wir einem späteren Sonette Glauben schenken, in welchem es heißt: "Worte, zu meinem Lobe gesprochen, haben in deinem königlichen Busen eine edle Gluth entzündet, und die Flamme, die mich verzehrt, dankt ihren Ursprung den schimmernden Farben einer belebten Leinwand". Also schon ihr Bild hat ihn entzündet. Aber diese Worte, mögen sie nun wirklich an Leonora oder, wie in den Ausgaben der Sonette, an die Königin von Frankreich gerichtet sein, beweisen sie eigentlich mehr als die hohe Meinung, die Tasso von dem Silberklange seines Dichternamens hatte und daß ein Bild genügend war, gleichsam den Entschluß zu einer fürstlichen Liebe in ihm zu reisen?

Die Sonette waren kein verstohlenes Angebinde, sie gingen am Hofe von Hand zu Hand. Jedermann ferner wußte, daß der Dichter in der Episode von Olindo und Sofronia, die er dem zweiten Gesange seines Goffredo einwebte, das Bild Leonoras gezeichnet, auch auf sich selber gedeutet und überhaupt die ganze Episode zu ihrer Verherrlichung ersonnen. Auch im Aminta sind die Bezüge auf Ferrara und den Hof deutlich zu erkennen. Wer aber an diesem Hofe und in seinem Ton heimisch war, verstand auch die dichterischen Complimente zu würdigen, die überschwängliche Liebe der Sonettisten mit ihren blendenden Strahlen und versengenden Gluthen.

Leonora wird diese Wendungen hingenommen haben wie ihre Schwester, wahrscheinlich noch gleichgültiger.

Taffo liebt, wenn wir seinen Sonetten aufs Wort glauben, nach schäferlicher Art nur Eine und diese über Alles, aber nach Art der Cavaliere und Dichter scheint er mit dieser Einen öfters ge-wechselt oder vielmehr Jeder vorgesungen zu haben, daß sie die Eine sei. Bald sagt er einmal, drei weibliche Wesen hätten ihn zu verschiedenen Zeiten gefesselt, aber Eine habe ihn überwältigt, fortan werde er nur für Sine seufzen, ihren Namen und ihre Liebe bis zu den Sternen erheben, sie im Abbilde ihrer Gottheit anbeten. Dann erweitert er dies Geständniß:

Gespornt von jener Sehnsucht, welche führet Die Seelen gern zu süßen Liebesschmerzen, Versucht' ich viel der Frau'n und Vieler Herzen Fand weich ich, Wen'ge blieben ungerühret.

Doch hab' ich nimmer Bleibendes erküret In Stetigkeit; ein unbeständig Scherzen War meine Lieb', ein Glüh'n ohn' Brand und Schmerzen, Bis Euer Bild ich sahe, hochgezieret.

Es wäre eine verzweifelte Aufgabe, wenn man die Reihenfolge von Tassos Herzensdamen aus seinen Sonetten ermitteln wollte. Da erscheint die geistvolle Lucrezia Bendidio und die schöne Leonora Sanvitale, neuvermählte Gräfin von Scandiano. Bei beiden war Guarini sein Nebenbuhler und bei der Bendidio auch Pigna. Livia, Gräfin von Arco, wird angebetet, aber auch Laura Bojardi Tiene. Als Angioletta wird die eine, als Aurora eine andere Schöne be= fungen. An sie alle sind feurigere Lieder gerichtet als an die Prin= zessinnen, bei denen der Rang immerhin einige Rücksicht auflegte. Als die Prinzessin Leonora starb, hat Tasso sein Leid keinem einzi= gen Liede geklagt, hierin Petrarca sehr unähnlich. Aber ein Jahr darauf flammte in dem Dichter, damals bereits im Irrenspital von St. Anna, eine Jugendliebe auf zu Laura Peperara, die kurzlich, einem Grafen Jurchi vermählt, eine mindestens 35jährige Dame, an den ferraresischen Hof gekommen war. Ueber sechzig Lieder hat Taffo an sie gerichtet.

Gine Sonettenfehde, die Tasso einst mit seinem Nebenbuhler Guarini führte, zeigt uns, wie unter diesen Genossen der Dichterzunft Einer von der Liebe des Andern dachte. Tasso warf seinem Gegner vor, er erlüge mit süßen Tönen die Liebespein seines Herzens und rühme sich dann eitel der Trophäen, die er durch sein Lied den Frauen abgewonnen. Guarini antwortete ihm, er schlage sich selbst mit eigenem Schwert und müsse im Spiegel sein eigenes Bild sehen.

Nein, weder die Liebe zu Leonora noch eine andere Liebe hat Tasso zur Geisteszerrüttung und ins Jrrenhaus gebracht. Deßhalb aber wollen wir durchaus nicht ganz in Abrede stellen, daß nicht unter anderen tollen Dingen, die er beging, auch solche gewesen sein mögen, die auf Leonora Bezug hatten, daß er sich etwa ihrer Gunst gerühmt oder sich mit allzu großem Stolze ihre Berherrlichung als Berdienst angerechnet habe. Die späteren Vorgänge erklären sich viel naturwahrer und begreislicher, wenn wir sie aus seiner sonstigen Stellung am Hofe und am Meisten aus den Widersprüchen seines Herzuleiten suchen.

Wie unsicher der höfische Boden war, den er betreten, sollte er bald inne werden. Noch im Dienste des Cardinals von Este, machte er mit diesem eine Reise nach Paris. Dort wurde er hoch geehrt und gefeiert, verlor aber plötlich die Gunft des Cardinals oder machte doch seine Stellung bei ihm unmöglich, weil er unvor= sichtige Aeußerungen zu Gunften der Hugenotten fallen ließ. Seine Lage wurde dadurch äußerlich nicht schlechter. Als er heimkehrte, trat er durch Vermittelung der Prinzessinnen in den Dienst des Herzogs. Wie leicht und ehrenvoll dieser Dienst war, rühmt er selbst. Der Herzog zog ihn oft an seine Tafel, sprach freundlich und vertraulich zu ihm und berichtigte mit besserer Kenntniß einige kriegerische Schilderungen, die Tasso in seinem Heldengedicht entwor= Die entschiedene Gunft der herzoglichen Schwestern, die Bewunderung, zu welcher die Aufführung des Aminta den ganzen Hof hinriß, die hohe Erwartung, die Jedermann von seinem Goffredo hegte, alles das schien ihn für einige Zeit in einen himmel des Glückes zu heben, dessen Genuß nur er selbst sich störte.

Es fehlten ihm der Takt und die Sicherheit des Umganges: bald fürchtete er ohne Noth Anstoß zu geben, bald meinte er für gering angesehen und beleidigt zu werden. Weil er bei den Damen offenbare Gunst genoß, glaubte er desto sicherer, sich der Bosheit der verdrängten Nebenbuhler versehen zu müssen. Weil der Herzog sich gegen ihn besonders gnädig zeigte, sah er schwarze Gestalten bemüht, dem Fürsten seine Person und den Geschmack an seiner Dichtung zu verleiden. Wer nur immer dichtete, galt ihm schon deßhalb sür einen Neider seines Lorbeers. Er seste mit Bestimmtheit voraus, daß seine Feinde, die ihn in Paris verdächtigt, auch in Ferrara thätig sein müßten.

Indeß erhielt ihn noch die Arbeit an seinem Epos aufrecht. Die eigentlichen Leiden begannen erft, als er es im Frühling 1575 in seiner ersten Gestalt, in welcher es aus achtzehn Gefängen bestand, fertig vor ihm lag. Er konnte sich nicht entschließen, es sofort zu veröffentlichen, ihm bangte vor diesem Wurfe, von welchem er seinen ganzen Frieden, sein ganzes Dasein abhängig fühlte. Da kam ihm der unselige Gedanke, das Werk vorher gewissen kunstrichter= lichen Freunden in Rom, in Parma und Mantua zur Kritik vorzulegen und mit ihnen die Verbesserungen zu besprechen. Die Freunde übten ihr Amt mit unerbittlicher Pedanterie und meisterten an seiner Composition, als sollte keine Stanze mehr bleiben wie sie war. Län= ger als ein Jahr dauerte der Briefwechsel, er versetzte Tasso in die krankhafteste Aufregung, in wahre Berzweiflung. Er fühlte das Recht seines Genius, aber er konnte sich mit allerlei theoretischen Zweifeln und mit hundert Kleinigkeiten nicht abfinden. Bald ver= theidigte er sich hartnäckig, bald machte er mit schwerem Herzen ein Zugeständniß und strich eine Stelle weg, die er gerade für vortreff= lich gehalten, bald dichtete er eine andere, willenlos wie ein Kind, nach dem Wunsche eines Kritikers um. Er konnte sich Stunden des nächtlichen Schlafes durch das Bedenken rauben, ob er die Erde des heiligen Landes als schwarz oder als grau bezeichnen, ob er einem gewissen Könige von Damaskus diesen oder jenen Namen beilegen Besonders machte ihn ein römischer Freund irre, der als Kunstrichter die verdammende Kirche vertrat und Alles aus dem

Spos gestrichen haben wollte, was an das Heidenthum erinnere, wie Zaubereien, oder was das Zartgefühl einer Nonne verletzen könne.

Dem Dichter riß endlich die Geduld. Er verwünschte es, daß er sein Gedicht irgend jemand gezeigt und wollte nicht mehr wissen, was die "bissigen Kläffer" geurtheilt. Aber die tröstende Ruhe, die ihm das Dichten gebracht, war ihm nun verkummert, seine freudige Zuversicht war dahin. Er konnte sich nun Jahre und Jahre lang nicht entschließen, sein Werk dem Druck zu übergeben, bis es ohne sein Zuthun und in verstümmelter Gestalt doch gedruckt wurde und ihm statt des Gewinnes nur bittern Aerger, statt des Lorbeerkranzes nur kritische Fehden bereitete. Und vollends qualvoll wurde ihm die Besorgniß, die Inquisition möchte einst sein Werk unchriftlich fin= den, verbieten oder als keterisch dem Scheiterhaufen überliefern, ihn um Chre und Ruhm bringen. Er befragte zwei Inquisitoren in Ferrara über die von seinem römischen Qualgeist angegriffenen Stellen des Gedichts und erhielt von ihnen die Zusicherung, daß nichts Verfängliches darin enthalten sei. Vergebens, die unglückliche Vor= stellung hatte sich einmal seiner Phantasie bemächtigt, sie wurde zur fixen Idee und verließ ihn nicht mehr.

Hier stoßen wir auf das tiefgreifendste Zerwürfniß in der Seele des Dichters. Sein Leben siel in die Zeit einer kirchlichen Krisis, eines Umschwungs der Geister in Italien. Der pähstliche Glaube hatte dort soeben über die lutherischen und calvinistischen Regungen triumphirt und nun waren Jesuiten und Inquisition beschäftigt, die letzten Keste der Reterei zu tilgen. Man erlebte alle Widerwärtigteiten einer Restauration: Verdächtigungen, Spürereien, hämische Sieger, Ausweisungen, Hinrichtungen. Aber nur der Irrglaube ward so furchtbar gestraft, der Unglaube trieb unter den gebildeten Stänzben seine Spiel ungestört fort: man vertiefte sich in die Ansichten der alten Philosophen, man las die lasciven Dichter der alten und ber neuen Zeit, man wißelte über Bibel und Sakramente, man spöttelte über Luther und über die Inquisitoren.

Solche Zeiten, in denen die Bewegung und Gegenbewegung der Geister eine heftige und gewaltsame ist, zerrütten und zermalmen in ihrem Gange gar manche Individualität. Und gerade die tieferen Naturen fallen um so leichter als Opfer. Tasso hatte bei den Je-

ehrenvoll leben, so werde er einen Entschluß fassen, der die Welt in Erstaunen setzen solle, er werde sich in eine Einstedelei zurückziehen. "Ich bin krank", schrieb er ein andermal dem vertrauten Scipione Gonzaga, "und meine Arankheit ist kein Spaß, noch ohne Gefahr. Ich brauchte einen Arzt und einen Beichtiger und vielleicht Einen, der die Geister zu beschwören und die Phantasmen zu bannen wüßte. Und wenn unter den Arankheiten der Seele eine der schlimmsten der Ehrgeiz ist, so erkrankte die meine an diesem Uebel schon vor vielen Jahren u. s. w."

Leugnen wir auch nicht ab, daß kleinliche Regungen in Taffos Busen Raum fanden. Wie seinen dichterischen Flug fortwährend winzige Bebenklichkeiten hemmten, so konnte auch in seiner Stellung zu den Menschen die edlere und höhere Natur nicht zur unbedingten Herrschaft durchbrechen. Er wollte als Philosoph seine Brüder ver= achten und durch großartige Leistungen den Neid überwinden, aber jede Alatscherei brachte ihn in fieberhafte Aufregung. Er wollte ein idealer Freund sein, aber er konnte es nicht verschmerzen, wenn er einige Tage vergebens auf den Brief des Freundes warten mußte. Er sprach von den Schätzen dieser Welt gern mit vornehmer Geringschätzung, aber gelegentlich beklagte er sich doch, daß weder der Cardinal noch der Herzog von Este ihm das genügend gelohnt hätten, was er zum Lobe ihres Hauses gedichtet, daß der Herzog ökonomisch mit Geschenken sei, daß die Kirche ihn nicht mit Pfründen bedacht. Es ift, als schäme er sich oft seiner eigenen Gesinnung und könne sie doch nicht loswerden. Wie Menschen so gern zu thun pflegen, die keinen Halt in sich finden, hing er sich an die dunkle Vorstellung von einem feindlichen Geschick, welches ihn verfolge und dem er nun alles Uebel, alle Schuld beimaß. Oder er nannte auch Alles, was ihm feindlich entgegenzutreten schien, kurzweg "die Welt". Sein Leben und Streben war niemals ein Ganzes: es fehlte ihm, was den Dichter allein beglücken kann, jene Harmonie, die, wie sie Leben in das Kunstwerk haucht, so auch das Leben als ein Kunstwerk zu ge= stalten weiß.

Man hat den Urgrund seines Unheils gern auf äußere Verhält= nisse zu schieben gesucht. Er war körperlich ein kranker Mensch, sagen die Einen. Allerdings berichtet er oft von Fiebern, aber ge= wöhnlich ging denselben irgend eine vermeintliche Kränkung vorher. Er klagt über schweres Blut und Melancholie. Hier und da befragt er Aerzte, ohne sich ihnen zu fügen. Er liebte die süßen und feurisgen Weine, eingemachte Früchte, Marcipan u. dgl. Gegen das Wassertrinken, welches ihm dringend und wiederholt empfohlen wurde, erklärte er einen unüberwindlichen Abscheu zu haben, bittere Medicamente verbat er sich von vornherein. Auch darin war er wie ein Kind. Und bald sah er in jeder Arznei die Absicht, ihn zu vergiften.

Die Italiener haben mit großem Eifer die Schuld seines Mißgeschickes von ihm und seinem erhabenen Patron ab und auf die
allgemeine Rategorie der "Feinde und Neider" zu schieben gesucht.
Tasso selbst spricht immer, als sei eine großartige und boshafte
Verschwörung gegen ihn thätig gewesen. Wir hören von Beleidigungen und Demüthigungen, ohne sie im Einzelnen zu erfahren;
Pigna, Guarini, Montecatino und Andere werden beschuldigt, ihm
die Gunst des Herzogs durch Känke entzogen zu haben. Und doch
kann im schlimmsten Falle nur von einer literarischen Coterie die
Rede sein: erhoben den Tasso seine begeisterten Freunde über Ariosto
und auf den Thron des Parnasses, so regten sich natürlich auch die
Verehrer des "rasenden Roland". Bis zu den entscheidenden Vorfällen, deren Schuld Tasso selbst nur sich beimist, hören wir durchaus von keiner Ungunst des Herzogs, die Prinzessinnen blieben auch
nach denselben seine Gönnerinnen.

Behalten wir diesen gereizten und zerfallenen Seelenzustand Tass im Auge, so erklärt sich das Meiste, was nun geschah und die Katastrophe herbeisührte, ziemlich leicht. Zunächst war ihm, als müsse Alles besser werden, wenn er nur Ferrara, den eigennützigen Gönner und die bösen Rivalen verließe. Ihn lodte der Hof der Medici, der gegen den ferraresischen seit alter Zeit in Eisersucht stand. Für diese kleine italienische Fürstenpolitik war es ein rechter Triumph, einander literarische Berühmtheiten wegzusangen. Sanz im Stillen wurden von Tassos Freunden die Unterhandlungen einzgeleitet. Man sieht deutlich, daß er hiermit kein ehrlich Spiel trieb; er betrat das Feld der hösischen Intrigue und um so entschiedener mit Unglück, da sein Entschluß unausschörlich schwankte und wider-

sprechende Gefühle ihn hin und her trieben. "Sie wissen", schrich er seinem Freunde Gonzaga am 31. März 1575, "daß in (Ferrara) Viele mir beschwerlich sind, daß aber keiner mich baraus vertreibt; ich bin deßhalb (man bemerke die unsichere Logik!) ent= schlossen, diese Stellung zu verlassen, obwohl ich nicht glaube, daß sie mir so leicht genommen werden dürfte. Aber ich bin nicht ganz mit ihr zufrieden, es erscheint mir lästig, immer unter Schutz und Aufsicht (su lo schermo) zu stehen; auch sind das Nütliche, die Ehren oder die Hoffnungen, nicht von der Art, daß sie so viel An= strengung verdienten, um sie festzuhalten." Tropdem erklärt er dem= selben Freunde, er wolle die \*\*\* (Medici) durchaus nicht zu Patro= nen, weder jest, noch später; er wolle nur nach Herausgabe seines Gedichtes einige Zeit in Rom verweilen, wo er schon, gut ober schlecht, zu leben hoffe. Tasso konnte sich weder entschließen, in Fer= rara zu bleiben, noch zu den Medicis überzugehen, zumal da ihm von Seite der Letteren keine bestimmten Erbietungen gemacht wor= Der Gedanke quälte ihn, daß man ihn mit Recht der Un= dankbarkeit zeihen werde, wenn er seinen zehnjährigen Wohlthäter, der sich immer noch freundlich und gnädig gegen ihn zeigte, so schnöde verlasse. Andererseits meinte er, die Wohlthaten des Her= zogs durch die Verewigungen seines Namens und seines Hauses im Goffredo und im Aminta hinreichend bezahlt zu haben und vollends mit ihm quitt zu sein, wenn er ihm das Epos dedicirt haben werde. Er hatte über seinen Plan, im October 1575 nach Rom zu reisen, eine Unterredung mit der Herzogin von Urbino, über welche er also an Scipione Gonzaga schrieb: "Sie billigte meinen Plan nicht und meint, ich dürfe Ferrara vor der Herausgabe meines Buches nicht verlassen; die einzige Möglichkeit sei noch, daß ich mit ihr nach Pesaro ginge. Jede andere Reise, wie sie mich versichert, würde mißfällig und verdächtig sein. Auch hat sie mir etwas ge= sagt, woraus ich ersehen kann, daß man mir sehr auf der Lauer ist."

Dieser Argwohn ist wahrscheinlich wieder eine Ausgeburt seines bösen Gewissens. Als er den Herzog um Urlaub zu seiner Reise nach Rom bat, wo er sich mit seinen kritischen Freunden mündlich zu besprechen gedenke, erfolgte ohne Weiteres eine gewäherende Antwort. Er ging nach Rom, ohne irgendwie gebunden oder

gehindert zu seine Freunde empfingen ihn mit offenen Armen; jener Gonzaga stellte ihn sofort dem Cardinal Fernando de Medici vor, dem Bruder des Herzogs von Toscana. Zwar nahm Tasso dessen Erbietungen nicht an, aber auf dem Rückwege wurde er doch ein Gast der Medici. Daß er bei ihnen nicht blieb, hat seinen Hauptgrund einfach darin, daß ihre Anträge durchaus nicht so glänzend waren, wie Tasso sich vorgespiegelt. Er begann einzusehen, daß er im Grunde anderswo nicht besser stehen werde als bei den Este.

Nach Ferrara zurückgekehrt, wurde er vom Herzog und den Prinzessinnen mit dem alten Wohlwollen empfangen. Zwei Beran= derungen waren unterdeß an diesem Hofe vorgegangen. Die schöne Gräfin Leonora von Scandiano traf ein und wurde alsbald die um= schwärmte Primadonna. Das gab für Tasso neue Rivalitäten. Ferner war Pigna, der Historiograph und Staatssecretär, gestorben und letteres Amt dem Antonio da Montecatino anvertraut, in welchem Tasso alsbald einen bitteren Feind, einen neidischen und hämischen Menschen zu sehen glaubte. Wenn Antonio wirklich den Dichter wegen der mediceischen Verhandlungen beim Herzoge verdächtigte, so hatte er doch wahrlich nicht Unrecht. Selbst jetzt noch versicherte Taffo seinen Freunden in Rom und Florenz mehrmals, daß er Ferrara so bald als möglich zu verlassen gedenke. Dennoch bewarb er sich beim Herzoge um die vacante Stelle eines Hofhistoriographen, welche mit bedeutenden Einkünften verbunden war, und gleichzeitig versicherte er wieder den florentinischen Freunden, er werde jenes Amt nicht annehmen, um nicht in seiner zukünftigen Geschichte von den Medici ungünstig reden zu müssen. Er fühlte sich überrascht und von Neuem verpflichtet, als Alfonso seine Bitte sofort gewährte, und seine auswärtigen Freunde überraschte die Nachricht, daß Tasso sich von Neuem an Ferrara gebunden. Indeß machte ihn alle Gunst nicht mehr ruhiger und glücklicher, er glaubte sich dennoch von allen Seiten beobachtet und verrathen. Und doch hatte er, wie kranke Geifter so oft, in der Tiefe des Busens ein Gefühl davon, daß er sich selbst am Meisten verfolge und verrathe. "Ich bin ent= schlossen — sagt er nun wieder — den Dienst des Herzogs nicht zu verlassen; denn ich fürchte, anderswo ebensowenig Ruhe zu finden, als in Ferrara. Die Verfolgungen, die ich leide, sind von der Art, daß sie mich ebenso an einem anderen Orte wie in Ferrara quälen."

Damals — es war im Sommer 1577 — zeigten sich die untrüglichsten Symptome von dem, was doch wohl nur als Geifteskrankheit richtig bezeichnet wird. Seine Reise nach Bologna, wo er selbst sich vor dem Inquisitionstribunal anklagte, fällt in diese Zeit. Er glaubt sich von geheimen und überall geschäftigen Feinden beim Pabste als Reger und beim Herzog auch als undankbarer Ueberläufer verklagt. Späher umgaben ihn überall, seine Briefe wurden ver= rathen, seine Papiere heimlich durchsucht. Gedungene Meuchelmorber stellten ihm nach dem Leben. Erst übergab er seine ganze Diener= schaft dem Gericht und erklärte die Richter für Schurken, weil bei der Untersuchung nichts herauskam. Dann sollten alle Diener am Hofe bestochen sein, ihn zu vergiften ober zu ermorden. Am 17. Juni 1577 rannte er im Empfangzimmer der Herzogin von Urbino einem Bedienten, den er am Meisten in Verdacht hatte und ber ihn, wahrscheinlich durch Zufall, ein wenig angestoßen, wüthend mit bem Dolche nach. Das zog ihm einen kurzen Arrest zu. richterstatter meldete dem Herzog, der in Belriguardo verweilte, den Vorfall mit folgenden Worten: "Taffo ist gestern verhaftet worden, weil er im Zimmer der Herzogin von Urbino gegen einen Diener ein Meffer gezogen hat. Allein das wahre Motiv dieser scheinbaren Härte war nur, eine Beranlaffung zu finden, um seine Geistesverwirrung zu heilen. Die Furcht, in eine keterische Sünde gefallen, und die, vergiftet worden zu sein, hat ihm den Kopf verrückt. Nach meiner Vermuthung liegt die Ursache in seinem melancholischen Blute, das im Herzen zusammengepreßt, nach dem Hirne dampft. Welt bedauert ihn wegen seiner Bravheit und Herzensgüte."

Wir sind wohl genöthigt, die Ansicht dieses Berichterstatters, wenn auch nicht gerade seine Anschauung vom Krankheitsprocesse zu theilen. Auch müssen wir zugeben, daß der Herzog, wie Tasso selbst später sich ausdrückte, gegen ihn nicht nur als ein gütiger Patron, sondern wahrhaft wie ein Vater oder Bruder sich zeigte. Aerzte wurden zugezogen, der Inquisitor von Ferrara gab dem kranken Dichter die beruhigendsten Versicherungen. Der Herzog nahm ihn zu sich nach

Villa Belriguardo, um dem gestörten Geist in der lieblichsten Natur vielleicht noch Genesung zu bereiten. Was hier geschehen, wissen wir nicht. Doch schon am 11. Juli wurde Tasso unter Bedeckung, indeß auf seinen eigenen Wunsch, nach dem Franziskanerkloster zu
Ferrara zurückgebracht; denn "er sei von Sinnen und gefährlich"
— er begehe eine Tollheit um die andere".

Gegen jede ärztliche Behandlung wehrte sich Tasso, als wolle man ihn vergiften. Er schrieb vom Kloster aus an Alfonso die impertinentesten Briefe, worin er ihm zum Beispiel sagte, er, ber Herzog, leide selbst an Melancholie und Verrücktheit. Nun wurde ihm verboten, des Weiteren an Alfonso oder an die Herzogin von Urbino zu schreiben. Das machte ihn völlig wild, er glaubte sich wie einen Criminalgefangenen eingesperrt und schmähte mit Worten und in Briefen auf den Herzog. In einem unbewachten Momente jchlich er sich aus dem Aloster und aus der Stadt. Mit scheuem Gewissen, wie ein furchtbarer Berbrecher, irrt er auf einsamen Pfaden durch die Abruzzen, wochenlang mit Entbehrungen kämpfend, die er kaum fühlt. Endlich kommt er verwildert und abgerissen in Sorrento an, seinem Geburtsftädtchen am Golf von Reapel. Dort lebte ihm eine Schwester Cornelia, eine Wittwe mit Rindern, in ärmlichen Umständen. Aber auch ihr traut er nicht sogleich. Uner= kannt, sich für einen Hirten ausgebend, betritt er das Haus und erzählt ihr, wie ein Bote von ihrem unglücklichen Bruder Torquato; erst als ihre einfache Liebe und ihr Mitgefühl ihm jeden Zweifel benehmen, entdect er sich ihr.

Wirklich wurde er ruhiger im engen Häuschen und unter den einfachen Fischersleuten. Aber diesem stillen und einförmigen Leben die Ichille abzugewinnen, war dem Dichter des Aminta doch nicht gegeben. Bald ergriff ihn wieder das Verlangen nach dem vollen und rauschenden Hossehen. Er bereuete seine Flucht, schrieb an den Herzog und die Prinzessinnen, bat um die Erlaubniß zur Rücksehr und um ihre Gunst. Nur Leonora antwortete ihm, aber auch nur, daß sie ihm nicht helsen könne. Dennoch reiste Tasso nach Rom und setzte seine Freunde in Bewegung, um sich die Rücksehr auszuwirken. Der Herzog willigte endlich ein, doch unter Bedingungen: Tasso müsse vorher erkennen, daß seine Furcht vor Versolgungen nur aus

ermitteln läßt. Wer jemals mit Beistestranken zu thun hatte, wird ihn begreiflich und einfach finden; es ist, als sahen wir die traurige Nothwendigkeit herannahen. In dieses lette Ereigniß nun hat die Sage die romantische Liebe des Dichters zu Leonora eingewebt. Schon die älteste Biographie Tassos, die zu Reapel 1619 erschien, erklärt diese Liebe für die Ursache seiner Einsperrung. Daß diese Biographie — sie erschien anonym — Manso zum Autor habe, ber den Dichter in seinen letten Lebensjahren noch gekannt, ist mit triftigen Gründen bestritten worden. Aber auch Manso stand den Borgangen bon Ferrara schon böllig fern. Gar erft im Beginn bes vorigen Jahrhunderts schrieb Muratori die Tradition nieder, die sich bis dahin zu Ferrara von einem Geschlecht zum anderen fortgepflanzt. Darnach brach die lange verheimlichte Neigung Tassos bei jener Gelegenheit im Beisein vieler Hofleute aus: er näherte sich Leonora, wie um eine Frage zu beantworten, schloß sie dann aber wie ein Entzückter in seine Arme und kußte sie. Der Herzog wandte sich ruhig zu den Cavalieren: "Sehet, ift es nicht Schade, daß ein so großer Mann ganz toll geworden ift? man muß ihn einsperren!"

Eine andere Ueberlieferung wird vorausgesetzt, wenn die Castellane im Schloß zu Ferrara schräggestellte Spiegel zu zeigen wußten, durch deren einen der Herzog den Act des Kusses gesehen haben sollte. Und wieder nach einer anderen Erzählung soll Tasso sich nur in einem Gedichte eines Kusses der Prinzessin gerühmt haben.

Man sieht wohl, wie schwankend und werthlos die Ueberlieferung ist, die sich nach dem Aussterben der Este an ihr ödes Schloß
knüpfte und den geseierten Dichter in ihren Areis zog. Als sie entstand, machte man sich nicht mehr klar, daß die Prinzessin, als ihr
Zauber den Dichter zu dem unbesonnenen Schritte trieb, bereits 42
Jahre zählte. Tasso selbst bezeichnet in verschiedenen Briefen als
nächste Ursache seiner Einsperrung "falsche, alberne und thörichte
Worte", "Ueberwallen des Zorns und der Einbildung". Das sind
allerdings nur Andeutungen, aber auch sie stehen mit jenen Erfindungen durchaus im Widerspruch.

Tassos ferneres Leben ist das eines gebrochenen Geistes, der noch sechszehn Jahre lang ein krankes Dasein fristete. Denn er war ohne Zweifel geisteskrank, aber die Fälle mögen selten sein, in welchen eine solche Krankheit sich viele Jahre lang auf derselben Stufe erhält, ohne vorzuschreiten, und in welchen sie die Kraft der geistigen Production so wenig schmälert. Selbst jener tuscische Gefandte, der im Jahre 1578 nur von einer tiefen Melancholie gesprochen, schrieb am 4. April 1583: "Tasso ist in der That verrückt, obwohl er öfters ganz vernünftig spricht, überlegt und dichtet". Man hat sein Berweilen im Hospital mit den Farben seiner verdüsterten Phantasie auszu= malen beliebt und so ist eine trostlose, grausame Kerkerhaft daraus geworden. Noch heute wird den Fremden in St. Anna ein dusteres Loch gezeigt, in welchem Tasso gesessen haben soll, während ihm nach seinem ersten und glaubwürdigsten Biographen mehrere geräumige und helle Zimmer angewiesen wurden. Taffo freilich beklagt sich über seine enge und schmutige Zelle, er, der stets auch über den glatten Boben des Palastes geklagt. Die Einsamkeit dunkte ihn un= erträglich und daran gewöhnt, Neider und Feinde zu sehen, fand er in dem Prior des Hospitals einen auf seinen Dichterruhm neidischen Rerkermeister und glaubte von bessen Dienern mit ausgesuchten Kränkungen behandelt zu werden. Bald klagt er, daß kein Priester ihn besuchen wolle, um ihm die Tröstungen der Religion zu bringen, und dann erzählt er wieder, daß Mönche und Priester ihn nicht selten besucht hätten, um ihn zu unterhalten und zu erfreuen. Er hat viel geschrieben, Briefe, Berse und Abhandlungen, scharfsinnige Vertheidi= gungen seines Gedichtes, in deren Berfasser Niemand den Geiftes= trauten ahnen würde; dennoch schrieb er mehreren Freunden, daß er zum Schreiben und Dichten ganz unfähig geworden sei. Während er den Herzog und die Herzogin wegen seines unbesonnenen Benehmens um Verzeihung bat und auch in Briefen an Freunde seine Schuld eingestand, beschwerte er sich doch gegen andere Fürsten, zumal gegen die Medici, bitter über den Herzog.

Diese Widersprüche aufzuweisen, sind wir dem Andenken Alfon= sos schuldig. Was Tasso selbst aber in diesen Jahren gelitten, kön= nen Worte nur andeuten. An Fürsten und Hosseute, an Freunde und an die Prinzessinnen, ja an Courtisanen und Hosnarren richtete er Briefe und Sonette voll verzagter Bitten, sich für seine Befreiung zu verwenden. In besseren Augenblicken quälte ihn die Furcht vor ewiger Haft bis zur Verzweislung. In anderen Stunden berückten ihn tolle Einbildungen so sehr, daß er in Raserei verfiel. Trübfinn, der ihn nicht verließ, war kaum eine Krankheit: er dachte und fühlte dann folgerichtig, ja er konnte ganz verständig auch von seiner Melancholie und den Delirien (frenesia) sprechen. Begen das Ende seiner Haft scheint eine Krisis eingetreten zu sein. Grausige Träume verscheuchten ihm den Schlaf, gespenstische Wesen schreckten ihn und spielten ihm allerlei tückische Streiche, er sah Flammen in der Luft bligen, hörte Tone von Pfeifen oder Glocen. Ein hitiges Fieber brach aus, er rang mit dem Tode; nach seinem Glauben hat ihn die Jungfrau Maria gerettet. Bald nach seiner Genesung, im Juli 1586, wurde er aus dem Hospital entlassen, wozu der Herzog auf die Bitten anderer Fürsten endlich seine Einwilligung gab. Ueber sieben Jahre hatte er im Irrenhause zugebracht. Mit weißem Haar und Bart verließ er Ferrara, das er einst mit dem Lebensmuth eines 21jährigen Jünglings betreten, gebrochenen Herzens.

Die letzten Lebensjahre Tassos zeigen ihn in einer Zerrüttung und in einem Elend, die mit den Jahren von St. Anna wetteisern könnten, wenn nicht die hoffnungslose Ergebenheit in sein Schickfal und die Abmattung seines Geistes das schreckliche Bild milderten. Er wechselte seinen Aufenthalt unaufhörlich zwischen Mantua, Rom und Neapel, immer zog es ihn fort und wieder hin; auch in Florenz war er, und um ein Gelübde zu erfüllen, in Loreto. So bezeichnete er seinen Seelenzustand einst im zwölsten Gesange des Befreiten Jerusalem:

Mir selbst ein ew'ger Schrecken, werd' ich immer Mich selber fliehn, doch mir entfliehen nimmer.

Immer noch ängstigten ihn Fieber und das Mißtrauen, man stelle ihm mit Hexerei und Gift nach dem Leben. Er bat Gott um die Enade der heiligen Sacramente, aber eine unsichtbare Hand zog ihn immer von denselben zurück. Auch die Armuth half den letzten Rest seines Stolzes brechen. Er fand keine fürstliche Aufnahme mehr, er mußte in Gasthöfen wohnen. Er bat seine Freunde um Geld, Aleider, einmal sogar um ein Bett. In Loreto slehte er den ihm vorher unbekannten Fürsten von Molsetta um ein Almosen von zehn Scudi an, er wolle zum Dank für das Heil seiner Seele beten.

Es fehlte wenig, so hätte der Sänger des Befreiten Jerusalems vor den Kirchthüren betteln müssen und Luis de Camoöns, von dem Tasso zu sagen pflegte, er sei der einzige Nebenbuhler, den er fürchte, Camoöns, der zu derselben Zeit, als Tasso in St. Anna als Jrrer eingesperrt wurde (1579), in einem Hospital von Lissabon an den Folgen des Hungers und der Entbehrung starb, hätte einen Nebensuhler des Elends gefunden.

Endlich wurde Tasso eine Zuslucht für seinen müden Geist in Rom bei den Hieronymiten von St. Onofrio. Er hatte in den letzten Jahren am Liebsten in Klöstern gewohnt. Er studierte nur noch die Werke des heiligen Augustinus und des Thomas von Aquino, "um nicht im Finstern zu bleiben und seine Schriften nach dem System des Katholicismus zu verbessern". Bei den stillen Mönchen nahmen selbst seine Phantasien einen sansteren Charatter an: er war überzeugt, sein Genius schwebe auf den Strahlen der untergehenden Sonne in sein Gemach, und man hörte ihn, wie er zum Fenster hinaus mit solchen Erscheinungen gelehrte Gespräche über Glaubens=fragen führte. Schon zog ihn ein zehrendes Fieber dem Grabe zu, da bereiteten ihm seine Freunde die seierliche Dichterkrönung auf dem Capitol, die mit größtem Pomp begangen werden sollte, ein Triumph, der immer seine glühendste Sehnsucht gewesen.

Am 25. April 1595 öffneten sich die Pforten des Klosters, Wönche und Freunde des Dichters trugen seine Leiche in feierlichem Umzuge durch die Hauptstraßen Roms und nach der Kirche St. Spizito in Sassia, dann wieder in das Kloster zurück. Er lag unbedeckt, mit einer altrömischen Toga bekleidet, die Hände, in denen er ein Crucifix hielt, über der Brust gefaltet, auf dem Haupte den ersehneten Lorbeerkranz.

Noch am Tage vor seinem Tode hatte er den Bätern des Klosters schriftlich für alle Liebe und Güte gedankt, die sie ihm erzeigt, und sie gebeten, seinem Leichnam bei ihnen Ruhe zu gönnen. Denn wie er im Leben der Unglückseligste der Menschen gewesen, so sterbe er als der Aermste. Nur allzu wahr hatte er einst in dem Gezicht an seine Seele gesungen:

Indeß ist sonnenlos mein Tag; ich sehe Berhüllt des Rachts der Sterne lichtes Heer.

Ich hatte Wünsche viel wie Sand am Meer Und Innen nichts und Außen nichts denn Webe.

Ruhmlos ist der glänzende Hof von Ferrara erloschen. Während Tasso in St. Anna war, starb am 19. Februar 1581 Madonna Leonora, dann der Herzog. Lucrezia sah mit ihm den Hauptstamm der Este aussterben, den Hof veröden und das Ländchen an den pähstlichen Stuhl heimfallen; sie starb am 12. Februar 1598.

Tasses Grab aber wird alljährlich am 25. April von den Römern geehrt. Die Mönche lesen Seelenmessen, Arm und Reich, Gering und Vornehm wallfahrtet den Janiculus hinauf und schaut aus demselben Klostergarten, der des Dichters letzte Freude gewesen, auf Rom und die Campagna hernieder. Der einfache Leichenstein ward von Blumen und Lorbeerzweigen nicht leer. Am 25. April 1857 weihte man hier das stattliche Monument des Dichters ein. Damals wurden seine zerbröckelten Reste noch einmal aus dem hölzernen Sarge ans Tageslicht gebracht und dann wieder der Ruhe übergeben.

## III.

## Die Wittenberger Capitulation von 1547.

Von

## Bolbemar Bend.

Die Erregung, die burch ben schmalkalbischen Krieg über die Fürsten und Bevölkerungen eines großen Theils von Deutschland kam, gewann unter den besonderen Berhältnissen der sächsischen Territorien eine ganz eigenthümliche Richtung und Stärke. Stammesvettern standen sich hier gegenüber, Beide zu den bedeutend= sten Fürsten des Reiches gehörig. Die Fürsten sowohl, als die Unterthanen waren verbunden, nicht bloß durch die nahe Verwandt= schaft ber Ersteren, sondern auch durch manchen gemeinsamen Be= sit, sowie durch eine Menge von Beziehungen und Interessen, durch welche sie auf den innigsten Verkehr unter einander, gegen Außen hin aber auf ein brüderliches Zusammenstehen angewiesen erschienen. Hatte eine Zeit lang in Folge des hartnäckigen Bestrebens Georg des Bärtigen, die Seinen bei dem alten Glauben festzuhalten, das öffentliche Kirchenthum der beiderseitigen Länder sich in scharfem Gegensatze zu einander bewegt, so schien nach Georgs Tode Alles geschehen, nach ernestinischem Muster auch ben Boden des albertinischen Sachsen so gut lutherisch zu bestellen, daß eben hierin die vollste Gleichheit einträte, jede Spur des einstigen Unterschiedes verschwände.

Und nun hatten doch die Reime des Unfriedens, an denen es zwischen zwei verschiedenen Linien eines Fürstenhauses nie zu fehlen

pflegte, dies Alles überwuchert: der große "deutsche Arieg" traf die beiden sächsischen Fürsten in vorderster Reihe auf den entgegen= gesetzten Parteien. Ohne einem anderen Glaubensbekenntniffe, als der Ernestiner, anzugehören, hatte doch Morit das Beste gethan zur Niederlage der Sache, welche für Johann Friedrich, welche für viele von Morigens eigenen Unterthanen offenbar und zweifellos mit ber Sache des Lutherthums zusammenfiel. Und sowie Keiner unter den Reichsfürsten des alten oder neuen Glaubens sich um den Raiser ein solches Verdienst erworben hatte, als dieser lutherische Herzog von Sachsen, so winkte diesem auch ein Lohn wie keinem Anderen, und winkte ihm auf Unkosten keines Anderen als des gestürzten Stammesvetters. Darnach begreift sich nun wohl die Stimmung, welche vor Allem unter Leuten aus Johann Friedrichs naher Umgebung, sich erhob. Der Widerwille, der aus engen, so zu sagen häuslichen Berhältnissen entglommen war, flammte zu grimmigem Haffe empor, nachdem ihm aus den großen Angelegenheiten von Reich und Kirche so gewaltige Nahrung zugekommen. Gereiztheit und ein Abscheu, der in der Stellung zu den höchsten Fragen ber Zeit seine Wurzeln hatte, wirkten zusammen, um fast alle Empfindungen, welche dem geführten Ariege und dem erlittenen Unglud entsprangen, in der schärfsten Berbitterung gegen den einen Nachbarfürsten aufgehen und in der ärgsten Nachrede über sein und seiner Diener Gebahren ihren Ausdruck finden zu laffen.

Statt auf irgend welche andere Schriftstücke, sei zum Beleg für das Gesagte hingewiesen auf die Correspondenz einer Frau, auf eine Ansahl von Briefen, die während und nach dem Ariege an Johann Friedrich von seinem Weibe, der clevischen Sibylle, gerichtet wurden. Wie die tüchtige Gesinnung dieser Frau, ihre unverbrückliche Anhängslichseit an ihren unglücklichen Gatten, ihr startes Vertrauen auf Gott die Probe gehalten in den Jahren der Trübsal, das hat schon öfters seine Würdigung gefunden; als die andere Seite zu Alledem tritt uns entgegen die heftigste weibliche Leidenschaftlichkeit gegen Moritz und seine Genossen.). Nicht leicht geschieht seiner in den Briefen,

<sup>1)</sup> Die Briefe, auf welche hier Bezug genommen wird, befinden sich in einem Bande des Dresdener Archivs: Allerhand Sendschreiben, Relationes 2c.

auf die wir hier Bezug nehmen, Erwähnung, ohne daß berichtet würde, wie dieser Absalon, dieser Bluthund wüste und wüthe. der schmalkaldische Krieg noch im Gange ist, hat die fromme Frau wohl den eigenen Gemahl im Auge als den Rächer solcher Uebel= thaten. Werde dieser dem Vetter das graue Haupt abschlagen, bann, so heißt es, "würde es bald besser mit E. G. Land und Leuten werden; der ewige Gott helf' E. G. mit aller Freuden wiederum zu Land und Leuten und gebe E. G. barzu viel Glück um seines herzliebsten Sohnes willen" 1). Unablässig ist späterhin von den Missethaten Morigens gegen das arme Bolf in der Stadt Magdeburg und, wen sie sonst noch betreffen mochten, die Rede; "daß es ihm gehn musse", wird einmal hinzugesetzt, "wie dem, der sich itzunder zu Trient erhangen hat vor allen gottlosen Tyrannen, die da haben sollen zu Rathe gehn" 2). Von dem Herzog Heinrich von Braun= schweig rebend, fügt sie bei: "den der Teufel hole und Herzog Morit dazu; der Eine ist so fromm als der Andere, der Teufel wird töstliche Braten daraus machen" 3). Sorgfältig wird den Zeichen nachgegangen, an denen schon jest das göttliche Urtheil über den Verhaßten sich den Christen andeute. "Ich fürchte mich, sie werden anlaufen und den Kopf zerstoßen und gar zu Boden fallen darüber mit allem ihrem Geschlecht, wie es denn bereits vor Augen ift und des anderen Bruders Erbe auch dahin ist; was aber der liebe Gott meinen thut, das stehet Alles in seiner göttlichen gnädigen Hand" 4) "Denn E. G. glauben nicht", berichtet Sibylle ein andermal, "was man bereits von dem Bluthund reden thut; er soll izunder gar toll und thöricht sein worden, daß ihn unser Herrgott hat ange= griffen und geplagt mit Feuer, denn gewisse Botschaft . . . ift, daß das Haus, das er neulich zu Dresden gebauet hat, sollte halb

zu Kurfürst Johann Friedrichs und Kurfürst Moritens zu Sachsen Zeiten absgelassen (Locat 9148).

<sup>1)</sup> Grimmenstein Sonntag nach Luciä 1547; s. a. a. D. fol. 527.

<sup>2)</sup> Montag nach Oculi 1551 a. a. O. fol. 514.

<sup>3)</sup> A. a. D. fol. 508.

<sup>4)</sup> Mittw. nach Kathar. 1550 a. a. O. fol. 524. Hindeutung auf den, bald nach der Geburt erfolgten Tod des ersten Sohnes von Morizens Bruder August.

wieder abgebrannt sein; unser Herrgott schickt ihm Vorboten genug, wenn er sich sonst wollte bekehren; ist es Gottes Wille, so gesscheh's!" 1).

Daß Johann Friedrich selbst in Bezug auf den Vetter nicht eben andere Gesinnungen und Ansichten an den Tag legte, wird Auch er weiß zu melden von dem "untreuen man vermuthen. Morit, der mehr Art und Geblüt von dem Verräther Judas, benn von dem löblichen alten fürstlichen Stamme des Hauses zu Sachsen, bei sich habe", und weiß zu berichten, wie derselbe "mit Lügen Trügen und allen bosen Stücken" ihn um seine Lande gebracht 2). Mit größter Zähigkeit hält er fest an dem einmal gefaßten Widerwillen; mit ängstlicher Sorgfalt heftet er, von seiner Gefangenschaft aus, das Auge auf seine Söhne und fährt auf,' sobald er, inmitten ber rechtlichen und gütlichen Auseinandersetzungen, die eine Reihe von Jahren hindurch Ernestiner und Albertiner beschäftigten, die Zeichen einer positiven Verbindung zwischen Johann Friedrich dem Mittleren und Morit, irgend welcher politischen Verpflichtung des Ersteren gegen den Letteren zu bemerken glaubt. So wenig der gefangene Fürst — ein getreuer Jünger Luthers — daran denken kann, sich selbst für rein und unsträflich zu halten 3), dem Morit gegenüber

<sup>1)</sup> Sonnabend n. Gertrudentag 1553 a. a. O. Ein Seitenstück zu diesen Auslassungen bieten viele Stellen der "Historia vom deutschen Krieg", auf die im Folgenden Bezug genommen wird; besonders wird hier von den mit Undank belohnten Wohlthaten Johann Friedrichs gegen Moritz, sodann von dem schrecklichen Ausgang, den Anhänger und Diener des Moritz genommen, von einem Traume des Letzteren u. dergl. berichtet. Während des Krieges hatte man sich wohl erzählt, daß Herzog Moritz "die Leut vielfältig anspeie und anplete und die Gebehrde sühre, daß ihn Jeder achte für unsinnig". (S. den Brief Eberhards von der Thann, Dienstag nach Reujahr 1547, a. a. O. fol. 327.)

<sup>2)</sup> S. Joh. Friedrichs gestellte Notel an die Landstände 1552, a. a. O. fol. 467 in eigenhändiger Niederschrift. Man fand bereits damals, bei der außerordentlichen Unleserlichkeit von Johann Friedrichs Hand, meist zweckmäßig, einen Manuscripten Abschriften beizufügen; so hier fol. 485.

<sup>3)</sup> Ein nicht uninteressanter Passus findet sich in einem Briefe Johann Friedrichs an G. v. Brück, Brüssel 1. Nov. 1549, a. a. O. fol. 582. Nachdem Johann Friedrich sich sehr derb über die meisten Räthe in Weimar ausgelassen, schreibt er: Er wollte sich wohl gern der Welthändel entschlagen; nun er aber sehe, daß die, welche

fühlt er sich in seinem vollen Rechte als der ehrliche Mann gegen den Mann des Truges, als Verfechter der wahren Religion gegen den, der mit den Feinden derselben im Bunde gestanden.

Und wie er nun mit diesem Glauben doch sich selbst gefangen, die von ihm verfochtene Sache darniedergeworfen, den Feind im Triumphe erblickt, da mag er nicht glauben, daß das mit rechten Dingen zugegangen. Die gewöhnliche Neigung eines Menschen von beschränktem Gesichtskreise, für eine erlittene Niederlage den bösen Willen ober die strafbare Schwäche derer, auf die er zu rechnen bc= fugt gewesen wäre, verantwortlich zu machen, gewinnt volle Frei= heit. Unter den eifrigen Anhängern Johann Friedrichs fehlte es nicht an Solchen, welche diese Neigung mit ihm theilten. "Mein Sohn ist fromm genug und hat nur den Fehl, daß er zu bald gleubet", sollte schon ber Bater Johann Friedrichs über diesen Letz= teren gesagt haben. "Historia vom deutschen Krieg im 1546. Jahre und wie der Aurfürst von seinen Räthen, den Edelleuten, jämmer= lich verrathen und verkauft worden", so betitelt ein Geistlicher seinen Herzenserguß über die Ereignisse der Zeit 1). Johann Friedrich selbst, ein guter Haushalter 2) und streng über demjenigen wachend, was er für sein Recht ansah, meinte wohl, Leute genug würden es gern gesehen haben, er wäre gar nicht aus der Schlacht entkommen, damit sie dann unter den Söhnen das Regiment in ihre

es mit seinen Söhnen treu meinen sollten, dünn gesät seien, halte er sich für schuldig, für seine Söhne und die armen Unterthanen zu sorgen, es helse was es wolle. Falle dann darüber unter Zeiten eine Ungeduld mit ein, so werde es der Herrgott ihm so genau auch nicht zurechnen; solle ihm auch die Erlösung aus seinem Gesängniß und eine Frucht aus der christlichen Kirche Gebet nicht eher zu Theil werden, als er ganz rein sei, so werde es nie geschehen. Und nun folgt eine längere Aussührung darüber, daß des Menschen Hossnung nicht auf die eigene Würdigkeit zu seten sei.

<sup>1)</sup> A. a. D. fol. 336 ff. Hier findet sich auch die Meldung von der eben erzählten Aeußerung Johanns des Beständigen über Johann Friedrich. Bgl. zu Alledem Beck, Johann Friedrich der Mittlere, Band 1, S. 20.

<sup>2)</sup> Als Solcher wird er während der langwierigen Liquidationsverhands lung, die sich an den Abschluß der Wittenberger Capitulation anknüpfte, von ernestinischer wie albertinischer Seite zum Oesteren gerühmt.

Hand bekommen und dort ihre Rechnung besser sinden möchten als unter dem Vater 1). Er äußert den Wunsch, allen bei der Rieder-lage gewesenen Kriegsseuten ihre rücktändigen Besoldungen bis auf Weiteres vorenthalten zu lassen 2); ein andermal möchte er (recht charakteristisch für die damalige Art, die Krieger von hüben und drüben vor Allem als Handwerksgenossen zu betrachten) aus einem seindlichen Regiment, einem spanischen oder deutschen, ein Gericht zusammensehen zu einem Urtheil darüber, ob die Seinen ehrzliche Arbeit gethan 3). Und nach Jahren noch mißtraut er manchen Mitgliedern seiner Landschaft, welche wohl die Ketten und Anderes, was sie vormals bei Herzog Worit durch Untreue verdient, noch weiter zu verdienen bedacht sein würden 4).

Daß nun zur Erhebung solcher Verdächtigungen eine vergrämte und verbitterte Stimmung in den damaligen Verhältnissen manchen Anlaß finden mochte, begreift sich leicht. Fehlte es doch unter dem Abel auch der ernestinischen Lande, in den regierenden Areisen der städtischen Bürgerschaften und unter Johann Friedrichs eigenen Räthen nicht an Leuten jenes nüchterneren, kühleren Geistes, welche inmitten großer Conslicte stets den Argwohn und die Beschuldigungen der Eifrigeren auf sich zu laden pflegen; namentlich waren, unter den ernestinischen wie albertinischen Edelleuten gar Manche ben

<sup>1)</sup> Schreiben Johann Friedrichs an seinen ältesten Sohn, Kaiserl. Feldlager bei Hall, 15. Juni 1547; Dresd. Archiv, Kurf. sächs. Handlung sider der nächsten sächs. Behde. (Loc. 9141) fol. 1.

<sup>2)</sup> S. einen Brief der Söhne an den Bater aus dieser Zeit, Weimar. Archiv, Registr. L, worin die Söhne sich gegen die Aussührbarkeit aussprechen.

<sup>3)</sup> S. den Anm. 1 citirten Brief.

<sup>4)</sup> S. den Brief Johann Friedrichs an die Rathe, Augsb. 26. Sept. 1550, Weimar. Archiv, Ponikausche Sachen.

<sup>5)</sup> Als späterhin Johann Friedrich sich sehr lebhaft dagegen sträubte, daß die Beseitigung der ernestinisch=albertinischen Differenzen Verordneten der beidersseitigen Landschaften überlassen würde, so rührte sein Widerwille zum guten Theile daher, daß er sürchtete, die Landstände möchten alsbald bedacht sein, die Bande der Gemeinschaft zwischen ernestinischen und albertinischen Landen wieder enger anzuziehen (Erbverbrüderung, Erbeinung, Hosgericht wiederherzustellen u. dergl.) als es damals in seinen Witnschen lag. S. den eben angeführten Brief Johann Friedrichs und einen anderen, Augsb. d. 20. Rov., in denselben Acten.

Allem durchdrungen von dem Gefühle der großen eigenen oder Landes=Interessen, welche durch die Feindseligkeit der beiden Bettern gegen einander verlett wurden, waren daher bei Weitem mehr auf= gelegt, zu einer Beschwichtigung dieser Feindseligkeit mit ähnlich= gesinnten Männern von der Gegenpartei zusammenzuwirken, als zur Ausfechtung derselben bis aufs Aeußerste Kopf und Arm anzustren= gen. Die Annahme positiven Verrathes zu rechtfertigen, reicht natür= lich das Alles nicht aus und findet sich in den Begebenheiten kein Anhalt vor. Was insbesondere das Treffen auf der Lochauer Haide betrifft, so war dasselbe bekanntlich, indem es begann, schon verloren und jene Vorschläge Johann Friedrichs für die Behandlung derer, die an dem Treffen theilgenommen, wurden in der Umgebung von Johann Friedrichs- eigenen Söhnen unausführbar gefunden 1). Daß man es aber hier, daß man es in Wittenberg, in Gotha und Weimar mit dem gefangenen Kurfürsten und dessen Sache ehrlich meinte, dafür blieben die Beweise nicht aus.

Sowie man in Wittenberg durch einen Trompeter des Morit, die Nachricht von der Niederlage, Verwundung und Gefangennahme Johann Friedrichs empfangen, so schickte man einen jungen Edel=mann und einen Wundarzt, an deren Bedienung der Fürst gewöhnt war, zu dem Feldmarschall des Morit, damit sie durch denselben an

<sup>1)</sup> In dem Anm. 2 der vorigen Seite citirten Briefe machen die Söhne Johann Friedrichs bemerklich: Wollte man den bei der Niederlage Gewesenen ihre Sold-Rückftände vorenthalten, so würden sie wohl antworten, sie hätten sich die ganze Meile Wegs vor dem Feinde als ehrliche Leute gehalten; da aber zuslett alle ihre Besehlshaber von ihnen gestohen, der Feind stärker und stärker in sie gesetzt, so u. s. Auch wird die Besürchtung ausgesprochen, die Beeinträchtigten möchten sich im Wege der Fehde, durch Plünderung 2c., helsen, wozu denn Morizens und Herzog Heinrichs Leute gewißlich treulich mithelsen würden. In einem Briese Iohann Friedrichs des Mittleren, Weimar nach Lätare 1552, wird Hans von Ponikau, auf den sich schon bald der Argwohn und Zorn des alten Fürsten mit besonderer Stärke warf, in Schutz genommen, sosern es dafür gesachtet werde, daß derselbe nicht aus fürsetzigem bösem Gemüth, sondern auß lauter "Unersahrung und Schrecken", als der vormals bei solchen Händeln nicht viel gewesen, davongeritten. (Weimar. Archiv, Ponikausche Sachen.)

den Gefangenen kämen 1). Und wie nun dieser näher an Wittenberg herangebracht wurde, entwickelte sich zwischen ihm und denen
in der Stadt eine ziemlich lebhafte Correspondenz, indem er von
ihnen Lebensmittel, auch Seld und Anderes forderte und zugeschickt erhielt 2) — Forderungen, welche zu thun, wie den Wittenbergern von außen her angezeigt wurde, er vermuthlich gezwungen
werde, damit man glauben solle, es gehe ihm schlecht; in Wahrheit
werde er ehrlich und fürstlich gehalten 3).

Aber nicht bloß für die Person Johann Friedrichs, sondern auch für seine Sache wurden die Anstrengungen fortgesett. Am Morgen des 29. April versammelten sich die in Wittenberg anwesenden Räthe und Hauptleute in der Thurmstube daselbst 1). Der älteste Sohn des gesangenen Fürsten, aus dem Lochauer Tressen leicht verwundet entsommen, reiste auf den Beschluß der Versammelten mit dem Kämmerer Hans von Ponisau und Heinrich von Schönberg nach Thüringen und gelangte, über Mansseld und Heldrungen, glücklich nach Sotha 5). Es erfolgte sofort die Zusammenberufung der Landstände auf den 8. Mai. An den Herzog von Cleve, Schwager Johann Friedrichs und zugleich Schwiegersohn des römischen Königs, an den Kurfürsten von Brandenburg, den Pfalzgrafen Friedrich, den Fürsten Wolf von Anhalt ging die Vitte ab, sich für die Freiheit des gefangenen

<sup>1)</sup> Obriste und Besehlshaber zu Wittenberg an Georg von Tannenberg, Dienstag nach Miseric. 1547, Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>2)</sup> Briefe zwischen Johann Friedrich und denen in Wittenberg gewechselt, vom 3., 4., 11. Mai, Weimar. Archiv, Registr. K. Unter dem Weimarischen Archiv verstehe ich hier wie überall das gemeinschaftliche Ernestinische.

<sup>3)</sup> Brief Johann Friedrich des Mittleren an die in Wittenberg den 14. Mai, Weimar. Archiv, Registr. K; er bezieht sich auf den Brief derer in Wittenberg vom 8. Mai ibid. Schon in einem Brief Johann Friedrich des Mittl. an Johann Ernst, Freitag nach Jubilate (6. Mai), heißt es, daß es dem Bater noch ziemlich wohl gehe und daß man ihn nun auch wohl halte.

<sup>4)</sup> Weimar. Archiv, Registr. K. Verzeichniß der Herren Räthe, so Freitag nach Miseric. Dom. des 47. Jahres in der Thornstube beisammen gewest, früh vor Mittag, als von der Absertigung des einen jungen Herrn gehandelt worden.

<sup>5)</sup> Briefe der begleitenden Käthe an die in Wittenberg, Mansfeld Sonntag Jubilate und vom Montage nachher aus Heldrungen (Weimar. Archiv Registr. K); vgl. den Brief Johann Friedrich d. Mittl. an den Bater vom 30. Mai ebendas.

Fürsten zu verwenden 1). Welche Erwartungen man aber hierauf setzen mochte, auch Verwendungen und Unterhandlungen glaubte man doch Nachdruck geben zu müssen durch ein kräftiges Auftreten, und Elemente genug waren noch vorhanden, um sich dazu im Stande zu fühlen. Die Hoffnung freilich, das wichtige Erfurt zu gewinnen, zeigte sich sofort nach der Niederlage Johann Friedrichs als eitel 2). Außer an Wittenberg aber hatte man an Gotha und seinem Grimmen= stein, ferner an den albertinischen, jett in ernestinischen Händen befind= lichen Festen Sonnewald und Heldrungen 3) Pläte, auf die man den höchsten Werth legte. Ueber die Gesinnungen der großen Bevölkerungs= Mehrzahl sowohl im albertinischen, als im ernestinischen Sachsen konnte nicht wohl ein Zweifel obwalten. Hatten doch Morit und seine Räthe während des Kriegs es für rathsam erachtet, die eigenen Städte mit Kriegsvolk zu belegen; weder auf die Burgerschaften sich zu verlassen, noch etwa das Landvolk zur Vertheidigung in die Mauern aufzunehmen, war rathsam befunden worden 4). Und wenn die ernestinischen Räthe ihre Blide nach außen warfen, so flößte zwar der Landgraf Philipp von Hessen, jest so überaus unterhand= lungsbegierig, kaum noch eine Hoffnung ein. Aber im Norden fand man an den noch aufrecht stehenden Städten Magdeburg, Hamburg, Bremen, Braunschweig, so wie an den Truppen, welche die Grafen

<sup>1)</sup> Johann Friedrich der Mittl. schreibt an die in Wittenberg den 14. Mai: wie wir denn nicht bloß dem Herzog zu Jülich zum andernmale geschrieben u. s. w. Weimar. Archiv, Registr. K; vgl. Beck, Johann Friedrich d. Mittl. Bd. 1, S. 25.

<sup>2)</sup> S. den Anm. 3 der vorigen Seite angeführten Brief aus Mansfeld; vgl. Lanz, Correspondenz Kaiser Karls V. Bd. 2, S. 568.

<sup>3)</sup> Die Räthe an Reuß von Plauen und Thumshirn 1. Mai (Weimar. Arschiv, Registr. K) bei Beck, Johann Friedrich d. Mittl. Bd. 2, S. 186; vgl. den Brief des Bischofs von Arras an die Königin von Ungarn bei Kanke, Deutsche Seschichte im Zeitalter der Reformation Bd. 6, S. 416.

<sup>4)</sup> Dresd. Archiv. Der Räthe zu Dresden u. a. gemeine Händel, Loc. 9141 fol. 33. Montag d. 17. Jan. 47 erklären die Räthe, an Moriz schreisbend, es für bedenklich, das Landvolk in die Städte aufzubieten; denn es sei dem Moriz unverborgen, aus welchen Ursachen er seine Städte mit Kriegsvolk habe besetzen lassen; sollte nun das Landvolk hereingelassen werden, möchte es leicht ein Aufstehen und Umfallen geben und in den Städten, da das Kriegsvolk noch sei, dasselbe "übermännigt" werden.

Chriftoph von Oldenburg und Albrecht von Mansfeld im Auftrag dieser Städte geworben, einen nicht unbedeutenden Rern für ferneren Widerstand. Es ist bekannt, wie es Johann Friedrichs Gedanke beim Heranzuge des Raisers gegen die Elbe gewesen, mit seiner Hauptmacht sich auf Magdeburg zu ziehen und so an jene norddeutschen Streitkräfte anzulehnen. Ebenso bekannt ift, was ihn hauptsächlich von der rechtzeitigen Verwirklichung dieses Gedankens zurückgehalten, sein Zusammenhang mit dem böhmischen Abel, welcher, in halbem Aufstande gegen König Ferdinand begriffen, zum Theil soweit gegangen war, dem Haupte des schmalkaldischen Bundes Aussichten auf die Erlangung der böhmischen Königskrone zu machen. So hatten nicht bloß drei von Johann Friedrichs bedeutendsten Kriegsobersten, Thumshirn, Reuß von Plauen und Georg von der Planit, im Erzgebirge ihre Verwendung gefunden und von dort aus bie böhmischen Dinge im Auge gehalten, sondern der Fürst hatte auch sich selbst länger, als zwedmäßig, bei Meißen und Dresden verweilt. Um so weniger, meinte man nun in Gotha, würden sich die Böhmen träge finden lassen, zu Johann Friedrichs Rettung das Ihre zu leisten 1).

Alle diese Elemente des Widerstandes dachte man jetzt zur Ausführung eines umfassenden Planes zu verbinden<sup>2</sup>). Die Obristen im Erzgebirge sollten die Böhmen an sich ziehen, gegen Zwickau marschiren, sich dieser hochgeschätzten und sehr für Johann Friedrich gestimmten<sup>8</sup>) Stadt bemächtigen, dann auf Altenburg und Zeitz los=

<sup>1)</sup> S. das Schreiben an den Reuß von Plauen und den Thumshirn, Sonntag Jubilate, 1. Mai, (Weimar. Archiv, Registr. K) abgedruckt bei Beck, Johann Friedrich der Mittl. Bd. 2, S. 186.

<sup>2)</sup> Diesen Plan s. in dem Briefe der Räthe an den Reuß v. Plauen und den Thumshirn vom Sonntag Jubilate (1. Mai) und in den S. 60 Anm. 5 citirten Briefen vom gleichen Datum. Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>3)</sup> Die Besehlshaber zu Zwickau schreiben an Moritz, am Reujahrstage 1547, sie fänden daß kein Mann der Bürgerschaft dem Moritz mehr als dem Kursürsten geneigt sei, daher sie denn, wenn der Feind vor die Stadt kame, auf die Bürgerschaft sowohl, als auf die Feinde würden Acht haben müssen; auch mit 1200 Mann (sofern nämlich noch 600 aus Annaberg herbeikämen), würden sie dann in einer so großen Stadt, wo das Schloß und 7 Thore zu bestellen

gehen. Dort würden 10000 Bewaffnete von Thüringen her, darunter 4000 gute Lanzknechte, die Uebrigen aber das auserlesen beste und wohlegerüstetste Bolk aus dem Lande, zu ihnen stoßen. Albrecht von Manskeld und der Oldenburger, so wollte man wissen, wären mit 12000 Mann Fußvolk und 1500 Reitern aus dem Braunschweigischen ebensfalls herbeizukommen bereit, so daß man den 27000 Mann, die der Kaiser gegen Johann Friedrich geführt, eine weit überlegene Heeresmacht entgegenzustellen oder ihnen doch, während sie vor Wittenberg lägen, die Zusuhren abschneiden zu können erwartete.

Dazu nun noch allerhand Aussichten auf möglichen Glückswechsel aus weiter Ferne her, Aussichten, wie sie besiegten Feinden
des habsburgischen Hauses eben wegen der Ausdehnung und Mannigfaltigkeit der Beziehungen, in denen sich dies Haus bewegte, kaum
jemals fehlen konnten. Aus Briefen, die dem Besehlshaber des Grimmenstein in die Hände gefallen, behauptete man von Berlegenheiten
Runde zu haben, die dem Raiser in Italien, in den Niederlanden
erwüchsen. Der Bicekönig von Sicilien sowohl, als die Schwester des
Raisers in Brüssel hätten sich außer Stande erklärt, Geld zu schieden.
Die Italiener seien fast alle auf des französischen Königs Seite,
und dieser "mache sich so seltsam", daß die Befürchtung vorhanden
sei, er werde dem Kaiser ganz Deutschland hinwegnehmen. Natürlich daß denn bald auch der Türke seine Stelle einnahm auf diesem
Felde unbestimmter Hörensagen, Bermuthungen und Berechnungen 1).

Natürlich aber auch, daß von dem Vielen, worauf mehr oder weniger gebaut wurde, nicht Alles nach Wunsch zutraf. Thumshirn war in den letzten Tagen des April und den ersten Tagen des Mai aus den öftlichen Gegenden des obern Erzgebirges über Annaberg auf Schneesberg marschirt, wo seine Anechte 24 Spanier in einer Herberge übersraschten, 12 davon niederstachen, die Anderen mit sich nahmen 2). In=

seien u. s. w., einen schlechten Stand haben. Dresd. Archiv, Locat 9139 Kriegs-Einordnung, Aufforderung . . . Zwickaus . . .

<sup>1)</sup> Auch der Türke solle in gewaltigem Anzuge sein, heißt es in dem Schreiben an die sächsischen Städte Magdeburg, Braunschweig zc. vom 8. Mai. Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>2)</sup> Den 29. April gibt Morit, aus dem Feldlager bei Dommitsch, den Dresdener Räthen seine Unzufriedenheit zu erkennen, daß dieselben gemeldet, Thums-

zwischen aber erwick sich die Bewegung in Böhmen so hohl wie diese böhmischen Bersuche gegen das habsburgische Haus im 16. und 17. Jahrhundert durchgängig. Nicht als ob sich dort Alles sofort zur Auhe gelegt hätte; aber über die Grenze zu ziehen unterließen die Böhmen auf Anordnung der Ständeversammlung in Prag; ja die Letztere beschloß sogar, dem Kaiser und dem König Proviant zustommen zu lassen und ihnen Glück zu wünschen zu dem ersochtenen Sege, zu dessen Berherrlichung auf dem Prager Schlosse ein Tedeum angestimmt wurde. Die Truppenführer Johann Friedrichs wandten sich jetzt, statt gegen Zwickau, nach Thüringen; Thumshirn, der zu Schneeberg der Bezahlung wegen mit seinen Knechten Händel bekommen, so daß man zweiselte, ob sie den ihnen angewiesenen Lauf nach Gotha nehmen würden, war doch am 7. Mai bereits wenige Meilen von diesem Orte, in der Rähe von Arnstadt, geslagert 1).

Am Tage darauf, dem Cantate=Sonntage, fand zu Gotha die Berathung der zusammenberusenen Landstände statt. Soweit sich aus den gefaßten Beschlüssen erkennen läßt, war die Stimmung noch keineswegs eine entmuthigte und resignirte. Um nicht der Nachrede Raum zu geben als habe Johann Friedrichs Sohn zur Befreiung des gefangenen Baters dem Kaiser die Shre anzuthun

hirn sei schon vor der Stadt Freiberg gelegen, während er doch auf dem (in oder bei) Marienberg sein solle. Den letzten April schreibt Otto v. Dieskau aus Freiberg, er erfahre, daß Thumshirn nicht mehr als 9 Fähnlein Knechte und 2 Geschwader Reiter haben solle; Thumshirn für seine Person sei ins Land zu Böhmen, (vielleicht um dort Berabredungen zu treffen?). Dresd. Archiv Loc. 9140, Schmalkald. Krieg 1547. Unter dem 4. Mai (Mittw. nach Jubil.) schreiben dann Caspar Stans und Hans Unwirdt aus Chemnig (Dresd. Archiv Loc. 9141, Belagerung und Besahung von Leipzig), sie seien durch glaubhafte Leute berichtet worden, daß Thumshirn am Sonntag vor dato aus St. Annaberg abgeschieden, allda ihn der Rath gesragt, weß sie sich hinfort zu halten, worauf er ihnen geantwortet, er könne sie nicht mehr schneeberg gegangen u. s. w.

<sup>1)</sup> Weimar. Archiv, Registr. K. Die Befehlshaber auf dem Grimmenstein an die in Wittenberg Sonnabend nach Jubilate (7. Mai).

Bedenken getragen 1), richtete man allerdings an den Kaiser die Bitte um freies Geleit für eine Abordnung, und eine Supplication um Erledigung und Wiedereinsetzung Johann Friedrichs in seine Lande ward aufgesetzt 2). Rlang aber diese Supplication weniger wie eine Demüthigung oder Abbitte, sondern mehr wie eine Recht= fertigung des Gefangenen, und erinnerte sie zum Schluß an die Berdienste bes ernestinischen Zweiges um den habsburgischen Stamm, insbesondere um Rarl V. bei deffen Erwählung zum römischen Raiser, so deuteten auch die Anträge, die man zu übermitteln gedachte, keineswegs auf einfache, bedingungslose Ergebung. Johann Friedrichs Freiheit und daß er bei Land und Leuten, so wie bei der wahren driftlichen Religion bleiben dürfe, wurde verlangt; höchstens eine Geldsumme für die aufgewendeten Ariegskoften sollte erlegt werden, und auch das nicht ohne die Zustimmung des gefangenen Fürsten. Daß nun auf die Annahme solcher Antrage von Seiten des Raisers unter den jetigen Verhältnissen zu rechnen sei, konnte man selbst schwerlich glauben. Also diente denn die landständische Zu= sammenkunft hauptsächlich zu sehr bestimmten Maßnahmen für die weitere Gegenwehr. Ein energisches Schreiben forderte die niederdeutschen Städte auf, auszuharren im Widerstande, jedes Separat= friedens sich zu enthalten, auch den Grafen Christoph und Albrecht die Geldbeiträge zukommen zu lassen, zu denen die Bewilligungen auf der neulichen Versammlung in Mansfeld verpflichteten 3). Aus Gotha selbst gingen an die beiden Grafen, sowie an Thumshirn Geldsendungen ab; vorzüglich aber ward auch nöthig erachtet, der Einigung an der Stelle des gefangenen Fürsten ein neues Haupt zu geben, auf dessen Namen die Vereidigung der Truppen und Aehnliches stattzufinden habe. Albrecht von Mansfeld, oder, falls

١

<sup>1)</sup> S. das Schreiben Johann Friedrich d. M. an die in Wittenberg vom 14. Mai, bei Beck, Johann Friedrich d. Wittl. Bd. 2, S. 191, und das Schreiben an die sächsischen Städte vom Sonntag Cantate, Weimar. Archiv Registr. K.

<sup>2)</sup> Die Supplication s. im Weimar. Archiv Registr. K, abgedruckt bei Beck, Johann Friedrich d. Mittl. Bd. 2 S. 195.

<sup>3)</sup> Schreiben an die sächsischen Städte Magdeburg zc. vom Sonnt. Cantate, Weimar. Archiv Registr. K. In diesem Schreiben sinden sich die gegebenen Rachrichten über die ständische Bersammlung und ihre Beschlüsse.

Christoph von Oldenburg hinter ihn nicht zurücktreten wolle, diese Beiden gemeinsam sollten in die Stellung eintreten und Aufforderungen, sich dazu bereit finden zu lassen, sowie die Bezeichnung der Ariegsräthe, die ihnen zur Seite zu stehen hätten, wurden an sie abgesendet 1). In scharfen Worten erinnerte man die Böhmen an ihre übernommenen Verpflichtungen, an das, was Johann Friedrich um ihretwillen gethan und gewagt, und an das, was man jest von ihnen zu erwarten berechtigt sei?). Aber noch ungleich weiter dehnten sich die Absichten aus. Nach Frankreich, wohin schon sogleich nach der Niederlage auf der Lochauer Haide der Rheingraf und Georg v. Recenrodt gegangen 3), machte sich jett Heinrich von Thun als Gesandter des gothaischen Hofes auf ben Weg; was Franz I. einst bem Johann Friedrich berheißen — bemselben auf Berlangen mit einer monatlichen Zahlung von 40000 fl. unter die Arme zu greifen — darum jetzt den Sohn und Nachfolger zu Gunften Johann Friedrich des Mittleren zu bitten, war der nächste Zweck der Sendung 4); insgeheim aber trug der junge ernestinische Fürst sich mit dem Gedanken, in Person bei dem neuen französischen Könige sein Heil zu versuchen 5).

<sup>1)</sup> Die Räthe auf dem Grimmenstein an den Gr. von Mansfeld, Sonntag Cantate, Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>2)</sup> An den oberften Feldhauptmann über das Ariegsvolk der 3 vereinigten Stände der Krone zu Böhmen, Sonntag Cantate ibidem.

<sup>3)</sup> S. den auf S. 61 Anm. 3 citirten Brief vom 1. Mai.

<sup>4)</sup> S. den Brief Johann Friedrich des Mittl. an Oberste und Besehlshaber in Wittenberg, Sonnabend nach Cantate (14. Mai), Weimar. Archiv, Registr. K. Daß Heinrich von Thun der Gesandte war, sieht man aus einem Briefe Johann Friedrich des Großm. an Jobst von Hayn, 8. Juni (Weimar. Archiv, Registr. L), worin die Zurückrufung des Abgesandten angeordnet wird. Durch Heinrich von Thun erhielt auch von Kassel aus, dis wohin derselbe gekommen war, Johann Friedrich der Mittl. die ersten Nachrichten von den Bedingungen, über welche vor Wittenberg zwischen dem Kaiser und dem gesangenen Johann Friedrich verhandelt wurde; s. den Brief Johann Friedrich des Mittl. an die in Wittenberg, Dienstag nach vocem jucund. (17. Mai) Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>5)</sup> Johann Friedrich der Mittl. an Johann Ernst, Freitag nach Jubilate; derselbe an die Besehlshaber in Wittenberg, Sonnabend nach Cantate (14. Mai), Weimar. Archiv, Registr. K.

Und so zeigte benn auch, was in dem eigenen Lande der Er= nestiner geschah, nichts weniger als eine baldige Unterwerfung an. In der Gegend von Gotha und Erfurt hatte man jene Truppen beisammen, die, nach dem neulich entworfenen Ariegsplan, bei Zeit mit denen aus dem Erzgebirge zusammenzustoßen bestimmt gewesen. Die Verproviantirung der Festungen wurde fortgesetzt, und es hieß, sie wären versorgt für ein halbes, selbst für ein ganzes Jahr 1). An Stadträthe und sonstige Behörden erging die Weisung, der werde wahrscheinlich zunächst mit der Belagerung von Raiser Wittenberg sich aufhalten; Niemand möge sich etwa durch streifende Rotten bewegen lassen, der Huldigungspflicht zuwiderzuhandeln 2). Denen in Wittenberg selbst schrieb Johann Friedrich der Mittlere noch einige Tage nachher: sie möchten die Stadt halten als ihren Kirchhof 3). Nicht ohne Bedeutung erscheint dabei, daß eine Berabredung der Wittenberger Befehlshaber mit Johann Friedrich dem Mittleren bestand, Aufforderungen zur Uebergabe der Festung, wenn solche vom Bater bes jungen Fürsten an die Besatzung kämen, als erzwungen anzusehn und nicht zu beachten; man bewahrte sich also die Freiheit des Handelns auch gegenüber demjenigen, was etwa von dem gefangenen Herrn in seiner Bedrängniß zum Nachtheile der gemeinen Sache verfügt würde 4).

Die Ausführbarkeit jenes Feldzugsplanes freilich, mit welchem man vor Aurzem noch so Großes zu erreichen gehofft, erschien durch das Daheimbleiben der Böhmen in Frage gestellt, war auch theilweise bereits durch Thumshirns Warsch auf Arnstadt dahingeschwunden. Es erhob sich der Zweisel, ob jett, auch wenn Albrecht von Mans=feld heranzöge, eine Macht zusammenkäme, stark genug um Witten=berg zu helsen; auch Geldmangel drücke, und die gewöhnliche lei=dige Besürchtung, die Truppen möchten in Folge schlechter Bezahlung dem Feinde zulausen, machte sich geltend. Sofort aber tauchte ein

<sup>1)</sup> S. den bereits S. 65. Anm. 3 eitirten Brief an die sächfischen Städte

<sup>2)</sup> Weimar. Arciv, Registr. K.

<sup>3)</sup> S den S. 66 Anm. 4 und 5 citirten Brief an die Befehlshaber in Wittenberg vom 14. Mai.

<sup>4)</sup> S. den S. 66 Anm. 4 citirten Brief an die in Wittenberg vom 17. Mai, abgedruckt bei Beck Johann Friedrich der Mittl. Bd. 2 S. 194.

neuer Entwurf auf, wonach die bei Gotha und Erfurt vereinigten Streitkräfte mit den Truppen aus dem Erzgebirg nach Riederdeutschland ziehn, dort den Mansfelder und den Oldenburger auf 24000 Mann bringen und somit in den Stand setzen sollten, die 16000 Mann des Erich von Calenderg zu zerstreuen; dann wäre es darauf angekommen sich auf die Riederlande, "das Herz und die Rentstammer des Feindes", zu werfen, in dem reichen Lande sich zu stärken, sich Geld zu machen, daß man sich vor dem Feinde wieder sicher sühlen könnte. Dazu nun noch etwa Ereignisse, wie man sie in Italien und anderwärts eintreten zu sehen hosste, und vielleicht gar ein Angriss der Türken auf das habsburgische Haus: so mochte man sich wohl schmeicheln, der Kaiser werde nicht allzulange vor Wittenberg liegen bleiben. Seheim sollte allerdings gehalten werden, daß die Ernestiner mit der Unternehmung auf die Riederlande, falls dieselbe zu Stande käme, irgend etwas zu thun hätten 1).

Aus allem bisher Erzählten mag aber wohl Eines hervorgehen: nämlich wie weit man in Mittel= und Nordbeutschland davon entfernt war, den Sieg des Kaisers als eine vollendete, unwider=ruslich feststehende Thatsache zu betrachten. In Wirklichkeit, so sehen wir, bot sich den Ernestinern zur Fortsetzung der Gegenwehr gar mancher Rüchalt dar an Kräften, welchen hinwieder, beim Aus-harren der Ernestiner und ihrer sesten Plätze, eine ganz andere Bedeutung gesichert erschien, als wenn sich Alles auf einzelne Städte und Truppenansammlungen im nördlichsten Deutschland beschränkte. Der Kaiser wußte jedoch Mittel zu sinden, die Verbindung zu sprengen, und sich damit seine Ausgabe zu erleichtern.

Nicht seine oder des neuen sächsischen Kurfürsten fernere Krieg= führung war es, wodurch er dies erreichte. Was in militärischer Hinsicht von den Beiden geschah, war nur ein unbedeutendes Nach=

<sup>1)</sup> Dieser Plan ist entwickelt in dem Schreiben Johann Friedrich des Mittl. an die in Wittenberg, Sonntag nach Cantate (14. Mai), Weimar. Archiv, Registr. K. Schon in dem Schreiben an die sächs. Städte vom 8. Mai ist aber davon die Rede, daß die ernestinischen Truppen, soweit sie nicht zur Besetzung der Landessestungen nöthig, zu den niederdeutschen Führern ziehen, dem belagerten Bremen mithelsen sollen; das Weitere lasse sich nicht gut über Land schreiben, Graf Albrecht von Mansseld wisse darum.

spiel zu der verlaufenen Hauptaction. Den Kurfürsten Morit voran 1), rudte zu Ende April und zu Anfang Mai bas Heer bes Kaisers aus der Gegend, wo Johann Friedrich erlegen, über Torgau gegen das feste Wittenberg. Die Fürsten von Anhalt zeigten sofort ihre Ergebung an, und auch das Gebiet des Magdeburgischen Erz= ftiftes, deffen sich Johann Friedrich während des Krieges durch einen erzwungenen Vertrag mit dem Erzbischof, einem brandenburgischen Prinzen, bemächtigt hatte, kam ohne Weiteres in die Gewalt bes Raisers. Um 4. und 5. Mai setzte das kaiserliche Heer, eine Vier= telmeile oberhalb Wittenbergs, auf einer Schiffbrude über die Elbe und lagerte sich auf dem rechten Ufer 2). Der eigentliche Angriff gegen die Stadt ließ aber auf sich warten. Drinnen erfuhr man von 6 schweren Schiffen mit großen Stückbüchsen und Mauerbrechern, welche die Elbe herab an Torgau vorübergekommen; man erfuhr, daß 600 Bauern zu Schanzarbeiten ins Lager zusammengetrieben, daß im Friedholze viele Bäume zu Bollwerken und Blockhäusern geschlagen seien 3). Lebhaft wurde gegen die Raiserlichen hinausge= schossen, von hier aus aber das Feuer nur wenig erwidert. Mit gewohnter Thätigkeit hatte Morit indeß sofort nach dem Sieg auf der Lochauer Haide die Maagnahmen getroffen, um wieder vollstän= dig Herr seiner Lande zu werden. Nach dem Erzgebirge hin ließ er verordnen, den Reitern und Anechten des Thumshirn, welche dieser jett wahrscheinlich auseinanderlassen werde, an den Pässen des Landes in gehöriger Weise zu begegnen. Was irgend von Streitkräften nicht anderswo nöthig war, hatte er dorthin dirigirt, um den Otto von Dieskau, der bisher gegen Thumshirn gestanden,

<sup>1)</sup> Aus den Datirungen mehrerer Briefe in einem Aktenbande des Dresdener Archivs, Locat 9140, Schmalkald. Krieg 1547, Fol. 285 ff. sieht man,
daß Morit den 25. und 27. April noch im Feldlager bei Mühlberg, den 30.
im Feldlager bei Dommitsch, den 2. Mai vor Wittenberg stand.

<sup>2)</sup> S. den Bericht bei Lanz, und vergl. dazu-Avila; das Wäldchen, in welchem sich, dem Letzteren zufolge, der Kaiser gelagert, ist jedenfalls das gleich zu erwähnende Friedholz.

<sup>3)</sup> Oberste und Besehlshaber in Wittenb. an Johann Friedrich d. Mittl., 8. Mai, Weimar. Archiv, Registr. K. Bgl. dazu den Bericht bei Lanz, Corresp. Karl V Bd. 2.

zu verstärken, den abziehenden Feind zu verfolgen, die Bergstädte und andere Ortschaften wieder einzunehmen 1).

Größere Aufmerksamkeit schien bald dorthin gerichtet werden zu müssen, wohin Thumshirn, aus dem Erzgebirge, sich gewendet. Durch seinen Marsch nach der Erfurt-Gothaischen Gegend schwollen für einen Augenblick die Schaaren, die sich bereits daselbst berfammelt, zu einer sehr beträchtlichen Masse an. An die Bürgerschaft ber bischöflichen Stadt Naumburg erließ Johann Friedrich der Mittlere eine Aufforderung 2). Hier nun den Feinden Schranken zu setzen, seinerseits Raumburg aufzufordern, und zwischen Naumburg und Jena eine Stellung zu nehmen, von wo er über die Sicherheit Erfurts und anderer Orte wachen, verlorene Plätze wieder einnehmen könne, wurde Morigens Bruder, der Herzog August, beauftragt 3). Außer eigenen, sächsischen Truppen hatte berselbe zwei kaiserliche Regimenter unter sich; nicht weniger als 22 Fähnlein und 2000 Pferde bildeten sein Heer 1), und zwei kaiserliche Commissarien befanden sich in seiner Begleitung. In langsamem Marsche richtete er sich von Borna, wo er am 9. Mai sein Lager hatte, auf Zeit und Raumburg. Von Seiten der dortigen Bürgerschaft hatte es an kräftiger Parteinahme für Johann Friedrich, an lebhaften Feindseligkeiten fowohl gegen den Schützling des Raisers, den durch das Domcapitel gewählten Bischof Julius von Pflugk, als gegen den neuen Kurfürsten Morit nicht gefehlt. Jest mußte sie sich fügen und Julius von Pflugk gelangte zur Gewalt über seine widerspenstige

<sup>1)</sup> S. unter den S. 69 Anm. 1 citirten Briefen des Morit die vom 27. April und 2. Mai.

<sup>2)</sup> Meldung des Hans von Wildberg an August, Sonntag Cantate (8. Mai), Dresd. Archiv Lvc. 9141, Belagerung und Besatzung Leipzigs fol. 196.

<sup>3)</sup> S. in dem eben citirten Atten-Bande des Dresdener Archivs den Brief von Moritz an August im Feldlager vor Wittenberg den 10. Mai. Aus dem Briefe Augusts an Moritz, Borna den 9. Mai, fol. 195, sieht man, daß August schon früher eine Weisung, wohin er zu marschiren habe, von Moritz erhalten hatte.

<sup>4)</sup> S. den Bericht bei Lanz Bd. 2, auch die Rotiz bei Hortleder Bd. 2 III 71, wo ihm 24 Fähnlein Fußvolk und 7 Geschwader Reiter zugeschrieben werden.

Heerde, wobei August ihm ausdrücklich anheimgegeben wünschte, die Bürger auch für das, was sie gegen Morit begangen, zu strafen, und diese Strafe (natürlich ist hier an Zahlungen zu denken) auch Niemandem sonst als dem Morit zu gute kommen zu lassen <sup>1</sup>).

Immer bestimmter kam inzwischen bem August die Gewißheit, daß die Hauptgefahr, gegen welche sein Zug gerichtet war, sich an= derswohin verzogen habe. Dem zulett gefaßten ernestinischen Kriegs= plan entsprach es, daß Thumshirn mit einem Theile der bei Erfurt versammelten Streitkräfte, unterwegs freilich von den Magdeburger Reitern verlassen, nach dem Norden aufbrach 2). Mit argem Schrecken sah die Herzogin Sidonie von Braunschweig=Calenberg, während ihr Gemahl Erich vor Bremen lag, den Thumshirn in die Gegend von Nordheim heranziehen, sah ihn mit Albrecht von Mansfelds und Christoph von Oldenburgs Schaaren vereinigt über das f. g. Nieder= fürstenthum zwischen Deister und Leine herfallen und rief flebent= lich ihre Brüder, die beiden sachsen-albertinischen Fürsten, um Hilfe an 3). Bald fand sich Erich genöthigt, die Belagerung von Bremen aufzuheben und Thumshirn sowie Georg von der Planit konnten am 23. Mai ihren Antheil nehmen an einem Siege, wie er den protestantischen Bundesgenossen sonst nirgends geworden: an der vielgepriesenen Schlacht bei Drakenborg nahe der Weser.

Dem Herzog aber war in Thüringen, durch den Abzug Thumshirns, so ziemlich freie Bahn geschaffen worden. Was von Streitkräften in der Erfurter Gegend zurückgeblieben, meist aus bewass= neten Bauern bestehend, lief mehr und mehr auseinander 4). So war es

<sup>1)</sup> August an Morit, in unserem Feldlager bei Zeitz den 12. Mai und in unserem Feldlager bei Naumburg den 15. Mai. S. den zuletzt angeführten Attenband des Orest. Archivs fol. 162, fol. 197. Bgl. die beiden S. 70 Anm. 4 citirten Schriftchen.

<sup>2)</sup> S. den eben citirten Brief Augusts. Thumshirn soll am 11. Mai bei Volkenrode gelegen haben, seinen Zug nach Braunschweig nehmen u. s. w.

<sup>3)</sup> Brief Sidoniens an Herzog August, Reustadt am Rübenberge, Sonnstag post voc. jocund. Dresd. Archiv, Loc. 9139, Kriegshändel, Einnehmung — . . Zwickau . ., fol. 483.

<sup>4)</sup> Was diese Ansammlung betrifft, so melden in dem zuletzt angeführten Aktenbande des Dresd. Archivs fol. 212 Obrist und Besehlshaber in Leipzig

auch nicht der Feind, sondern die eigenen Truppen, die dem August vorzüglich zu klagen gaben. Wie bei fast allen Kricgszügen jener Tage, ftand es übel um die regelmäßige Bezahlung. 3000 fl., die der Stadtrath zu Leipzig geschickt, und was sich August sonst wohl noch von einzelnen Städten oder durch Anlagen auf die Bauern zu schaffen suchte, reichte nicht weit. Wie gewöhnlich, wuchs darauf bie Zuchtlosigkeit ber Soldaten stärker und stärker an. Indeß August sich auf Weimar vorwärts bewegte und dort eine Reihe von Tagen verweilte, verbreiteten sich seine Reiter und Anechte unter abscheulichen Uebelthaten über das Land. In den heftigsten Ausdrücken führte August über seinen Geldmangel und das daher entspringende Unwesen gegen Morit Alage, ganz besonders sich beschwerend über das eine der beiden kaiserlichen Regimenter, bei dessen Obersten selbst freilich, dem Walther von Hirnhaimb, lauter Muthwillen, keine Strafe und kein Untersagen sei 1). Eine Abhilfe wurde nicht geschafft und diese Gräuel, die mit dem weiteren Vorrücken sich auch

Dienstag post Phil. et Jac. (3. Mai) von einer Kundschaft, wonach das Bolk, so vor Erfurt gelegen, aufgebrochen und von dannen nach Gotha gezogen sei, und so wird denn auch in Augusts Briefen vom 9. und 15. Mai Gotha als der Ort genannt, bei welchem das Bolk liege; in dem Bericht bei Lanz II S. 568 wird von Thumshirn gesagt, er sei "gen Gotten hinter sich gezogen", in dem Schreiben Johann Friedrichs des Mittleren an die in Wittenberg vom 14. Mai wird dagegen von dem um Erfurt befindlichen Volke gesprochen, zu welchem Thumshirn geftoßen sei. Vermuthlich war die ganze Gegend davon angefüllt. Auffallend ist, daß in Augusts Brief aus Borna, 9. Mai (Weimar. Archiv, Reg. K) Graf Albrecht als dersenige genannt wird, "so die Pauren bei Gotha versammelt" und auch in dem Bericht bei Lanz Band 2 S. 568 gesagt wird, Albrecht von Mansfeld habe etliches Landvolk um Erfurt "aufgewickelt", wogegen in den ernestinischen Briefen Albrecht und die Ansammlung bei Erfurt durchaus auseinandergehalten werden, in dem öfters citirten Briefe Johann Friedrichs des Mittleren vom 14. Mai gesagt ift, man hätte Graf Albrechts Volk zu dem um Erfurt versammelten Volke wohl auch hinzubringen können, habe es Persönlich hat sich Albrecht jedenfalls nicht bei Erfurt oder aber nicht gethan. Von dem Zerlaufen der um Gotha verfammelten Bauern Sotha befunden. spricht August in den Briefen vom 9. und 15. Mai.

<sup>1)</sup> S. die Briefe Augusts in dem öfter angeführten Aktenstücke des Dresd. Archivs.

noch weiter nach Thüringen hinein verbreiteten, wurden für die Ernestiner auf geraume Zeit zu einer besonders reichen Quelle von Bezichtigungen und Vorwürfen gegen die Partei der Sieger.

Reineswegs aber übte das Borrüden Augusts einen solchen Eindruck auf Johann Friedrich den Mittleren, daß derselbe seine Sache verloren gegeben hätte. Da kamen ihm, über Kassel, Nachrichten von Bedingungen, welche der Kaiser vor Wittenberg an den
gefangenen Fürsten gestellt habe. Er sindet sie ganz unannehmbar.
Augenblicklich erinnert er die Befehlshaber in Wittenberg für den
Fall, daß sie jetzt im Namen seines Vaters auf diese Bedingungen
hin die Festung zu übergeben aufgefordert würden, an die Veradredung, die in Bezug auf solche Aussorderungen getroffen sei. Wer
jetzt Derartiges an sie bringe, der sei vor dem Wiederkommen zu
verwarnen, falls er aber die Verwarnung misachte, in Strase zu
nehmen. Der junge Fürst spricht noch jetzt von mancherlei Hossnungen, die sich bei tapferem Ausharren darböten, er sorgt noch
jetzt für das Geld, das eine weitere Vertheidigung der Stadt erforderte 1).

Sollte doch auch, wie er berichtet zu sein behauptete, sein Vater gegen den alten G. von Brück geäußert haben: wer ihm die Kurherrlichkeit und die Stadt Wittenberg nehmen wolle, der müsse

<sup>1)</sup> S. den schon öfters angeführten Brief Johann Friedrichs des Mittleren vom 17. Mai. Es heißt da: Heinrich von Thun habe hergeschrieben, Heinrich Lersner sei beim Landgrafen angekommen mit Bericht, der Raiser habe an Johann Friedrich (den Großm.) gelangen lassen, "Wittenberg in seine, des Raisers Hand auszusordern, und mit solchen beschwerlichen Conditionen, da wir und unsere Brüder uns in des Raisers Gnade ergeben würden, sollte unser Vater in ewiger doch leidlicher Gefängniß gehalten, uns und unsern Brüdern das Land Thüringen aus Gnaden gelassen werden, aber die Kur, das Land zu Meißen und Sachsen soll dem Morit bleiben und ihm, dem Raiser, Wittenberg vorbehalten sein". Schon in dem Schreiben an die sächsischen Städte vom 8. Mai spricht Johann Friedrich der Mittlere zur Motivirung seiner serneren Rüstungen die Vermuthung aus, es werde in gütlicher Handlung jetzt dem Johann Friedrich große Schmälerung zugedacht werden, welche, etwa theilweisen Verlust der Lande, auch des kurfürstlichen Standes und Ramens, sowie Entrichtung einer stattlichen Geldssumme sich gefallen zu lassen, höchst beschwerlich erscheinen müsse.

ihm auch den Ropf dazu nehmen 1). Nun aber war in jenen Bedingungen von dem Aufgeben der Kurwürde und von dem Aufgeben Wittenbergs, es war dazu noch von einer Reihe anderer,
kaum minder beschwerlicher Opfer die Rede; es waren, in der Hauptsache, so ziemlich die Bedingungen, welche wirklich vor Wittenberg
an Johann Friedrich gebracht worden waren und fast um die
gleiche Zeit, wo der Sohn jene energischen Weisungen an die Wittenberger Besehlshaber abgehen ließ, die Unterschrift des Vaters
erhielten!

Ueber das Ofterzählte gehe ich rasch hinweg: über die Ver= urtheilung Johann Friedrichs des Großmüthigen zum Tode, über die rühmliche Gelassenheit des Gefangenen bei Anhörung des Ur= theils, über die Verwendungen zu seinen Gunsten, namentlich über die Fürsprache des Morit, sowie des Kurfürsten von Brandenburg und des Herzogs von Cleve, welche Beide zur Unterstützung des Hilfsbedürftigen herbeigeeilt waren. Je genauer wir uns von den noch vorhandenen Widerstandskräften und Hoffnungen der Partei Johann Friedrichs unterrichtet haben — man versetze sich insbeson= dere in die Zeit des 10. Mai, von welchem das Urtheil datirt ist und an welchem die Auflösung der Truppenansammlung um' Gotha, der Abzug des Thumshirn nach dem Norden, in dem Lager vor Wittenberg noch nicht bekannt sein konnte — desto vollständiger werden wir auch die Gründe der Politik begreifen, welche die Kraft jener Verwendungen beim Raiser verstärkten. Durchaus erklärlich und natürlich werden wir finden, daß der Raiser, statt an eine Ausführung des ganz ungewöhnlichen Urtheils zu denken, lieber die Gewalt über die Person Johann Friedrichs benutte, denjenigen Theil jener Widerstandskräfte, der unmittelbar mit dieser Person zu= sammenhing, zu beseitigen und von dem Fürsten selbst zu erreichen, was man von ihm zu begehren einen Grund hatte. Unter den Deutschen auf der kaiserlichen Seite wurde ernstlich wohl kaum etwas Anderes erwartet 2); und daß dem Gefangenen selbst schon sehr

<sup>1)</sup> S. den Brief Johann Friedrichs an die in Wittenberg. Sonnabend nach Cantate (14. Mai).

<sup>2)</sup> Der gut orientirte Berichterstatter bei Lanz Bd. 2 schrieb (da er schon

bald eine Aussicht auf Umwandlung des Urtheils sich darbot, dürfte ein Brief, am Tage nach dem Datum des Urtheils geschrieben, verrathen: Johann Friedrich beauftragt darin die Befehlshaber zu Wittenberg, seinem Weibe und seinen Sohnen von seiner guten Gefundheit Rachricht zu geben und brückt die Hoffnung aus, seine Sachen würden sich bald zur Besserung schicken 1). Dag indeg bis zum Abschluß der aufzulegenden Capitulation das Schwert, wenigstens dem Scheine nach, fortwährend über seinem Haupte hängen blieb und in Folge dessen auch in ihm selbst mancher Stimmungs= wechsel stattfand, ist leicht zu denken. Der Kaiser, so schrieb er nachher an seinen Sohn, habe ihm etliche Artikel vorgehalten unter der bestimmten Drohung, wenn er sie nicht bewillige, "mit dem Ernst wider ihn zu verfahren"2). Bei einer späteren Gelegenheit spricht er von Trübsal und Angst, in welcher er, während der Unterhand= lung, einen nicht unwichtigen Punkt aus den Augen gelassen 3). Und zweimal hören wir ihn erzählen, wie der Kurfürst von Brandenburg

die Ankunft des Kurfürsten von Brandenburg im kaiserl. Lager erzählt und nach bem, was er über die thüring. Sachen meldet) nicht vor dem 6., schwerlich vor bem 10. Mai; ja nach seinen Aeußerungen über das muthmaßliche Loos Johann Friedrichs scheint es, daß, als er schrieb, Berhandlungen, wie sie erst nach Fällung des Todesurtheils statthaben konnten, schon begonnen hatten oder vorbereitet wurben. Er läßt nun mit keiner Silbe weder ein vielleicht bevorstehendes, noch ein schon gefälltes Todesurtheil ahnen, sondern spricht einfach davon, daß der Raiser sich mit gewissen Erbietungen Johann Friedrichs schwerlich begnügen, vielmehr denselben wohl irgendwo in Verwahrung halten oder seinem Hofe nachziehen laffen werbe - schwerlich aus tendenziöser Verschweigung (ein Mann seiner Gefinnung hatte das Todesurtheil als einen stolzen Act kaiserlicher Hoheit eher hervorhebenswerth finden mögen), sondern weil er Alles nur als eine nicht nothwendig zu erzählende Form ansah, um dasjenige schließlich eintreten zu lassen, was der Raiser wirklich wollte und was allein von materieller Wichtigkeit erschien. Bon Späteren faßt Arnold in der vita Mauricii die Sache nicht viel anders auf.

<sup>1)</sup> Brief vom 11. Mai. Weimar. Archiv, Regiftr. K.

<sup>2)</sup> Johann Friedrich an seinen ältesten Sohn 22. Mai, Weimar. Archiv Registr. K.

<sup>3)</sup> Zeddel zu einem Brief Johann Friedrichs an die Rathe, Augsburg 26. Sept. 1550, Weimar. Archiv, Ponikausche Sachen.

und Morit vor sein Zelt geritten, um ihn vor hartnäckiger Zurück= weisung der erhobenen Forderungen zu verwarnen, wofern er sich nicht Kopfabhauens zu gewärtigen haben wolle 1).

Mit der Führung der Verhandlung, die sich nun eröffnen mußte, wurde von Seiten des Kaisers sein vielbewährter und viel= gewandter Perrenot Granvella, Bischof von Arras, beauftragt 2); doch sehen wir auch andere Männer aus den Umgebungen Karls, den Herzog von Alba, den Alonso Vives, im Verkehr mit den Parteien und in der Lage, eine Einwirkung zu üben. Der Bruder des Raisers, Ferdinand, hatte als böhmischer König ein eigenes Interesse gegen Johann Friedrich zu verfolgen, war aber daneben auf Be= trieb seines clevischen Schwiegersohnes in Punkten, um die es sich zwischen Morit und den Ernestinern handelte, den Letteren einzelne Erleichterungen zu schaffen bemüht. Recht eigentlich mit dem Gefühl eines Vermittlerberufes tritt hier, wie an so vielen Stellen in den Gegensätzen und Kämpfen jener Zeit, der wohlwollende, allem scharfen Contrast abgeneigte Kurfürst Joachim II von Brandenburg auf, ihm zur Seite sein Kanzler Weinleben 3) und einer seiner vertrautesten Räthe, Eustachius von Schlieben 4). Mehr als Helfer der einen Partei, des Johann Friedrich in den Differenzen mit Morit, begegnet uns begreiflicherweise ber Schwager des Ge= fangenen, der Herzog Wilhelm von Cleve, nebst seinen mitgebrachten Räthen. Was dann die beiden sächsischen Fürsten selbst an= belangt, so finden wir auf Morigens Seite den wackeren, nur von

<sup>1)</sup> Johann Friedrich an die Söhne, Brüssel 15. Nov. 1548, Weimar. Archiv, Registr. M, und Johann Friedrichs gestellte Notel an die Landstände 1552, Dresd. Archiv Locat 9138 Allerhand Sendschreiben 2c., fol. 485.

<sup>2)</sup> S. den Brief des Bischofs bei Ranke, Bb. 6, 416.

<sup>3)</sup> S. Jobst v. Hahn an die jungen Fürsten, Naumburg Sonnt. Leonh. 47, Dresd. Archiv Loc. 9138 Allerhand Sendschreiben . . . fol. 485; Loc. 9148, Producte, Schriften 2c., die Schriftsassen u. A. betreffend, die Quadruplik der Ernestiner.

<sup>4)</sup> S. den Bericht über gewisse Vorgänge vor Wittenberg, welchen Johann Friedrich 1550 dem Christoph von Carlowitz zur Antwort geben läßt ("Letzter Bericht, so dem Chr. v. Karlowitz von wegen des alten Herrn geschehen, Ponikau und die Liquidation betreffend." Weimar. Archiv, Ponikausche Sachen.)

ben blinden Eiferern der Gegenpartei geschmähten Georg von Karlowit thatig 1). Johann Friedrich wird unterstützt durch jenen Bernhard von Mila 2), der einst, in der ersten Hälfte der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts, unter den wilden Kämpfen der ffandinavi= schen Welt, eine höchst bedeutende, freilich teineswegs unzweideutige Rolle gespielt. Später hatte er, in anschnlicher Stellung, den Ernestinern manchen Dienst geleistet, namentlich auch in hohem Grade die Achtung Luthers zu erwerben gewußt, der seiner zu wiederholten Malen gedenkt, bald als eines Mannes, welcher "viele Löwen im Herzen habe und doch mit Worten züchtig und schaam= haftig sei", bald als eines Beispiels, daß rechtschaffene Männer wenige Worte zu machen pflegen, bei denen dann die That sei 3). Borzüglich war es indeß unter den Räthen des Gefangenen sein Rangler Jobft von Hann 4), der ihm zur Hand ging, Schicksalsgenoffe des Fürsten, sofern auch er, auf ber Lochauer Haide, in die Hände der Feinde gefallen; erst nachdem die Wittenberger Capitulation ab= geschlossen war, erhielt er gegen einen Revers, in Zukunft nicht wider den Raiser und Kurfürsten Morit zu dienen, die Freiheit zu= rud 5). Daß er nun, als Gefanger des Siegers für den Besiegten die Unterhandlung führend, "nur mit halbem Munde gerathen und Mehl im Maule behalten habe", ist ein Vorwurf, welchen Johann Friedrich nachmals in einer verdrießlichen Stunde gegen ihn erhoben hat 6) und auf den an und für sich nicht allzuviel zu geben sein dürfte. Sehen wir indeß späterhin die Versicherung, die Jobst von

<sup>1)</sup> S. das Berzeichniß der Raumburger Handlung im Anfang Rov. 1548, Weimar. Archiv, Registr. M, ferner den Bericht des Bernhard von Mila u. A. über die Eisenberger Handlung von 1550, Weimar. Archiv, Ponikausche Sachen.

<sup>2)</sup> S. Jobst v. Hahn an Johann Friedrich d. Aelt. Sonnabend nach omn. sot. 1547; Weimar. Archiv, Registr. M.

<sup>3)</sup> Tijdreden.

<sup>4)</sup> S. den Brief des Bischofs von Arras bei Ranke Bd. 6, S. 416: assisté dung sien chancellier aussi prisonnier.

<sup>5)</sup> S. den Revers vom Sonntag Exaudi, Dresd. Archiv Loc. 9140, Schmalkaldischer Krieg 1547, fol. 308.

<sup>6)</sup> Johann Friedrich an Georg v. Brück, Mecheln den 24. August 1549, Drest. Archiv Loc. 9138, Allerhand Sendschreiben 2c., fol. 558.

Hann bei seiner Freilassung ausgestellt, von albertinischer Seite her benutzt, um ihn auch in friedlicher Wahrnehmung ernestinischer In=
teressen gegen albertinische Ansprüche zu beirren 1), erfahren wir fer=
ner durch Jobst von Hann selbst, wie Moritz ihn vor Wittenberg
"aus der Welschen Händen in seine Hand gekauft", um dann neben
anderen ernestinischen Käthen auch ihn in albertinische Dienste her=
überzunöthigen und die Verweigerung des Uebertrittes mit Drohun=
gen zu beantworten 2), so werden wir allerdings die Lage des erne=
stinischen Kanzlers vor Wittenberg als eine äußerst peinliche empfin=
den und uns wohl denken können, daß sie unwillkürlich der Frei=
heit seiner Ueberlegung und Meinungsäußerung manchen Eintrag
gethan.

Doppelte Bebeutung aber hatte ein solcher durch Morit geübeter Druck zu gewinnen Gelegenheit, da in der Verhandlung diejenigen Fragen, in denen sich Morit und Johann Friedrich gegenübersstanden, sehr bald die Hauptbeschäftigung abgaben. Was der Kaiser zu Gunsten seiner Autorität und seines Hauses dem Gefangenen auserlegte, scheint der Letztere, nachdem er sich einmal zur Fügsamsteit überhaupt entschlossen und soweit er nicht seinen Glauben zu wahren hatte, meist als Unvermeidliches ohne sonderliche Schwierigsteit dahingenommen zu haben. Alle Gereiztheit, fast aller eigentliche Streit, warf sich dorthin, wo es sich um den Gegensat zwischen den beiden Stammesvettern, um die Ansprüche des Morit und den Widersspruch Johann Friedrichs, handelte.

Zu verschiedenen Malen hat Morit sich es angelegen sein lassen, auszusprechen, daß ihn in seiner ganzen Haltung während des Krieges, außer dem Gehorsam gegen den Kaiser, nur die Kücksicht auf das Gesammtinteresse des sächsischen Hauses geleitet. Vor Witztenberg will er noch am Schlusse der Verhandlungen, im Beisein der brandenburgischen und clevischen Käthe, dem Johann Friedrich Vorsstellungen gemacht haben, wie das Haus Sachsen durch innere Entstellungen gemacht haben, wie das Haus Sachsen durch innere Entstellungen

<sup>1)</sup> Jobst v. Hahn an Johann Friedrich, Sonnabend nach omn. sctor. 1547, Mittwoch nach Elis. 1547, Dienstag nach Erhardi 1548. Weimar. Archiv, Registr. M.

<sup>2)</sup> Jobst v. Hahn an Johann Friedrich, Sonnabend nach Sim. u. Jud. 1547. Weimar. Archiv, Registr. M.

zweiung herabgekommen, durch Eintracht wieber zu stärken sei 1). Und so sollte benn auch, was er von den Würden und Ländern bes Betters für sich verlangte, keineswegs als der Siegespreis des Feinbes über ben Feind, sondern lediglich als eine kaum genügende Schabloshaltung für den großen, in des Raisers Dienst erlittenen Schaben gelten. Morit, fo wurde von den Seinen behauptet, mare wohl zufrieden gewesen, von ernestinischem Besitze nichts als die, ibm burch kaiserliche Berfügung bereits zugewiesene Kur, im Uebrigen aber nur die Rudzahlung seiner aufgewandten Rosten vom Raiser zu erhalten 2). Wirklich finden sich ähnlich klingende Aeußerungen in den Acten der Verhandlung vor 3). Sie wurden aber nur gethan für ben Fall, daß der Raiser nicht von dem ernestinischen Lande so viel, als Morit unmittelbar vorher angesprochen, gewähren wollte, und in solcher Verbindung sind sie nun offenbar nichts Anderes als eine Schraube, um beim Raiser diesem Auspruch Nachdruck zu geben. Denn daß der Raiser sich nicht etwa einer Geldsumme, wie sie ihm Morit jedenfalls auf seine Rosten= und Schadenrechnung gebracht hatte, entaußern würde, so lange er irgend mit ernestinischen Ländern den Mahner zu befriedigen hoffen konnte, das lag am Tage.

Ueberall aber, so hören wir von der anderen Seite klagen, habe sich bei Morit die Schuld befunden, wenn die Verhandlung vor Wittenberg nur stockend vorwärts gekommen oder nahe daran gewesen sei, sich gänzlich zu zerstoßen. Morit habe dem Kaiser in den Ohren gelegen, ihn erinnert an die Zusagen, welche er ihm auf Unkosten Johann Friedrichs gemacht. Zwischen dem Letzteren und dem Kaiser seien alle Punkte, die sie selber betrossen, schon zu einem bestriedigenden Abschlusse reif gewesen, als es, lediglich um Moritzens Interesse willen, noch zu den äußersten Bedrohungen gegen Johann Friedrich gekommen. Eben da seien auch jene Verwarnungen des

<sup>1)</sup> S. die "Entschuldigung", Dresd. Archiv Loc. 9140, Schmalk. Krieg 1547, fol. 334.

<sup>2)</sup> S. die Aussage von G. v. Karlowig auf der Zeiger Conferenz, Anf. Rov. 1548, Weimar. Archiv, Registr. M.

<sup>3)</sup> Dresd. Archiv, Loc. 9139, Kriegshändel u. s. w. fol. 472, und in demselben Attenband fol. 475.

Betters vor der Gefahr des Kopfabhauens an Johann Friedrich ge= langt — vor einer Gefahr, welche zu beseitigen doch damals durch= aus in der Gewalt desjenigen gestanden, der, scheinbar in wohl= wollender Absicht, davor warnte. Durch den Bischof von Arras, durch den Herzog von Alba, durch Alonso Vives behauptete Johann Friedrich die Mittheilungen über Morizens Thätigkeit beim Kaiser erhalten zu haben, auf welche hin er diese Bezichtigungen gegen den Vetter aussprach.

Wohin aber aus diesen argen Mißverhältnissen der beiden wet= tinischen Fürsten ein reicher Gewinn fiel, das können wir uns denken. Derartige Zwistigkeiten im Innern eines Fürstenhauses als ein hauptsächliches Hilfsmittel zur Beförderung der kaiserlichen, namentlich der habsburgischen Haus-Interessen zu betrachten, war man ja gewöhnt und hatte dafür nur erst soeben, aus der Geschichte des schmalkaldischen Krieges, neue, treffliche Erfahrungen gesammelt. Jest tam es dem Raiser darauf an, die Ernestiner vollständig in seiner Gewalt zu behalten. Aber nur eben in seiner Gewalt sollten sie sein. Das Uebergewicht des Albertiners über sie noch stärker an= wachsen zu lassen, als es die vergangenen Ereignisse und die bestimmten, gegen Morit übernommenen Verpflichtungen von selbst mit sich brachten, daran war ihm nichts gelegen. Im Gegentheil sehen wir den Kaiser und seinen Bruder, wir sehen die kaiserlichen Räthe, namentlich auch die Spanier, in mehr als einer Hinficht dem Johann Friedrich sich freundlich erweisen. Zwischen den gemeinen Spaniern und den Leuten des Morit war, aus der Plünderung nach dem Treffen auf der Lochauer Haide, allerhand Streit und Verstimmung hervorgegangen 2), und nicht ohne Wohlbehagen trug man sich, in den Kreisen von Johann Friedrichs Freunden, mit den Reden, die über den alten und neuen Aurfürsten bei den Menschen jenes Volkes im Schwange gingen: Johann Friedrich sei ein auf= richtiger und redlicher Fürst, der die Leute mit offenem Gesicht an= sehen dürfe, Morit aber hänge den Hut vor die Augen und sehe

<sup>1)</sup> S. die beiden, S. 76 Anm. 1 citirten Stellen.

<sup>2)</sup> S. den Brief des Bischofs von Arras bei Ranke 6, 416.

Riemand recht an 1). Daß gewisse hochgehende Verheißungen des Morit über die Art, wie er zu einem Angriss auf Wittenberg beshilsich sein werde, sich schlecht bewährt hatten, mochte gleichfalls dazu dienen, den neuen Aurfürsten von Sachsen in Ungunst zu setzen 2). Für die Höhergestellten und Einflußübenden unter den Spaniern aber war das Maßgebende jedenfalls das kaiserliche Herrschafts-Interesse. Und von diesem Gesichtspunkte konnte es recht wohl als das Passendste erschenen, nun den Morit als denjenigen, der in Zukunst der Mächtigere sein werde, in dieser neugewonnenen Macht nach Möglichkeit zu beschränken, das ernestinische Haus das gegen in keine solche Lage herabkommen zu lassen, daß man sich nicht seiner gelegentlich als eines Werkzeuges gegen den neuen Kurfürsten bedienen könne.

Die erste Vorlage, welche von kaiserlicher Seite für den Gefangenen abgefaßt wurde, bestand in einer nicht allzu großen An= zahl kurzer Sätze 3). Einige davon forderten nur, was sich nach

<sup>1)</sup> S. die Historie vom deutschen Krieg, Dresd. Archiv Loc. 9138, Allerhand Sendschreiben zc., fol. 336.

<sup>2)</sup> S. den Brief des Bijchofs von Arras bei Ranke 6, 416.

<sup>3)</sup> Welche Artikel der Capitulation dem Inhalt nach in dieser ersten Borlage sich gefunden, das sieht man aus den Bemerkungen Johann Friedrichs: "Gegenartikel der Capitulation, wie die vor Wittenberg der gekangene Herr mit eigener Hand verzeichnet" (Weimar. Archiv, Registr. K Ro. 6). Die Ausbrucksweise wird ungefähr die nämliche gewesen sein, die in der bei Hortleder, Bd. 2, Buch 3, Cap. 71 vorzufindenden Redaction der Capitulation herrscht. Diese lettere Redaction ist die nämliche, zu welcher Moritz seine, weiterhin zu besprechenden Anmerkungen, bez. Abanderungsantrage machte (Dresd. Archiv Loc. 9139, Kriegs= handel, Einnehmung, Aufforderung . . . fol. 427). Mehrere Sate der erwähnten Redaction sind ganz offenbar auf Grund von Johann Friedrichs "Gegenartikeln" aufgenommen — eben dies ein deutlicher Beweis, daß derjenige Entwurf, der dem Johann Friedrich bei Anfertigung seiner Gegenartikel vorlag, ein noch früherer, bez. Mirzerer oder ärmerer war als jene bei Hortleder sich findende Redaction. Einen Satz aber hatte jener früheste Entwurf, welcher in der bei Hortleder befindlichen Redaction fehlt; dieser Satz betraf die Religion. Denn daß ein hierauf bezüglicher Sat in dem frühesten Entwurf vorhanden war, sieht man aus dem darauf bezüglichen Passus in den "Gegenartikeln". Bei der Zurückweisung

einer Riederlage, wie sie Johann Friedrich erlitten, ganz von selbst verstand: Freilassung des in kaiserlichem Dienst gefangenen Marksgrafen Albrecht von Brandenburg-Culmbach, Räumung der überzogenen albertinischen, mansseldischen und anderer Gebietstheile, sowie Herausgabe alles dessen, was Johann Friedrich innerhalb seiner Lande von dem Besitze Fremder — namentlich des deutschen Rittersordens — an sich gerissen, während er rücksichtlich der eigenen Unsterthanen, die von ihm beraubt worden seien, kaiserlichem oder kammergerichtlichem Urtheile sich zu fügen angewiesen wurde. Auch das Bersprechen, keine Rache für das Geschehene zu üben, jeder Bersbindung mit des Kaisers und des römischen Königs Feinden zu entsagen und in künstigen Bündnissen stehen Raiser ausdrücklich von denen, gegen welche das Bündniß Wirkung erlangen möge, auszunehmen, war nur die einsachste Consequenz der ganzen Lage.

Desto schwerer sielen die anderen Bestimmungen — das eigentliche Wesen des-Vertrages bildend — ins Gewicht; am schwersten
der erste Artikel des Entwurses. Derselbe fordert, daß der Gefangene sich des Kurfürstenthumes, d. h. der Kurwürde, des Reichserzmarschallamtes, sowie des Landes um Wittenberg und der Burggrafschaft Magdeburg, die einst mit der Kurwürde an das wettinische Haus gekommen, zu des Kaisers Handen verzeihe, fordert
also Anerkennung dessen, was durch das kaiserliche Decret vom 27.
October 1546 über Johann Friedrich verhängt war. Wenn dann
außer Wittenberg auch das andere Hauptbollwerk der Ernestiner,
Gotha mit seinem Grimmenstein, in die Hände des Kaisers gegeben
und die Ernestiner verpslichtet werden sollten, keine neuen Besestigungen ohne des Kaisers Zustimmung zu errichten, so kam dies,

dieses Sazes mögen denn mündlich die bekannten Protestationen Johann Friedrichs gegen jede ungehörige, die Religion betreffende Zumuthung gefallen sein. Der Artikel blieb nun sogleich hinweg; wahrscheinlich trat an seine Stelle der Saz: "Daß er Alles das so s. R. Mt. zur Wohlfahrt, Ruhe 2c." — gezsetzt, auf welchen sich in den "Gegenartikeln" noch keine Beziehung sindet, während er in der mehrerwähnten Redaction bei Hortleder (Bd. 2, Buch 3, Cap. 71) sowie in der definitiven Redaction der Capitulation (ibid. cap. 72), hier Art. XIV, anzutressen ist.

Behrlosmachung ber Lande Johann Friedrichs für die Zukunft gleich. Seine politische nnd kirchliche Haltung ihm für diese künftige Zeit noch specieller, als es in den bereits aufgeführten Artikeln geschah, vorzuzeichnen, dienten zwei Bestimmungen: die eine ging darauf, daß er sich dem Kammergericht, wie der Kaiser dasselbe neu herzustellen gedenke, unterwerfe, namentlich also auf die im schmaltaldischen Bunde so gewöhnlich gewordenen Recusationen verzichte; die andere verlangte — wir wissen nicht in welcher Form — eine gewisse Fügsamkeit auch in Religionssachen.

Und nun die territorialen Verluste, soweit dieselben nicht schon in dem ersten Artikel, vom Kurfürstenthum, enthalten waren. Daß Iohann Friedrich jedem Anspruche auf die bischösslichen Gebiete von Magdeburg und Halberstadt, zu deren Abtretung er erst während des Krieges den Bischof genöthigt hatte, entsagen mußte, konnte freislich nicht wohl anders sein 1). Mit einer überaus großen Einbuße alten Besiges aber bedrohte ihn derjenige Artikel, dessen erste Hälfte besagte: die Lehen der böhmischen Krone sollten dem böhmischen Könige (der sie bereits besetzt hatte) bleiben. Damit wurde ein nicht unansehnliches Gebiet, welches die Wettiner unter einer ziemlich inshaltlosen böhmischen Lehnshoheit besessen, vornehmlich was sie seit mehr als hundert Jahren im Boigtlande erworben, dem Johann Friedrich zu Gunsten des römischen und böhmischen Königs abgesoredert. Der Prager Vertrag, von Ferdinand und Moris vor ihrer

<sup>1)</sup> Roch weniger selbstständige Bedeutung hatte der Artikel, der den Berzicht auf alle Gerechtigkeit in Halle betraf. Was von solcher Gerechtigkeit Johann Friedrich ansprechen mochte, konnte er nur ansprechen als Besitzer des Erzbiszthums Magdeburg oder des gleichnamigen Burggrafenthums, über welches letztere schon der erste Artikel entschied. Wie denn auch in einer der Bemerkungen, die später auf albertinischer Seite zu dem Entwurse gemacht wurden, bei diesem Arztikel sich gesagt sindet: Hat an sich keine Gerechtigkeit ohne was der Kur anzhängig, dieselbe bleibt bei der Kur billig. Diese Anmerkung ist, wie mehrere von denen, aus denen ich sie hervorhebe, durchgestrichen, nicht weil sie eine Unrichztigkeit enthalten hätte, sondern jedenfalls nur, weil man keinen Grund fand, sich gegen einen, dem Johann Friedrich auserlegten Berzicht, bloß weil er selbstverzständlich und daher überslüssig, zu erklären.

gemeinsamen Besetzung der ernestinischen Lande abgeschlossen, hatte darüber entschieden und auch, was von böhmischen Lehen den Wetti=nern bleiben sollte — Leisnig, Colditz und Eilenburg — nicht für Johann Friedrich vorbehalten, sondern dem Moritz bestimmt, der dafür dem Könige anderweit, mit Geld oder mit Land und Leuten, einen Ersatz leisten sollte.

Den Schlußstein von Allem aber, was in dem bisher Aufgeführten geschehen war, den Sieg auszubeuten, schienen die Sätze am Ausgange bes Entwurfs zu bilden. Mit Annahme aller ber verlangten Bedingungen sollte der Gefangene nur eben sein Leben, nicht eine bestimmte Aussicht auf Wiedererlangung seiner Freiheit er= kaufen. Nur dahin sollte die verdiente Todesstrafe abgewandelt wer= den, daß Johann Friedrich an des Kaisers oder des kaiserlichen Prinzen Hofe, nach Wahl des Raisers und so lange es dem Kaiser beliebe, sich aufzuhalten gelobe, daß er sich auch, ohne sich deßhalb an sein Gelübde weniger gebunden zu achten, eine Bewachung ge= fallen lasse. Streng genommen hatten dann freilich aufs Erste die meisten Artikel der Capitulation, sofern sie eine gewisse Freiheit des Handelns und Unterlaffens voraussetzten, für die Person Johann Friedrichs gar keinen Sinn; sie erhielten denselben erst, insofern sie auf seine Gemahlin und seine Kinder ausgedehnt wurden. Denen, so hieß es nämlich, sollte, was nach allen den Verfügungen der früheren Artikel von den Besitzungen des Gefangenen übrig bleibe, gelassen werden, vorausgesett, daß auch sie Gapitulation annähmen und vollzögen.

Gleichwohl ist mit dem Gesagten noch immer nicht Alles gegeben. Ein wichtiger Punkt blieb in dem Entwurse zu fernerer Erörterung offen, die Ernestiner mit einer Steigerung ihrer Einbußen bedrohend, dem Kaiser aber ein Mittel mehr darbietend, sie, nicht minder jedoch ihren albertinischen Better, seine Macht fühlen zu lassen. Moriz erhob Ansprüche auf noch anderes Besitzthum Johann Friedrichs als was ihm mit der Kurwürde zugewiesen; in wieweit nun diese Ansprüche zur Geltung zu kommen hätten, darüber, so war der Sinn eines kurzen Sazes in dem Entwurf, sollte unter kaiserlicher Vermittelung zwischen den beiden Fürsten gehandelt werden 1).

Der Raiser hatte denn auch - allem Anscheine nach, während der erste Capitulations-Entwurf noch in der Arbeit war — den Morit aufgefordert, seine Wünsche und Forderungen zu entwickeln. Die hierdurch hervorgerufene Eingabe von Morit ist nun ein Schriftstud von eigenthümlichem Interesse 2). Mit einer Art leiden= schaftlicher Besorgniß bietet sie Alles auf, um den Kaiser zu scharfem Festhalten und bestmöglichster Sicherung der Vortheile seiner gegenwärti: gen Stellung, nicht minder zur Anerkennung der Moritischen Prätentio= nen zu bewegen. Nach Bezeigung der Freude, daß die soeben verlaufene Ariegsübung durch Demuth und unterthänige Folge des Feindes gegen Raiser und König zu Frieden gewandelt worden, worauf ja von Anfang an Moripens lebhaftester Wunsch gegangen und wozu er immer den Feind zu persuadiren bemüht gewesen sci, folgt der Ausdruck der Hoffnung, Raiser und König werde bei dieser Sache alle Gelegenheit also bedenken, daß dasjenige, so einmal gewilligt, gehalten werden musse und daß die letzten Dinge nicht ärger würden als die ersten. Mit Eindringlichkeit — Raiser und Ronig hätten ja gemerkt, wie leicht in diesen und anstoßenden Län= dern die Unterthanen aufzuwiegeln seien — wird die Nothwendigkeit geltend gemacht, daß nicht bloß der Gefangene, sondern auch sein Bruder, seine Söhne, sowie seine Landstände auf den herzustellen= den Vertrag verpflichtet würden. Und ganz klar und "undis= putirlich" sei Alles zu stellen, benn Kaiser und König kenne ja die Art der Gegner, ihren Sachen mit weitläufigen Reden und mit gedruckten Büchlein einen Schein zu geben; wie denn jest gar leicht der Vertrag durch das Vorgeben, daß er gegen Gott, daß er auf die Verhinderung des göttlichen Wortes gerichtet, daß er dem Johann Friedrich abgedrungen und abgezwungen sei, angefochten wer=

<sup>1)</sup> Die zweite Hälfte des Artikels, in dessen erster Hälfte von den böhmisschen Lehen die Rede ist.

<sup>2)</sup> Eine Auseinandersetzung, offenbar von einem Rathe des Morit ganz frei, ohne daß irgend ein kaiserl. Entwurf dabei vorgelegen, abgefaßt, in dem Dresd. Archiv, Loc. 9139, Kriegshändel, Einnehmung u. s. w. fol. 445.

den und eine Verletzung des Vertrages dann in der Rede, man musse Gott mehr gehorchen als den Menschen, eine Rechtfertigung bor dem gemeinen Manne finden möge. Auch das Verlangen, daß Beld und Geldeswerth in den von dem Gefangenen besetzt gehalte= nen Festungen einer Untersuchung und Sichtung unterliege, damit den Unterthanen des Morit und seines Bruders das ihnen Geraubte und Abgebrandschatte zurückgestellt werden könne, auch dies Berlan= gen wird mit dem Hinweis auf die neue Unruhe begründet, zu deren Anstiftung sonst wohl die aufgehäuften Vorräthe dienen könnten. Gegen das Ende der Eingabe hin kommt dann der Hauptnachdruck auf die Rechtfertigung des Umfanges zu liegen, in welchem Morit sich aus den Ländern des Gefangenen Zutheilungen gemacht zu sehen begehrt. Welchen Schaden, so bemerkt er, seine und seines Bruders Lande durch den Gefangenen erlitten hätten, sei am Tage. Selbst wenn sie das ganze Land ihres Vetters in Nießbrauch haben sollten, würden sie innerhalb Menschefigebenkens nicht vollen Ersat finden. Und nicht bloß Morit und August, auch ihre Unter= thanen erwarteten Entschädigung für das, was fie im Dienste des Raisers eingebüßt. Es sei zu berücksichtigen, wie die thüringischen Lande, die Morit dem Johann Friedrich zu lassen gedenke, durch den Krieg nur wenig angegriffen, dagegen Morigens und Augusts Besitzungen in Thüringen und Meißen hart mitgenommen, das Land aber, welches unmittelbar an der Kur hange, nur gering und mit Lasten beschwert sei.

Die eigentliche Bezeichnung bessen, was Morit an Land und Leuten verlangt, erfolgt in einem eigenen Schriftstück. I. Zu der Kurwürde und ihrer Zubehör fordert es Alles, was bisher im Osten der Saale ernestinisch gewesen. Somit sollte denn an der Elbe neben Wittenberg auch Torgau, einer der gewöhnlichen Fürsten= und Regierungssitze in damaliger Zeit, es sollte ferner, was an der Mulde dem Johann Friedrich gehörte, Eilenburg, Grimma, Zwickau, Colditz, Schwarzenberg u. A. m., es sollte alles ernestinische Gebiet zwischen Mulde und Saale, Borna und Altenburg, Konneburg und Schmölln, Ziegenrück, Neustadt a./O., Eisenberg, an Moritz über=

<sup>1)</sup> Dresd. Archiv Loc. 9139, Kriegshändel 2c. fol. 438.

geben. Verloren war damit auch der ernestinische Antheil an der fo hochgepriesenen Ginnahmequelle des sächsischen Fürstenhauses, an dem Bergwesen des Erzgebirges. Aber auch links von der Saale dacte Morit den ernestinischen Besitz nicht ungeschmälert bleiben zu laffen. Nach Gotha streckte auch er seine Hand aus. Sowie er ferner das Schirmrecht über alle drei sächsische Stifter für sich allein begehrte, so wollte er auch die wettinischen Schuprechte über die Städte Erfurt, Nordhausen, Mühlhausen, bisher ein gemeinschaft= liches Besitzthum beider Linien, nicht mehr mit dem Better theilen; für sich verlangt er ferner die Lehnshoheit über den wichtigsten unter den thüringischen Basallen des wettinischen Hauses, den Grafen von Schwarzburg. Man nehme noch hinzu die alsbald hervortretende Bemühung des Morit, von den Städten und Aemtern, welche den Erneftinern gelassen würden, den wichtigsten Theil der Ritterschaft, die Schriftsassen, abzutrennen, so erkennt man wohl überall ein Bestreben, die Stammesvettern derjenigen Rechte, die als eigentlich charakteristisch für eine höhere fürstliche Stellung gelten mochten, nach Möglichkeit zu entkleiden 1). Ihr Territorium überall durchbrochen von Gütern, deren Besitzer von dem Albertiner abgehangen hätten, sie selbst nur im Besitze von allerhand Berechtigungen, wie sie etwa größeren Grundherren in ihren Dörfern oder Städtchen auch zu= stehen mochten, einer nennenswerthen Ritterschaft oder sonstiger an= sehnlicher Basallen entbehrend, hätten sie etwa eine Position einge= nommen, wie die, mit welcher, bei dem allmählichen Eindringen der

<sup>1)</sup> Dazu paßt denn sehr gut die Ausdrucksweise, deren sich später einmal, auf dem Verhandlungstage zu Zeitz im Rov. 1548, Georg v. Carlowitz bedient (Weimar. Archiv, Registr. M): Er sei vor Wittenberg dabei gewesen und wisse, daß den ersten Tag so gehandelt worden, daß den jungen Herren nur die Aemter und Städte, die jenseits der Saale, gelassen, daher auch die beiden Aemter Dornburg und Kamburg ihnen gegeben werden sollten (hierliber s. weiter unten), und als Moritz vermerkt, daß der Kaiser die jungen Herren sürsten leiden könne (dies wären sie also, muß man schließen, nicht vollständig geblieben, wenn die Dinge auf jener Grundlage des ersten Tags geblieben wären?), hätte er sich erboten, sich der Lande der jungen Fürsten nicht anzumaßen, nur daß ihm die Kriegskosten erstattet würden; aber des anderen Tages . . . . . . . Es ist dies die S. 79, Anm. 2 citirte Stelle.

Primogenitur, der jüngere Bruder neben dem älteren, im albertinisischen Sachsen eben damals August neben Morit, abgefunden wurde, ohne alle Fähigkeit einer selbstständigen Kraftentwickelung und immer nur darauf angewiesen, im Fahrwasser der vorherrschenden Linie einherzuschwimmen. Und auf diese materiellen Forderungen folgten wieder Mahnungen an die Nothwendigkeit, seste Sicherheiten für das Herzustellende sich geben zu lassen, sodann Erinnerungen an allerhand einzelne Punkte, welche zur Ergänzung und Bervollsständigung des vorher Geforderten gehörten, daß mit den abzustretenden Würden und Landestheilen auch alle Urkunden, die sich auf sie bezögen, auszuliefern, daß alle Gefangenen und Bestrickten unentgeltlich freizugeben und loszuzählen, daß neben Morit auch dessen Bruder August für erlittene Berluste schadlos zu halten sein. dergl. m.

Allem Anschein nach wurde nun von Morizens Schriftstücken dieses zweite 1), das seine positiven Forderungen an Johann Friedrich selbst enthielt, dem Letzteren zugleich mit jenem vom Kaiser kommenden Entwurse des Unterwerfungsvertrages zugestellt, um darüber seine Erklärung zu vernehmen. Aus dieser Erklärung 2) ist nun sattsam das Eine bekannt, daß Johann Friedrich das Ans

<sup>1)</sup> Jedenfalls lag dem Johann Friedrich, indem er oder sein Kanzler die zweite der sogleich zu erwähnenden Aufzeichnungen abfaßte, das Berlangen Morikens nach dem Kurfürstenthum sowohl, als den meißnischen Besitzungen (unter welchen in diesen Berhandlungen die osterländischen mitbegriffen wurden) vor, wie dies aus den einleitenden Worten der Aufzeichnung deutlich hervorgeht. Es heißt da: wenn er die Meinung haben müßte, daß Johann Friedrich das Kurfürstenthum und Burggrafenthum zu Magdeburg neben dem Markgrafenthum Meißen und den Bergwerken verlassen müßte, so . . . .

<sup>2)</sup> Gegenartikel der Capitulation, wie die vor Wittenberg der gefangene Herr mit eigener Hand verzeichnet, Weimar. Archiv, Registr. K. Ob sie bestimmt waren, in dieser Form dem Kaiser selbst vor Augen gebracht zu werden, oder nur als Grundlage und Anhalt für mündliche Erklärungen zu dienen, muß und kann wohl dahingestellt bleiben. Daß die Fassung keine kanzleimäßige ist, dürste wohl auch im ersteren Falle nicht Wunder nehmen, bei der Schnelligkeit, mit welcher hier in ein paar Tagen Entwürse, Gegenvorschläge u. s. w. ausgetauscht werden mußten.

sinnen, sich in bem Religionspunkte fügsam zu zeigen, entschieben Wir haben die Formel selbst oder wenigstens zurüdgewiesen. einen Entwurf bazu vor uns. Die Erwiderung auf das Ansinnen ift ganz in der Ausdrucksweise gefaßt, die in den letzten Jahren rudsichtlich der Concilienfrage sich eingeführt hatte; sie behauptet den bisher eingenommenen Standpunkt mit so ruhiger Bestimmtheit, daß ein Vergleich zwischen diesen Worten und so manchen Erklärungen jener letten Jahre nicht das Mindeste von dem inzwischen Borgefallenen, von schwerem Kampfe und kläglicher Niederlage, verrathen würde. Der Herzog, so besagt der Sat, wolle seine Confession, so er mit seinem Vater und Anderen 1530 übergeben, und wie bisher in seinen Landen gelehrt und gepredigt worden, der Erkenntniß eines gemeinen, freien, driftlichen, unparteiischen Concils in beutscher Ration, vermöge des Speierischen Reichsabschiedes unterworfen haben und dem, was darin driftlich erkannt, nachkommen. Man weiß, was damals diese Worte, namentlich auch die Bezugnahme auf ben Speierischen Reichstag von 1544, in lutherischem Munde bedeuteten: die volle Freiheit des eigenen Standpunktes, die weitreichendsten Einwendungen gegen die Anerkennung des Concils von Trient, sowie gegen jede widerwärtige Anmuthung überhaupt waren darin vorbehalten.

Hatte nun aber die kaiserliche Politik schon in den Friedensserhandlungen mit den süddeutschen Städten und dem würtembergischen Herzog es unräthlich gefunden, in der Religionsfrage allzu ausgedrägte Verpflichtungen aufdrängen zu wollen, so hatte sie jetzt in Bezug auf Johann Friedrich weder ein stärkeres Interesse dei dem Versuche, noch eine bessere Aussicht, daß der Versuch gelinge. Die protestantischen Städte in Süddeutschland hatten bei ihrer Unterwerfung eine kaiserliche Rebenversicherung dahingenommen, die mancherlei Ansichten und Aussichten Raum ließ; für den Vertragzwischen dem Kaiser und Johann Friedrich hatte der Widerspruch des Letzteren gegen die geschehene Anmuthung die Folge, daß der Arstikel ganz beseitigt, der Religionspunkt in dem Vertrage gar nicht berührt wurde. Wahrscheinlich an die Stelle des beseitigten Artikels kam jetzt ein Satz, allgemeinhin besagend, der Gesangene solle auch alles das, was der Raiser zu Wohlfahrt, Ruhe und Einigkeit der

deutschen Nation sauf künftigem ober anderen Reichstagen mit Participation der Stände des Reiches verordnen werde, festiglich halten.

Mit der Religionsfrage war für die Protestanten, auf einer langen Reihe von Reichstagen, die Frage über die Zusammensetzung des Reichstammergerichts in engste Verbindung gekommen. Gern hätte Johann Friedrich sich auch hier, gegenüber der Forderung, künftig den Entscheidungen des Gerichtes Gehorsam zu leisten, einige Freiheit gewahrt. Er drückt, indem er den betreffenden Artikel annimmt, die Hossmung einer unparteiischen Zusammensetzung des Gerichts durch den Kaiser aus, auch hier Bezug nehmend auf den Speierischen Reichsabschied von 1544.

Was aber die übrigen Artikel anlangt, so erhebt fast nirgends Johann Friedrich eigentlichen Widerstand, sondern spricht nur seiner= seits gewisse Wünsche aus, durch deren Erfüllung das Drückende des ihm Angesonnenen einigermaßen gemildert, an den Anspruch ein billiger Gegenanspruch geknüpft, namentlich auch seinen Freunden und Ariegsleuten Verzeihung, Sicherheit, ehrenvolle Behandlung ge= währleistet werden sollte. Müsse Wittenberg und Gotha an Morit fallen, so möge wenigstens den Ernestinern, vermittelst der Gesammt= belehnung, ein Successionsrecht für den Fall eines künftigen Aussterbens der Albertiner gewahrt bleiben. Auch möchten alle in beide Festungen geflüchteten Güter ihren Eigenthümern gesichert, dem Kriegs= volk aber ehrenvoller Abzug mit Wehr und Harnisch eingeräumt Solle Markgraf Albrecht ohne Lösegeld frei werden, so möge das Gleiche von dem Mitgefangenen Johann Friedrichs, Ernst von Braunschweig gelten und dieser sowohl, als sein Vater und Bruder wieder zur kaiserlichen Gnade gelangen. Berschonung mit der kaiser= lichen Ungnade begehrt Johann Friedrich vor Allem auch für seinen eigenen Bruder, seine Angehörigen, seine Kriegsleute. In das Schwerste, was seiner Person auferlegt wird, in den Verluft seiner Freiheit, ergibt er sich; was er hier wünscht, beschränkt sich darauf, daß es ihm gestattet sei, sich zuvörderst auf drei Monate zu beur= lauben, und erst nach deren Ablaufe sich am kaiserlichen Hofe einzu= stellen, um hier und nirgends anderswo, so lange es dem Kaiser beliebe, zu verweilen.

Und auch bei der Besprechung der territorialen Abfretungen 1) erhebt er gegen das, was ihm im Interesse des Raiserhauses angemuthet wird, gegen den Verzicht auf die bohmischen Leben, keinerlei Einwendung. Dafür sucht er den Ansprüchen des Stammesbetters entschiedene Schranken zu setzen. In erster Reihe bringt er einen Gebanken, beffen Ausführung bem ernestinischen Saus viel= leicht, aus der jetigen Noth heraus, den Weg zu einer Bedeutung neuer Art eröffnet haben wurde. Wenn das ernestinische Haus wirklich auf die Rurwürde und ihre Zubehör, sowie auf die öftlichen Gebiete verzichten musse, so möge man ihm Thüringen so, wie es einst Wilhelm, Friedrich des Sanftmüthigen Bruder, besessen, ein= räumen. Damit wäre denn der langgedehnte albertinische Strich, an Unstrut und Helme im Norden des Landes sich hinziehend, mit ber Masse des thuringischen Besitzthums der Ernestiner vereinigt und das ernestinische Haus im Wesentlichen das einzige Fürstenhaus im Lande geworden. Man wäre in der Lage gewesen, den Grafen und Herren des Landes immer mehr Boden abzugewinnen und es zu einem compacten Territorium gleichartiger Bevölkerung zu bringen, wie beren nicht eben viele in Deutschland vorhanden waren. diesem Antrage durchzudringen, hatte indeß offenbar Johann Friebrich selbst nur wenig Hoffnung; für den Fall, daß es nicht glückte, war sein Begehren, zu bemjenigen, was Morit ben Ernestinern gönnen wollte, denselben noch 5 bis 6 ansehnliche Aemter zwischen der oberen Elster und Saale 2), ferner die Lehnshoheit über den Schwarz= burger und den Schutz über Naumburg-Zeitz gelassen zu sehen. Dazu verlangte er dann noch eine jährliche Zahlung von 15,000 fl.;

<sup>1)</sup> Diese geschieht in einem eigenen Schriftstück (im Weimar. Archiv unsmittelbar hinter den soeben citirten zu sinden), in Bezug auf welches übrigens bestimmter, als in Bezug auf das vorhergehende anzunehmen ist, daß es nicht dazu, dem Kaiser vorgelegt zu werden, sondern nur zum Anhalt für Johann Friedrich während der Verhandlung, oder etwa zu einer slüchtigen Instruction für seinen Kanzler bestimmt war.

<sup>2)</sup> Amt Saalfeld, Weida, Arnshaug, Leuchtenburg, Ziegenrück. Neben dieser Aufführung steht: Nota Eisenberg. Auf letzteres Amt wurde in späteren Berhandlungen ein besonderes Gewicht gelegt.

und da es zur Sprache gekommen war, daß dem Bruder des Gesfangenen als Strafe für seine Theilnahme an der Rebellion von der Pension, die er laut Erbvergleichs von diesem bezog, die Hälfte gestrichen werden sollte, so ersuchte Johann Friedrich den Kaiser, diese 7000 fl. dem Johann Ernst nicht abgehen zu lassen, wohl aber ihn mit der Einforderung derselben an den Vetter, den neuen Kurfürsten, zu weisen. Welcher von den zwei Vorschlägen nun aber beim Kaiser Justimmung sinden mochte, auf beide Fälle suchte Johann Friedrich Gotha sammt den Vefestigungen der Stadt zu retten. Allensalls könne ja, statt der kostspieligen und unnützen Schleifung, dem Moritz ein Oessnungsrecht an der Festung eingeräumt werden.

Die Aufnahme, welche diesen Aenderungsgesuchen bei dem Raiser zu Theil wurde, bewies in der That, daß der Lettere nur eben, soweit es darauf ankam, sich selbst die volle Gewalt über die Erne= stiner für die Zukunft zu sichern, den strengen Raiser gegen den Befangenen herauszukehren, eine von diesem Standpunkte aus über= flüssige Ungunst aber nicht zu üben gedachte 1). Die Bitte um den dreimonatlichen Urlaub abzuschlagen, mag vielleicht Karl schon durch die Erinnerung an seine Erfahrungen mit König Franz I von Frankreich zurückgehalten worden sein. In Bezug auf die erbetene Gesammtbelehnung gingen der Kaiser und seine Räthe nicht über allgemeine Vertröftungen hinaus 2). Nicht bloß über Wittenberg, sondern auch über Gotha wahrte sich der Kaiser vollkommene Ver= fügungsfreiheit. In allen übrigen Punkten erhielten die Wünsche des Gefangenen — hie und da mit einigen leicht begreiflichen Be= schränkungen und Bedingungen — ein geneigtes Gehör. Die fahrende Habe Johann Friedrichs und seines Bruders soll ihnen aus Witten=

<sup>1)</sup> Hier ist von derjenigen Redaction die Rede, in welcher wir die Capitulation bei Hortleder, Bd. 2, Buch 3, Cap. 71 vor uns haben und in welcher sie dem Moritz zu weiterer Aussprache vorgelegt wurde.

<sup>2)</sup> Daß ihm in dem Lager vor Wittenberg eine solche Vertröstung geschen sei, erwähnt Johst v. Hayn in einem Brief an Johann Friedrich, Weimar, am Freitag nach Margar. (15. Juli) 1547, Weimar. Archiv, Registr. M, No. 1.

berg und Gotha verabfolgt werden, jedoch mit Ausnahme des Gescheils der sonstigen Ariegsrüftung; was von Anderen in die beiden Festungen geflüchtet ift, sollen die Eigenthümer zurückerhalten, doch daß sie sich S. R. M. gehorsam erzeigen, wie sichs gebührt. Ernst von Braunschweig erhält seine Freiheit zurück und Wiederaufnahme in die kaiserliche Gnade, doch nur so, daß er auch seinerseits den Bertrag, über den man verhandelt, annimmt und fich zu bemselben verpflichtet, und daß von der anderen Seite der gefangene Landgraf von Leuchtenburg losgelassen wird. Ariegsvolk sollte freien Abzug haben, mit Wehren und Troß, aber heimlich und ohne die Fahnen. Dem Bruder, den Angehörigen, den Rathen, Cbelleuten und Dienern Johann Friedrichs war der Raiser au verzeihen bereit, sofern sie den gegenwärtigen Artikeln nicht wider= strebten und so, daß Dritten alle etwanigen Ansprüche vorbehalten wurden; nur ein paar von den Kriegsoberften Johann Friedrichs, welche noch bei Abschluß der Capitulation gegen den Raiser unter ben Waffen standen, sind schließlich ganz von der Amnestie ausge= nommen worden, ein Dritter, Thumshirn, lediglich für den Fall, daß er nicht innerhalb Monatsfrift sein Bolk zerlaufen ließe. Ebenso wie der erste Entwurf der Capitulation, ging übrigens auch die neue Redaction, die nach Johann Friedrichs Bemerkungen abgefaßt wurde, auf die territoriale Auseinandersetzung zwischen diesem und Morit nicht ein, sondern verwies in dieser Hinsicht auf fernere Berhandlung; wohl aber wurde dem Morit, neben der neuen Redaction ber Capitulation, die Erklärung Johann Friedrichs über die territo= riale Auseinandersetzung mitgetheilt.

Ueberaus interessant ist nun da der Eindruck, welchen die Zusänglichkeit des Raisers für so manche Wünsche des Gefangenen und vielleicht auch mancherlei persönliche Bezeigungen, deren Gegenstand Johann Friedrich von Seiten der Spanier und anderer Leute aus den Umgebungen Karls V geworden, auf Moritz und seine Räthe gemacht haben muß. Diesen Eindruck mögen wir erkennen in einer Anzahl von Randbemerkungen zu der neuen Redaction des Entswurfes 1); aus Moritzens Ranzlei herrührend, sind sie offenbar

<sup>1)</sup> Dresd. Archiv 9139, Kriegshändel, Einnehmung 2c. fol. 427.

basu bestimmt gewesen, bei mündlichen Verhandlungen über diese Mchaction den Vertretern von Morigens Sache zum Anhalt zu Dienen. Biele von den Bemerkungen athmen nur denselben Geift, ben wir bereits aus Morigens früheren Schriftstücken kennen, allge= meinhin die Besorgniß vor Johann Friedrich und vor dem Miß= brauch, welcher aus jeder Concession an denselben entspringen könnte. Was aber für uns jetzt ganz besonders in Betracht kommt, ist das hervortretende Mißtrauen, ob die Verpflichtungen, welche Johann Friedrich dem Raiser gegenüber eingehe, auch allezeit dem Morit eine hinlängliche Deckung verleihen, ob der Raiser immer Morigens Sache als die seinige anzusehen für gut finden werde. Selbst daß der Raiser Wittenberg und Gotha für sich selbst behalte, mochte man nicht ganz undenkbar achten; wo von der Auslieferung der Städte in die Hände des Raisers die Rede ist, findet sich dazu bemerkt: doch daß u. gn. H. von der kais. M. einen Verstand habe, daß Ihr. M. folde Rur und Festungen anders Niemand denn f. f. In. zu= stellen wolle. Namentlich aber will man sich nirgends damit be= anugen, daß Johann Friedrich sich nur dem Raiser und Könige gegenüber zu Gehorsam, friedlichem Verhalten u. s. w. verbindlich mache, sondern verlangt überall ausdrückliche und selbstständige Bersicherungen auch für Moritz. Nicht bloß des Kaisers, sondern auch Moribens Vorwissen und Bewilligung soll nöthig sein, damit Johann Friedrich neue Befestigungen in seinem Lande anlegen dürfe. aus Wittenberg abziehende Kriegsvolk wünscht Morit in Verpflich= tung genommen, vier Monate lang nicht gegen den Raiser und gegen ihn selbst, den neuen Aurfürsten, zu dienen. Den Herzog Ernst von Braunschweig bei seiner Freilassung nur auf die Capitu= lation zu verpflichten, will nicht ausreichend erscheinen; es soll ihm die Zusage abgenommen werden, gegen den Raiser, den Herzog Morit und die Ihren Zeit seines Lebens nicht zu kämpfen, noch sich für seine Gefangenschaft zu rächen. Nicht bloß den Feinden des Raisers und Königs, sondern auch denen des Morit keinen Für= schub zu thun, soll Johann Friedrich versprechen; nicht bloß den Bundnissen, die er zum Nachtheile der Ersteren, sondern auch denen, die er zu Moripens Nachtheile errichtet hat, soll er entsagen. Solche, an denen Johann Friedrich das Vergangene niemals zu

rächen verpslichtet werde, will man neben dem Könige von Dänes mark den Moritz, den August ausdrücklich genannt wissen. Namentslich aber soll Johann Friedrich ebenso sehr als Gefangener Moritzens und seines Bruders, wie als Gefangener des Kaisers gelten; nicht ohne Borwissen und Zustimmung jener Beiden soll er losgezählt oder zu einem neuen Vertrage gelassen werden.

Und daß man auf kaiserlicher Seite diese von Morit gewünschten Zusätze keineswegs als etwas Gleichgültiges betrachtete, scheint sehr klar; warum hatte man bann nicht wenigstens einigen derselben die Aufnahme in die Capitulation gewähren sollen? Nun aber erfuhren die Moritschen Bemerkungen nur an zwei Stellen Berucksichtigung, und auch hier nur, um als Anlaß zu ein paar Erganzungen zu bienen, die gar nicht dem Sinne, in welchem die Bemerkungen selbst gemacht waren, entsprachen. Zu dem Artikel von der unentgeltlichen Freilassung des Markgrafen Albrecht hatte eine jener Bemerkungen den Wunsch gebracht, alle Gefangene und Bestrickte der Ernestiner überhaupt möchten unentgeltlich freigegeben werben; in der kaiserlichen Ranzlei aber wurde dem Entwurf ein Artikel eingefügt, der alle Gefangene, die auf beiden Seiten, auf der des Morit und des Johann Friedrich gegen einander gemacht und noch in Bestrickung seien, unentgeltlich loszuzählen befahl; nur wer im Dienst oder Sold des Kaisers oder Königs Gefangene ge= macht, sollte zu einer solchen Loszählung nicht verbunden sein. Gbenso ließ man sich, wo von Ernst von Braunschweig die Rede war, zu einem Zusatz bereit finden; aber nicht auf eine besondere Ber= pflichtung des Herzogs gegen Morit ging derselbe hin, sondern auf einen Fußfall des Gefangenen bor dem Kaiser, sowie auf einen ihm abzunehmenden Gid allgemeinerer Natur: wider den Kaiser und König, ihre Lande, auch Kurfürsten, Fürsten, Grafen, Herrn vom Abel u. A., so ben Majestäten anhängig, nimmermehr zu dienen. Uebrigen wurde die ganze Reihe der Mortschen Anliegen ignorirt. Reine Geneigtheit wurde bewiesen, den Johann Friedrich gegen den Raiser und gegen Morit als gleichmäßig verpflichtet, beibe Lettere ihm gegenüber in gleicher und von einander unabhängiger Berechti= gung hinzustellen, keine Geneigtheit überhaupt, dem Johann Friebrich läftig zu fallen, um dem Better gefällig zu sein. Wenn Morit,

beim Abzuge der Besatzungen von Wittenberg, Gotha, Heldrungen und Sonnewald, ausdrücklich Sorge getragen wünschte, daß die Abziehenden nicht, was sie vorher in Moritzens Landen geraubt, als ihr Eigenthum mitnähmen, wenn er an ein paar Stellen gewisse Berpflichtungen nicht bloß dem Johann Friedrich, sondern auch dessen Bruder und Söhnen persönlich auferlegt, wenn er den Johann Friedrich ausdrücklich zur Herausgabe der Urkunden, Register und Rechnungen, die sich auf die abzutretenden Lande bezögen, genöthigt wissen wollte: in den schließlichen Text der Capitulation ist von Alledem nichts übergegangen.

Sanz besonders aber noch Gines. Wenn bei späteren Gelegen= heiten erwähnt wird, wie sich bei Verhandlung der territorialen Ansprüche des Morit in dem Lager vor Wittenberg der Kaiser, der König und ihre Diener bemüht hätten, den Morit zu manchen Nachgiebigkeiten zu bewegen, so finden sich die deutlichen Spuren davon auch in der Aufgeregtheit, welche sich an Morit oder seinen Räthen vorzüglich bei Erörterung dieser Ansprüche zu erkennen gab. Zu jenem Sate des Capitulationsentwurfes, der für diese Fragen auf die Vermittelung des Raisers hinweift, findet sich eine Randbemerkung; caratteristisch bleibt sie, auch wenn der Schreiber selbst oder einer seiner Collegen gut fand sie durchzustreichen. "Was s. f. In. gethan", so heißt es da, "haben sie auf Ihr. M. ernstlich Gebot und derselben zu Gehorsam gethan; und wäre sonst s. f. In. weger gewest ungehorsam zu sein und sich auf der Ungehorsamen Seite finden zu lassen". Ueber die Ansprüche selbst handelt eine eigene Eingabe des Kurfürsten an den In derselben macht Morit ein paar Zugeständnisse. Zwei Aemter will er zulegen. Immer bedacht, die Ernestiner so viel wie möglich auf das linke Saalufer zu beschränken, wählt er dazu ein paar von seinen eigenen Aemtern, Dornburg und Camburg; dazu bewilligt er noch eine jährliche Zahlung, wahrscheinlich von 10,000 fl. 2) Auf das Nachdrücklichste bittet er aber auch, nun nicht

<sup>1)</sup> Dresd. Archiv, Loc. 9139, Kriegshändel, Einnehmung 2c. fol. 473: Soviel den 12. Artikel anlangt u. s. w.

<sup>2)</sup> In dem Concept zur Eingabe an den Kaiser findet sich der Ort, wo die Zahl stehen müsse, nicht ausgefüllt. Der in demselben Attenbande fol. 462

weiter in ihn zu bringen, hinweisend auf seinen und seiner Unterthanen erlittenen Schaben, auf ihren Gehorsam, um deswillen sie in diesen Schaben gekommen, und auf die Unbilligkeit, die darin liegen würde, wenn die jungen Bettern des geübten Muthwillens und der Rebellion des Vaters mehr genießen sollten als Morit und die Seinen ihrer Beständigkeit und ihrer Treue. Hier ist es dann, wo Morit die Aeußerung thut: besser werde sonst sein, es behielte Jeder, was er vorher gehabt, ihm aber werde sein Schaden in anderer Weise ersett. Wohl 50,000 sl. jährlichen Sinkommens sein nun der Familie Johann Friedrichs gesichert, vollkommen genug zur Erhaltung ihres fürstlichen Standes; Morit könne nicht weiter und möge demnach mit größeren Zumuthungen verschont bleiben.

Will man einzelnen Auftritten aus diesen Tagen, deren bei späterer Gelegenheit gedacht wird, eine bestimmte Stelle in der Entwickelung des Handels anweisen, so mag man an den Abend desjenigen Tages, an welchem das zuletzt Berichtete verhandelt wurde, oder an den Morgen des folgenden Tages jenes Erscheinen von Morit und dem brandenburgischen Kurfürsten vor dem Zelte Johann Friedrichs jene bedenkliche Meldung an den Letzteren über die Lebenszgesahr setzen, in welcher er bei längerem Sträuben gegen die gesstellten Forderungen sich befinde. Zetzt, so dürsen wir annehmen, war es, wo der Gesangene dem Kaiser gegenüber sich zu den Bestingungen der Capitulation, wie sie nun vorlag, bekannt hatte 1); nur

befindliche "Ungefährliche Vorschlag auf Hintersichbringen" aber, der offenbar in dies Stadium der Verhandlung gehört (es werden hier ganz die in der Eingabe enthaltenen Bewilligungen gemacht, darüber hinaus wird nur noch Eisenberg — jedenfalls um im Nothfalle mit angeboten zu werden — genannt) bringt die Jahl 10,000, und am nächsten Tage (f. ibid. fol. 472) bietet Moritz zu den vorigen 10,000 fl. noch 5000 hinzu. Weiterhin muß er wohl, in diesem Andieten einer Pension zur Ergänzung, dis auf 20,000 fl. hinaufgegangen sein. Sine Stelle Dresd. Archiv Loc. 9148, Producte . . . Schriftsassen zc. betr., Quadruplik der Ernestiner, weist darauf hin.

<sup>1)</sup> Daß Johann Friedrich jest mit dem Kaiser und auch mit dem Könige iemlich im Reinen war, ist daraus abzunchmen, daß die Wittenberger Capitulation in den diese Beiden angehenden Punkten materiell fast nichts bringt, was nicht in historische Zeitschrift. XX. Band.

eben den Einen Artikel, um den sich die Verhandlungen mit Morit drehten, ließ er noch ausgesetzt sein. In Bezug auf diesen Artikel dachte jetzt der Kurfürst von Brandenburg einen vermittelnden Vorschlag zur Geltung zu bringen<sup>1</sup>). Wohl möglich daß er, um demselben desto eher bei Johann Friedrich Eingang zu verschaffen, sich bei jenem Einschüchterungsversuche betheiligte. Wenn wir dagegen, nach jenen späteren Berichten, Männer aus des Kaisers nächster Umzgebung, wenn wir den Herzog von Alba und den Vischof von Arras, dem Gefangenen Beruhigung geben und Muth einsprechen sehen,

dem mehrerwähnten Entwurfe bei Hortleder (Band 2, Buch 3, Cap. 71) schon enthalten wäre (der Artikel über die Freilassung des Herzogs Heinrich von Braunschweig sowie die paar Ausnahmen von der Amnestie sind ziemlich das Einzige, was hinzukommt). Also scheint mit jenem Entwurf die Berhandlung, soweit nicht der Gegenfatz von Johann Friedrichs und Moritzens Interessen in Frage kam, ziemlich zum Abschluß gediehen zu sein. Hieher wird denn auch die Erklärung Dresd. Archiv Loc. 9139 Kriegshändel zc. fol. 450 gehören: der gefangene Herzog nehme dem Raiser zum Gehorsam die zugestellten Artikel an bis auf den 12. (der in der definitiven Redaction, durch vorherige Einschiedung des Artikels über den Herzog Heinrich von Braunschweig, zum 13. geworden; daß bei Hortleder der Artikel schon in dem ofterwähnten Entwurfe der 13. ist, scheint Folge einer willkurlichen Numerirung); der 12. Artikel aber, die königl. Majestät und die böhmischen Lehen sowie Herzog Mority betreffend, falle zu beschwerlich, und da der Kaiser diesen Artikel auf weitere Handlung gestellt, bitte der Gefangene beim König und bei Herzog Morit auf leidliche Mittel zu handeln. Da nun von irgend welchen Anstrengungen und Hoffnungen, in Bezug auf die böhmischen Lehen eine Milberung zu erreichen, sich keine Spur findet (abgesehen von dem Streben nach Gesammtbelehnung mit den wenigen bömischen Lehen, die an Morit kamen), so wird eben auch dieser Passus wesentlich auf die Differenzen mit Morit gehen. — Daß nun aber, nachdem mit dem Kaiser, bez. dem Könige ziemlich Alles bereinigt war, jener Einschüchterungsversuch des Kurfürsten von Brandenburg und des Moritz geschehen sein soll, geht aus beiden Stellen, an denen Morit desselben erwähnt (j. die beiden Citate oben) hervor.

<sup>1)</sup> Morit in dem Aftenstücke des Dresdener Archivs Loc. 9139 Kriegshändel 2c. fol. 479 sagt: nachdem er gestern dem Kaiser sein Erbieten, die Söhne Johann Friedrichs betreffend, habe anzeigen lassen, sei er heute durch seine Räthe berichtet worden, wie der Kurfürst von Brandenburg einen Borschlag gethan u. s. w.

## Die Wittenberger Capitulation von 1547.

so steht dies mit allem bisher von uns Beobachtetem im beste

Johann Friedrich suchte den Kaiser in der freundlichen Gesinnung, die er von demselben zulett erfahren, noch mehr zu be= ftarten, indem er ihm durch den Rurfürsten von Brandenburg eine finanzielle Auseinandersetzung zukommen ließ!). Sie bestand in einer Veranschlagung aller der Gebiete des Kurfürstenthumes, des Deiß= nischen und des Voigt=Landes, zu deren Abtretung Johann Friedrich genöthigt werden sollte; die Einkünfte der Aemter und der Capital= werth derselben, die damit verbundenen Steuern, Lehnschaften und Ritterdienste, sowie besondere, außerordentliche Einnahmequellen, die etwa damit in Zusammenhang standen, waren in Berechnung gebracht. Diese lange Reihe von Aufführungen, von Amt und Stadt Wittenberg an, welches, abgesehen von Stift und Universität, 6000 fl. jahrlich bringe, bis zu den Bergwerken des Erzgebirges, deren ernesti= nischer Antheil bem Gefangenen eines Jahres 100,000 fl., in keinem Jahre aber unter 40,000 fl. gebracht habe: diese lange Aufzählung legte die Größe des ernestinischen Verlustes bar; solle nun in Bezug auf Thüringen den gemachten Vorschlägen gemäß verfahren werden, so werde auch dort dem Geschlechte Johann Friedrichs nur das Wenigere bleiben! Und so mochte der Anschlag dazu dienen, den Gewinn des Morit und demnach die Verwerflichkeit seiner Weigerung, sich gegen die Ernestiner billiger finden zu lassen, in ein doppelt helles Licht zu setzen.

Und unter Morizens eigenen Käthen fehlte es nicht an Solchen, die ein Wort für die Billigkeit sprachen. Der wackere Georg von Carlowiz?) machte bei seinem Herrn Vorstellungen zu Gunsten der

<sup>1)</sup> Dresd. Archiv Loc. 9139 Kriegshändel u. s. w. fol. 453. Angaben bes Gefangenen, was zu der Kur und zu den anderen Landen gehören soll.

<sup>2)</sup> Ponikau erzählt später, den 11. Sept. 1550, auf dem Gütetage zu Eisenberg: als er in Dresden davon gesprochen, ob nicht Gotha bei der Veranschlagung der Lande der Söhne Johann Friedrichs, welche nach der Wittenberger Capitulation eingeleitet worden war, ganz aus dem Spiele zu lassen seil es vor Wittenberg dem älteren Johann Friedrich selbst durch besondere kaiserliche Bewilligung zu Theil geworden sei — da habe man ihm einen Lächerling gegeben und sich hören lassen, Gotha wäre in Herzog Morizens Händen gestanden, daß

jungen Ernestiner, die keiner Uebelthat geziehen werden könnten. Es handelte sich hier besonders um Gotha; man möge, so empfahl Carlowiß, die Stadt den Ernestinern lassen und nur, indem man für Niederreißung der Besestigungen sorge, das albertinische Thü=ringen vor jeder Gesahr, die von dorther kommen könne, verwahren. Daneben dauerten die Bemühungen der clevischen Räthe fort; von ihnen angegangen, drängte der römische König den Moriß, ein Stück Landes auf dem rechten Saaluser dreinzugeben 1). Schritt vor Schritt weicht Moriß zurück. Er will 2) auf Gotha, wosern die Festung geschleift wird, auf Wenda und noch ein anderes Amt verzichten und zu der gestern bewilligten jährlichen Zahlung von 10,000 fl. noch 5000 hinzusügen; wieder aber bittet er dabei den Raiser zu bedenken, daß er und sein Bruder um des Kaisers

er es mit Munition und Proviant behalten sollte, welches der alte Carlowitz gehindert und gerathen, was man die armen jungen Herren zeihen wollte; man sollte es ihren f. Gn. neben anderen thüringischen Aemtern folgen und die Festung einziehen lassen u. s. w. Siehe den Bericht des Landhofmeister v. Mila, des alten Brück und des Erasmus v. Minkwitz über diese Eisenberger Handlung. Weimar. Archiv, Ponikausche Sachen.

<sup>1)</sup> S. die Erzählung Georgs v. Carlowitz auf dem Zeitzer Gütetage, Anf. November 1548 (Weimar. Archiv, Registr. M)... aber des anderen Tages hätte der König auf Anhalten der jülichschen Räthe heftig in Herzog Moritz gedrungen, er sollte seinen Bettern nur noch ein Amt folgen lassen, daraus entstanden, daß man ihnen das Amt Weida (es kamen indeß noch zwei andere Aemter, Arns-haugk und Ziegenrück, dazu) so jenseit der Saale gelegen, zukommen lassen; daher anzunehmen, daß die jungen Fürsten nicht mehr als diese Aemter jenseit (rechts von) der Saale behalten sollten zc.

<sup>2)</sup> Ein Schriftstud, Dresd. Archiv, Loc. 9139 Kriegshändel zc. fol. 472 gehört hicher, eine kurze an den Raiser zu bringende Rotiz: Ueber die gestern geschehene Anzeigung läßt sich Herzog Morit weiter vernehmen zc... Daß diese Rotiz vor die, gleich zu besprechende Eingabe gehört, welche letztere diese Rotiz unerwähnt läßt und auch wieder gleich an die Sachlage vom vorigen Tage anknüpft, ergibt sich ohne Schwierigkeit, namentlich auch daraus, daß in der Rotiz noch von einer bestimmten Ergänzungssumme die Rede ist, wogegen die Eingabe bereits auf dem zulezt zur Geltung kommenden Standpunkte sieht, wonach eine Summe sür das ganze, den Ernestinern zu schaffende Einkommen bezeichnet werden soll.

willen in den erlittenen Schaden gekommen, und stellt, falls sein jetiger Antrag zurückgewiesen werbe, dem Raiser anheim, wie derselbe mit den Ländern des Gefangenen gebahren und ihn, den Morit, sowie den Bruder, August, so bedenken wolle, daß sie sich thres Schadens erholten. Endlich ist er noch weiter gebracht und es wird, um für jest zu einem Ziele zu gelangen, ein neuer Ausweg eingeschlagen1). Morit richtet ein Schreiben an ben Raiser. Manches tonne gegen das durch Johann Friedrich eingereichte Register ein= gewendet, über den durch den Krieg mitgenommenen Theil der ernestinischen Lande, welchen der Gefangene so hoch angeschlagen, ein anderer Bericht erstattet werden. Indessen wird dann in langer Reihe, ungefähr in der Form, in welcher es dann in den Text der Capitulation übergegangen, Eines nach dem Anderen aufgeführt, was den Ernestinern bleiben möge — zu dem bisher Nachgelassenen besonders noch ihr Recht an Erfurt sowie ein paar Aemter. Von einer bestimmten Geldsumme, die daneben jährlich zu entrichten sei, ift nicht die Rede; wohl aber dient als Ergänzung von Allem ein Sat: Seien nun auch die Ernestiner gewiß hinlänglich ausgestattet, so wolle doch Morit sich gefallen lassen, daß der Raiser eine gewisse Summe, jährlich 40,000 oder 45,000 fl., benenne, welche überhaupt den Ernestinern zufließen und, falls sie nicht aus den Erträgnissen der überwiesenen Aemter und Städte zusammenkomme, in barem Selbe burch Morit voll gemacht werden muffe.

Damit kam man nun allerdings dem Abschluß der jezigen Berhandlung näher. Konnte bisher über Zweierlei gestritten werden: wie viel an Werth den Ernestinern zu lassen sei und ob die Territorien, die man ihnen zu lassen dachte, diesen Werth erfüllten, so mochte man jezt nur über das Erstere zu einer Verständigung zu kommen suchen, das Andere auf eine erst künftig anzustellende Untersuchung verschieben.

Freilich gab auch die erstere Frage allein noch zu streiten genug. Johann Friedrich suchte bei dem Bischof von Arras zu erlangen, daß die jährliche Einnahme der Ernestiner auf nicht weniger als

<sup>1)</sup> Dies geschieht in der Eingabe an den Kaiser, deren Concept in dem soeben eitirten Attenbande, fol. 479 zu finden ift.

70,000 fl. festgestellt würde1). Auch der römische König brang in diesem Sinne in Morit, unter Berufung auf Johann Friedrichs Angabe, der jetige Ländergewinn des Morit sei, die Kur und die Bergwerke ausgeschieden, doch noch auf mehr als 70,000 fl. jähr= lichen Einkommens zu berechnen. Leider erhob sich da, gegen diese Angabe des gefangenen Fürsten, eine Einwendung der verdrießlich= sten Art. Georg von Carlowit brachte ein Büchlein hervor, eine Niederschrift der Auseinandersetzung, welche einst zwischen Johann Friedrich und seinem Bruder Johann Ernst über die Hinterlassen= schaft ihres Vaters stattgefunden. Nur das eigentliche Kurfürsten= thum, nach Primogeniturrecht sich vererbend, war bei dieser Auseinandersetzung gar nicht in Betracht gekommen. Auf einigen Blät= tern am Ende des Büchleins fand sich nun eine Aufzeichnung von der Hand des Hans von Ponikau, Rämmerers des gefangenen Fürsten; danach beruhte die Auseinandersetzung auf einer Beranschlagung aller, von ihr betroffenen Länder zu nicht mehr als 70,000 fl. jähr= lichen Einkommens. Es läßt sich vielleicht annehmen, daß seinerzeit diese Beranschlagung mit Absicht möglichst niedrig gestellt war, um dann im Interesse des ganzen-Hauses, dessen Würde und Ansehen ja doch vorzugsweise durch den älteren Bruder aufrecht erhalten werden mußte, auch die verhältnismäßige Abfindung, welche dieser dem jüngeren Bruder zu gewähren hatte, desto niedriger ansetzen zu können. Immerhin aber begreift man, welchen Nachdruck jest durch dies wichtige, aus ernestinischen Kreisen hervorgegangene Document der Widerspruch erhalten mußte, den die albertinischen Räthe gegen die erwähnte Angabe Johann Friedrichs, gegen die Veranschlagung nur eines Theils der bisher ernestinischen Lande auf mehr als 70,000 fl. jährlich einlegten. Und man begreift, mit welcher Heftigkeit sich in Johann Friedrich alsbald die Frage erhob, wie und durch wen dies Büchlein in Carlowigens Hände gekommen sei? Johann Friedrich

<sup>1)</sup> Hierüber geben Auskunft die Papiere der Verhandlungen, die im November 1550 zwischen Johann Friedrich und Christoph v. Carlowitz zu Augs-burg, besonders in Bezug auf die Loszählung Ponikaus, stattgefunden haben. Weimar. Archiv, Ponikausche Sachen. Siehe Carlowitzens Erklärung vom 15. Rovember und was sich daran knüpft.

selbst hat schon kurz nachher behauptet1), das Buch sei von ihm einst in Ponikaus Sande gegeben worden, nicht ohne daß dieser feierlich versprochen hatte es wieder zurückzustellen, wie derselbe denn auch im Jahre vorher, bei dem Abgange des Fürsten in den Krieg, be= stimmt versichert habe, nichts mehr von diesen "vertrauten Sandeln" zu besitzen. Nach dem Unglück auf der Lochauer Haibe aber war, ungeachtet der Sorgfalt, mit welcher man vorher alle Papiere aus Torgau nach Wittenberg und Thüringen geschafft, doch in Torgau jenes Büchlein gefunden worden und diente jest, bei den Wittenberger Berhandlungen, den Zwecken der Albertiner. Mochte nun dabei Ponikaus Haus, mochte das Zimmer Johann Friedrichs selbst oder ein Plat vor demselben als der Fundort genannt werden: dem Johann Friedrich ist das Schicksal dieses Büchleins, verbunden mit dem "Davonrennen" des Ponikau aus dem Treffen auf der Lochauer Haibe, ber Anlaß schwerer Vorwürfe und eines sehr ernstlichen, mit Bähigkeit festgehaltenen Berfahrens gegen den Rämmerer geworden. Der Lettere ist in Thuringen, wohin er sich sogleich nach der Rieberlage mit Johann Friedrichs ältestem Sohne begeben, auf Anord= nung des alten Fürsten bestrickt worden, hat unter dieser Bestrickung 6 Wochen in Weimar, dann jahrelang auf seinem Gute Pomsen (awischen Leipzig und Grimma) zubringen mussen und sich es die mannigfachsten, zum Theil recht merkwürdigen Anstrengungen kosten laffen, um der eigenthümlichen Beschränkungen, welche eine solche Bestridung seiner Freiheit auflegte, vollständig los zu werden.

<sup>1)</sup> Siehe den Brief Johann Friedrichs an Johann Friedrich den Mittl. Raiserl. Maj. Feldlager zu Hall 15. Juni 47. Dresd. Archiv, Loc. 9141, Aurf. Sächs. Handl. sider der nächsten sächs. Bhede 1547. Uebrigens erwähnt Johann Friedrich in der Instruction für die Räthe, welche Ende Juni 1547 der Conferenz zu Zeitz beizuwohnen hatten, eines zehnjährigen Auszuges der Rutzungen seiner Lande, der, er wisse nicht wie, in die Hände von Moritzens Leuten gekommen sei und bei der Wittenberger Verhandlung merklichen Schaden gethan habe. In ihm seien alle Autzungen aufs Höchste angeschlagen gewesen, und muthmaßlich werde man ihn auch in Zeitz dazu benutzen wollen, die den Ernestinern überlassenen Aemter u. s. w. möglichst hoch anzuschlagen. Dies war also eine andere sehr hohe Veranschlagung, die sich aber gleichfalls, nur in anderer Art, gegen die Ernestiner verwenden lassen mochte.

Vor Wittenberg aber bestand das Ende der Verhandlungen mit Johann Friedrich in der Festsetzung des künftigen Jahresseinkommens seiner Söhne auf eine Summe, welche Morit in einem seiner Schriftstücke vom ersten Unterhandlungstage (s. oben S. 97) als ausreichend für den fürstlichen Unterhalt der Vettern genannt hatte, auf die Summe von 50,000 rheinischen Gulden. Damit ist, aller Wahrscheinlichkeit nach, der letzte Punkt, über welchen Ungewisheit herrschte, erledigt worden und die Capitulation zum Abschlusse gediehen. Mit ziemlicher Sicherheit dürfen wir den 17. oder 18. Mai als den Tag dieses thatsächlichen Abschlusses sessten 1); die Urkunde selbst trägt bekanntlich das Datum vom 19. des genannten Monats.

Was den Inhalt anbetrifft, so ergiebt sich derselbe zum guten Theil aus bem bisher Berichteten von selbst — vor Allem der außer= orbentliche Gewinn der kaiserlichen Gewalt und des kaiserlichen Hauses. Durch die Einziehung der böhmischen Lehen des Ernesti= ners sahen wir dem Bruder des Kaisers als böhmischem Könige bedeutende Landstriche zur freien Verfügung gestellt, den territorialen Besitz des mächtigen sächsischen Hauses um ein Beträchtliches geschmälert, geschmälert ohne Ersatz an anderen Orten, da von einer Erfüllung der Hoffnungen auf die Bisthümer Magdeburg und Halberstadt, womit sich Morit geschmeichelt, jetzt gar keine Rede war. Wir erkannten hinlänglich die Ohnmacht, in welcher das Eine Haupt der "Rebellion" vollständiger, als irgend einer der bisher be= siegten Feinde, vor dem Kaiser dahingestreckt lag; wir erkannten nicht minder die Schranken, in denen Morit gehalten worden war bei seinem Bestreben, auch seine Hand ganz und gar auf die Ernestiner zu legen, dieselben ganz unter sich zu bringen und hiedurch sich

<sup>1)</sup> Sowohl aus den Papieren, die aus der Unterhandlung selbst herrühren, als aus der Erzählung des Georg v. Carlowitz (s. oben S. 100, Anm. 1), der von dem ersten und von dem anderen Tage spricht, ergiebt sich, daß die Vershandlungen über die Verhältnisse zwischen den Ernestinern und Moritz sich in der Hauptsache über zwei Tage erstreckten. Als den Tag, wo man ins Reine am, darf man süglich den 17. oder 18. Mai annehmen, da am Abende des letztgenannten Tages Johann Friedrich denen in Wittenberg die Capitulation zusandte, um ihre Erklärung darüber zu erhalten.

felbst auf alle Fälle vor ihnen zu sichern. Weniger über diese Dinge, als über die Frage, was benn nun eigentlich nach allen Verhand= lungen den Ernestinern geblieben oder etwa für die Zukunft in Aussicht gestellt worden sei, mögen vielleicht noch einige zusammen= faffende und erganzende Worte am Plate icheinen. Bon benjenigen Ansprüchen Morigens, mit benen bieser noch über die Saale hinaus in das thüringische Besitthum der Ernestiner hinübergegriffen hatte, war Einer, der Anspruch auf das ernestinische Gebiet Erfurt, aber auch nur bieser Eine, mit Entschiedenheit beseitigt. auf dem rechten Ufer der Saale, Arnshaugk, Drei Aemter Weida und Ziegenrück 1), außerdem zwei albertinische Aemter im Westen der Saale 2), Dornburg und Camburg, waren es, welche Johann Friedrichs Söhne zu den Aemtern und Städten, die der Bater links von der Saale besessen, hinzuerhielten. Daß die Städte und Festungen Wittenberg und Gotha zu des Kaisers Händen zu stellen seien, damit derfelbe über sie nach Belieben verfüge, stand in dem schließlichen Texte der Capitulation, wie es in dem Ent= wurf gestanden; weiterhin war jedoch, nach Aufzählung der Aem= ter und Städte, welche von Morit den Kindern des Gefangenen zu laffen seien, hinzugefügt: der neue Kurfürst habe daneben nach des Raisers Wohlgefallen zu bewilligen, daß der Gefangene Stadt, Schloß und Amt Gotha von den kaiserlichen Befehls= habern wiederum zu Handen empfahen und behalten möge, doch also, daß er zuvor die Befestigung zu Gotha einreiße und der Ort unbefestigt bleibe. Alles aber, was den Kindern Johann Friedrichs überlassen wurde, hatte nach der ausdrücklichen Erklärung der Ber= tragsurkunde die Bestimmung, ihnen ein jährliches Einkommen von 50,000 fl. rhein. zu schaffen; baher benn auch eine Beran= schlagung des Ganzen eingeleitet werden sollte, damit, falls die Einkünfte der bewilligten Aemter und Städte hinter der genannten Summe um etwas zurücklieben, Morit den Ernestinern die nöthige

<sup>1)</sup> Siehe die Erwähnung der Wittenberger Verhandlungen in der ernestinischen Quadruplik in: Producte 2c., Schriftsassen 2c. betressend, Dresd. Archiv, Loc. 9148, und den Text der Capitulation selbst.

<sup>2)</sup> Wenigstens ihrem größeren Theile nach weftlich der Saale gelegen.

Ergänzung leiste. Eine fernere Berpflichtung des Morit lautete dahin, daß er 100,000 fl. perfönlicher Schulden des gefangenen Betters zu übernehmen habe, wohlgemerkt: älterer Schulden; denn es sollten keine solchen darunter sein, deren Contrahirung etwa mit der Rebellion gegen den Kaiser zusammenhing. Zur Strafe der Theilnahme an dieser Rebellion wurden dem Johann Ernst, dem Bruder Johann Friedrichs, von den 14,000 fl., welche dieser ihm jährlich zu entrichten gehabt, 7000 fl. gestrichen und außerdem das Schloß und Amt Königsberg (in Franken) genommen, um dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg-Culmbach zum Ersat der Unkosten, welche diesem aus der Einnahme von Coburg erwachsen waren, zugewiesen zu werden.

Zur Vervollständigung sei endlich erwähnt, daß man sich vor Schluß der Verhandlungen im kaiserlichen Rath noch eines Mannes erinnerte, welcher, sofern schwere Bedrängnisse durch die Schmalkaldischen Bundesgenossen jetzt einen Anspruch auf Berücksichtigung gaben, mehr als irgend Jemand eine solche verdiente. Johann Friedrich, so besagte ein Artifel des schließlichen Textes, solle in die Freilassung Herzog Heinrichs von Braunschweig und seines Sohnes sowie in die Wiedereinsetzung derselben in ihr Land und ihre Güter willigen und sich weder gegen ihre Person noch gegen ihre Güter irgend eine Forderung anmaßen.

War nun aber in solcher Weise die Capitulation zwischen dem Raiser, dem Könige und dem Kurfürsten Morit auf der einen, dem Johann Friedrich auf der anderen Seite abgeschlossen, so kam doch noch immer sehr Bedeutendes darauf an, welche Aufnahme das Werk an einigen anderen Stellen sinden werde. Hatte doch Johann Friedrich selbst seine Thätigkeit bei der Unterhandlung zugleich als eine Art von Vermittelung zwischen seinen bisherigen Feinden und den Besatzungen in den Festungen, aufgefaßt.). Was insbesondere

<sup>1)</sup> In dem Schriftstilk des Dresdener Archiv Loc. 9139 Kriegshändel 2c. fol. 450 bittet Johann Friedrich den Kaiser, die Dinge . . . auf leidliche Mittel zu richten, damit er (Johann Friedrich) soviel mehr bei seinen Söhnen, auch dem Kriegsvolk in den Festungen handeln und erhalten möge, daß dem von ihm bereits Bewilligten von ihnen Bollziehung gegeben werde.

als nächster Zweck für ben Raiser in Betracht tam, war die Unterwerfung des festen Wittenberg. Noch am 18. Mai sendete Johann Friedrich an seinen Bruder, an seinen Sohn Johann Wilhelm und die Befehlshaber in Wittenberg ein Exemplar des abgeschlossenen Bertrages sammt einem Geleitsbrief vom Herzog von Alba 1), auf welchen hin er sie zu einer Besprechung ins Lager einlub; einst= weilen möchten sie, wie dieß der Raiser seinerseits schon gethan, die Einstellung aller Feindseligkeiten anordnen. Am nächsten Tage, bem himmelfahrtstag, fand die Zusammenkunft statt 2). Hatte aber Johann Friedrich bereits im voraus eine Art Protocoll über die Auslieferung des Plates anfertigen lassen \*), wie dieselbe nach seiner Meinung das Resultat der Zusammenkunft bilden sollte, so fand er sich in seiner Erwartung getäuscht. Johann Ernst, Johann Wilhelm und die mit ihnen ins Lager gekommen, wagten nicht in ber Sache abzuschließen, ohne sich mit den in der Stadt gebliebenen Obersten und Hauptleuten berathen zu haben 1). So kehrten sie

<sup>1)</sup> Dies Schreiben sowie die Antwort darauf im Weimarischen Archiv, Registr. K. In der Antwort sagen Johann Ernst, Johann Wilhelm und die Besehlshaber, diesen Abend (18. Mai) zwischen 7 und 8 Uhr seien ihnen von Johann Friedrich etliche Schriften zugekommen; nachdem zu dieser Zeit die Thore schon geschlossen und die Wache aufgesührt gewesen, so daß es Aufenthalt gegeben, schickten sie nun, nach Johann Friedrichs Wunsche, den Vertrag wieder zurück und würden sich am nächsten Morgen früh 7 Uhr an den bezeichneten Ort begeben.

<sup>2)</sup> Siehe die Schrift Bugenhagens, Wie es uns zu Wittenberg in der Stadt ergangen ist, bei Hortleder Band 2, Buch 3, Cap. 73: Am Tage des Herrn Christi himmelfahrt, ließ unser gefangener Kurfürst zu sich aus Wittenberg holen Sr. Gnaden Bruder und einen Sohn.

<sup>3)</sup> Ein Schriftstuck im Weimarschen Archiv, Registr. K; daneben ist bemerkt: ist nicht ausgangen. Die Stelle, wo die Namen stehen müßten, sind
bfters unausgefüllt. Es ist eine Erklärung Johann Friedrichs: Nachdem er gepangen und öfters am Leben bedroht worden, habe er sich entschlossen, auf die Capitulation Wittenberg zu überantworten zc., sei darauf bewogen worden, Iohann Ernst, Johann Wilhelm sammt den Räthen... zu sich herauskommen zu lassen und habe von ihnen die Auslieserung Wittenbergs erhalten. Zum Zeugniß dessen solle diese Schrift dienen.

<sup>4)</sup> Siehe das Schreiben Johann Ernsts, Johann Wilhelms und der Befehlshaber an Johann Friedrich, Freitag nach Ascens., Weimar. Archiv, Registr. K,

nach der Festung zurück, vielleicht begleitet von ein paar Räthen, die ihnen der Gefangene mitgab 1). Die Dinge, so ließ Johann Friedrich denen in der Stadt sagen, stünden nicht mehr zu über= legen; was menschenmöglich, sei bereits geschehen; nur mit Mühe habe man die Capitulation, wie sie jetzt vorsiege, bei Moritz durch= gesetz; nachdem vor Wittenberg 200,000 st. ausgegangen (?), wolle der Raiser kein längeres Jögern, fordere von Moritz, daß derselbe aus die Artisel eingehe, von dem Gesangenen, daß er beistimme oder des anderen Tages der Strafe gewärtig sei; daß Verlangen nach Sicherung sür Weiber und Kinder — vermuthlich war dies Verlangen schon von denen, mit welchen Iohann Friedrich die Vesprechung gehabt, als ganz unausbleiblich bezeichnet worden — möchten sie aussparen bis zur Abgabe ihrer Erklärung über Annahme der Capitulation und dann dieser Erklärung beifügen.

Es scheint nun, die Stimmung in der Stadt — man hatte hier 3000 Mann trefflichen Kriegsvolkes beisammen — war denn doch sehr verschieden von derzenigen, welche draußen, im Zelte des Gefangenen, bei Herstellung der Capitulation gewaltet. Am 20. Mai wurde Kriegsrath gehalten. Sine ganze Reihe von Punkten kam hier zur Berathung. Der eine betraf ein bedeutendes Interesse des ernestinischen Hauses, worüber schon Johann Friedrich selbst verzebens eine Gewißheit zu erlangen bemüht gewesen, das Begehren, daß den Ernestinern an dem jetzt Einzubüßenden wenigstens die gesammte Hand bleibe. Was in der Capitulation für die nach Wittenberg und Gotha geslüchteten Güter ausbedungen war, sollte für die Güter dieser Gattung auch in Sonnewald und Heldrungen

das Concept unter: Protocolle und Verzeichnisse der gepstogenen Handlung wegen der Capitulation und Ufgebung der Festung, die Reinschrift unter: Handlungen und Schriften des gefangenen Herrn mit Sr. F. Gn. Bruder 2c. Sie sagen im Eingange: nachdem sie sich hinter Vorwissen der anderen Mitbesehlshaber nicht hätten einlassen mögen, hätten sie denselben Meldung gethan.

<sup>1)</sup> Für solche Räthe scheint eine Instruction (in ziemlich abgerissenen Sätzen) bestimmt gewesen zu sein, die sich zum Theil auf einem Blatt im Weimar. Archiv, Registr. K, unter: Protocolle und Verzeichnisse, sindet. Der Anfang sehlt; es heißt.... Entschuldigung belangend in Abwesenheit der Anderen zu rathen.... Stehen die Sachen nicht mehr in Bedenken u. s. w.

gelten. Das Uebrige ging speciell Wittenberg und seine Bertheidiger an. Berlangt wurde da Belassung der Stadt bei christlicher Relission, und daß kein welsches Kriegsvolk in dieselbe Einlaß erhielte. An Riemand aber als an Johann Friedrich die Festung zu übersgeben, hätten Adel, Bürger und Kriegsvolk, die sich in derselben bessänden, gelobt, und nur wenn sie Sicherheit erhielten für sich, für ihre Weiber und Kinder und ihre Habe, dürse die Uebergabe statssinden. Was insbesondere das Kriegsvolk anbelange, so werde von demselben der heimliche Abzug schwerlich zu erwirken sein; es müsse bezahlt, gemustert, ordentlich vergeleitet werden, auch die Freisheit haben, die Fähnlein von den Stangen zu reißen und sie mit sich zu nehmen. Würden diese Forderungen gewährt, dann solle es, aber nicht vor künstigem Montag, die Stadt verlassen.

Eine Schrift an Johann Friedrich, diese Forderungen enthalstend, wurde abgefaßt, eine Gemeine gehalten und von ihr durch Mehrung die Schrift für gut befunden. Zwei von den Hauptleuten, Dietrich von Starschedel und Friedrich Brand, begaben sich mit dersselben ins Lager. Hier stießen sie freilich bei Johann Friedrich auf Zweisel. Dem Kaiser werde der geforderte Aufschub des Abzugs der Besahung, eine Forderung, welche die aus der Stadt mit der Rothwendigkeit einer gewissen Zeit zur Ablohnung der Knechte besgründeten, bedenklich fallen. Dann hieß es, das Schreiben sei durch den Bischof von Arras und Alonso Vives dem Kaiser vorgetragen und "disputirlich" gemacht worden. In Bezug auf die Gesammtsbelehnung scheint ein schriftlicher Bescheid gegeben worden zu sein 2), jedenfalls enthielt er keine positive Gewisheit.

<sup>1)</sup> Das Schreiben ist schon S. 107 Anm. 4 citirt. Daß die Schrift vor das Kriegsvolk gebracht und von ihm durch Mehrung gebilligt, sowie daß Dietrich von Starschedel und Friedrich Brand mit ihr an Johann Friedrich geschickt wurden, sieht man aus dem Schreiben Johann Ernsts, Johann Wilhelms und der Befehlshaber an Johann Friedrich vom folgenden Tage.

<sup>2)</sup> Dies aus einem Zeddel, der offenbar von Starschedel oder Brand nach Wittenberg hineingeschickt worden: Meinem gn. H. ist die Schrift zugestellt, er hat Bedenken gehabt, daß die Frist . . . u. s. w. Zum Schluß heißt es: Die Gesammtbelehnung belangend, ist eine schriftliche Antwort gegeben wie die vorhanden.

Unbestimmte Nachrichten von den schlechten Aussichten mögen in die Stadt gedrungen sein. Neben den Bürgern und der Besatung erfüllte die Straßen eine Menge Bolks, wie sie durch den Arieg in einen Plat von Wittenbergs Bedeutung und Festigkeit zussammengedrängt war. Es erhob sich ein Tumult, mehrere Schüsse wurden ohne Besehl nach dem kaiserlichen Lager abgeseuert, gegen Oberste und Hauptleute Verrath geschrieen. Die Letzteren hielten für gut, eine neue Gemeine zu berufen. Bei dem Mißtrauen gegen die Vesehlshaber erfolgte der Beschluß, aus jeder der verschiedenen Classen und Rangordnungen, die sich in Wittenberg zusammengefuns den, zwei Personen zu einer Abordnung auszuschießen. Aus dem Ariegsleuten und den Bürgern begaben sich je zwei Personen in das seindliche Lager.

Und jetzt empfing man einen kaiserlichen Bescheid. Derselbe wurde durch den Bischof von Arras und den Dr. Seld dem Johann Friedrich mitgetheilt und dann schriftlich nach der Stadt gesendet 1). Die meisten der vorgetragenen Wünsche waren doch keineswegs von der Art, daß der Kaiser in den Gesichtspunkten, die ihn leiteten, Bründe gefunden hätte, sie birect zurückzuweisen. Rücksichtlich der Gesammtbelehnung blieb es bei der früheren Erklärung und einer allgemeinen Bertröstung, auf geschene Fürbitte werde hier kein Mangel sein; in diesem Punkte den Gefangenen und sein Haus in Ungewißheit zu lassen, war ja ein treffliches Mittel mehr, sie in Furcht und Hoffnung ganz vom Kaiser abhängig zu halten. aber die Stadt von den Befehlshabern zunächst in die Hände des Fürsten, der sie ihnen anvertraut, ausgeliefert werde, fand ebenso wenig eine Schwierigkeit als das Begehren nach Sicherheit für die in der Stadt befindlichen Menschen und ihr Besitzthum. Auch dem Wunsche, daß kein spanisches, sondern nur deutsches Kriegsvolk zur

<sup>1)</sup> Zu dem, die Bewilligungen enthaltenden Schriftstück im Weimar. Archiv, Registr. K ist gesetzt: Erklärung auf die Capitulation vor Aufgebung der Stadt Wittenberg durch die kais. Maj. geschehen; und ist durch den Bischof von Arras und Dr. Selde meinem gnädigen Herrn angezeigt und darauf dermaßen in die Stadt die Zeit geschrieben und darauf die Stadt aufgegeben worden.

Besetzung der Stadt verwendet werde, sollte Genüge geschehen. Dem Rriegsvolk, das die Stadt vertheidigt hatte, sollte bis Montag Mittag in Wittenberg zu bleiben, dann aber mit Wehr und Troß und in Masse abzuziehen und noch zwei oder drei Meilen Weges beisam= menzubleiben gestattet sein; nur auf eine Genugthuung, auf das Abreißen und Mitnehmen ihrer Fähnlein, mußten sie verzichten und fich bis zum nächsten (Sonntag=) Morgen über ihre Bereitwilligkeit, hierauf einzugehen, erklären. Endlich der Religionspunkt! Auch gegenüber der Wittenberger Bürgerschaft blieb der Kaiser fest bei seiner angenommenen Weise, die ihm Entgegenkommenden zu be= ruhigen, ohne doch seinem eigenen, fünftigen Handeln allzu bestimmte und allzu enge Grenzen zu ziehen. Er trage, so hieß es jett, Bebenken, in dieser Handlung der Religion zu gedenken, denn sein Gemüth, daß er die Religion nicht meine, sei aus der Achtserklärung beutlich. Die beiden kaiserlichen Räthe gaben dazu noch die Auskunft, der Raiser habe an keinem Orte in der Religion Veränderung borgenommen, darum solle es der Religion halber stehen, wie es vor bem Rriege gewesen.

Allem Anschein nach hat nun über diese Erklärungen noch eine ernstliche Berathung der Hauptleute, vielleicht noch eine Zusammen=berufung des Kriegsvolks zu einer Gemeine stattgefunden 1). Daß

<sup>1)</sup> Es findet sich im Weimar. Archiv, Registr. K eine kurze Aufzeichnung über eine Berathung der Hauptleute (Wolf von Schönberg, Spiegel, Friebrich Brand u. A.) Was ganz besonders dafür spricht, daß diese Berathung in bies spate Stadium (d. h. erft nachdem der schriftliche Bescheid aus dem Lager eingetroffen) gehört, ist der Umstand, daß fast lediglich von dem Abreißen der Fähnlein (nebenbei von der Vergeleitung des Hofgefindes) und nichts von den wichtigen Punkten geredet wird, die in jenem schriftlichen Bescheid ihre befriedigende Erledigung fanden. Wenn ein Oberfter fagt: Man solle Gemeine halten und anzeigen, wie die Sache gelegen, man solle der endlichen Antwort gewärtig sein, mittlerweile nichts fürnehmen, die Schreiber sollten nicht eher hinausgeschickt werden, die Anechte waren denn wieder herein, denn fie bedächten vielleicht, die Schreiber würden um Verrätherei willen hinausgeschickt u. s. w., so wird auch dies auf jenes lette Stadium hinweisen, indem es sich so erklären mag: Abordnung (also auch die zwei zu ihr gehörigen Knechte) hatte sich, als der schriftliche Bescheid in die Stadt gesandt wurde, vermuthlich noch in dem Lager verweilt; so nahm man denn den schriftlichen Bescheid immer noch nicht als

die Fähnlein nicht abgerissen und mitgenommen werden dürften, scheinen die Anechte und ihre Hauptleute als etwas überaus Beschwerliches empfunden zu haben. Was wir bestimmt wissen, ist, daß in der Hauptsache auf die dargebotenen Artikel hin die Festung wirklich, Montag am 23. Mai Vormittags, übergeben worden. Als Beauftragter Johann Friedrichs nahm dessen Kanzler Johst von Hann sie von Johann Ernst, Johann Wilhelm, den Obersten und Hauptleuten, in Empfang 1), um sie alsbald den kaiserlichen Truppen zu überliefern. Nachdem die Anechte der Ernestiner, ein tapfer und köstlich Ariegsvolk, wie ihnen Bugenhagen nachrühmt, die Stadt verslassen, rückten die Kaiserlichen ein, lauter deutsches Volk; anderen Bolkes Leute, falls sie eindringen wollten, selbst mit Stechen und Schießen von sich abzuhalten, soll den Wittenbergern durch den Kaiser außedrücks erlaubt worden sein.

Noch aber schien es von zwei Seiten her in Frage gestellt werden zu sollen, ob die Wittenberger Capitulation nach ihrer ganzen Strenge zur Ausführung kommen oder nicht wenigstens in einigen Punkten eine Linderung erfahren werde. Das Eine, was versucht wurde, war der hekannte Fußfall der Gemahlin Johann Friedrichs, der wackeren Sibylle 2). Schon am Tage nach dem Einzuge der

Allerletztes, sondern erwartete als "endliche Antwort" erst, was die Abordnung selbst zurückbringen würde. Die "Schreiber" waren vielleicht die Ueberbringer des schriftlichen Bescheides, die nun mit der Antwort auf denselben wieder nach dem Lager entlassen zu werden erwarteten, was aber vorerst, mit Rücksicht auf jene zwei Anechte, bedenklich schien. — Es sind drei von den Berathenden, die es höchst beschwerlich sinden, daß die Fähnlein dahintengelassen werden sollen. Außer dem Obersten trägt auch Friedrich Brand darauf an, daß man die Sache vor die Gesmeine bringe.

<sup>1)</sup> Im Weimar. Archiv, Registr. K No. 5 sindet sich ein Concept einer Bollmacht oder dergl.: Johann Friedrich thut darin kund, daß er seinem Kanzler und Rathe Jobst von Hahn befohlen, von seinem Bruder, seinem Sohne, Obersten und Besehlshabern in der Festung Wittenberg diese letztere zu empfangen und den kaiserlichen Commissarien zu überantworten. Im kaiserlichen Feldlager, Montag nach Exaudi.

<sup>2)</sup> Das Folgende nach einer Zeitung (der Vortrag des Eustachius von Schlieben und die Antwort des Kaisers sind hier offenbar wörtlich gegeben), welche einem Briefe des Pfalzgrafen Friedrich an Herzog Albrecht von Preußen,

Raiserlichen in die Stadt sah man die Fürstin in einer Tracht 1), wie sie ungefähr unter den Wittenberger Bürgerfrauen üblich, mit ihrem jüngsten Sohne, mit der Gemahlin ihres Schwagers Johann Ernst und mit ihrem weiblichen Hofstaate nach dem Zelt des Raisers fahren; der Kurfürst von Brandenburg und eine Menge anderer Fürsten, die sich in dem Lager bor Wittenberg zusammengefunden, gaben ihr zu Pferd das Geleite. Nicht weniger als drei branden= burgische, zwei medlenburgische, zwei anhaltische Fürsten, dazu Sibyl= lens Schwager Johann Ernst, der Pfalzgraf Friedrich, der Herzog Wilhelm von Braunschweig und Andere, ganz besonders auch zwei Söhne des römischen Königs (Sibyllen als clevischer Prinzessin durch Berschwägerung verwandt) ließen sich in dem kaiserlichen Zelt mit der Fürstin und deren nächster Umgebung auf die Knice nieder. Neben sich den römischen König und den Herzog von Alba, empfing der Raiser den Aufzug und hörte den brandenburgischen Rath Eustachius von Schlieben ein dreifaches Gesuch vortragen. Namen der Fürstin und Aller, welche dieselbe in der Ceremonie unterstützten, ward der Raiser gebeten, seine angeborene, so oft auch gegen Fremde bewiesene Güte hier, durch Freilassung des Gefan= genen, an einem nahen Verwandten zu bewähren, und, wie er vom heiligen Reich alle Reputation, Präeminenz und Wohlfahrt bekommen, so unter allen Deutschen das Lob seiner Milde zu ewigem Gedächt= niß auszubreiten. Auf die pflichtmäßige Anhänglichkeit Sibyllens an ihren Gemahl, auf den leidenden Zustand des Letteren, auf die Gefahrlosigkeit seiner Freilassung bei der Ohnmacht, in welcher er und sein Geschlecht sich jett befinde, auf die Dringlichkeit seiner Heimkehr für die Ordnung der durch die Capitulation entstandenen neuen Berhältnisse wurde, zur Begründung des Gesuches, hingewiesen. Was den Gegenstand der zweiten Bitte ausmachte, war bereits so= wohl durch den Gefangenen selbst, als durch die Abgeordneten der Wittenberger Besatzung an den Kaiser gebracht worden; die Bitte

<sup>3.</sup> Juni 1547 (Königsberger Archiv) beiliegt. Brief und Zeitungen verdanke ich einer gütigen Mittheilung des Herrn Professor Georg Voigt in Leipzig.

<sup>1) &</sup>quot;In einem Copsobit, wie ungeverlich die Bürgerinn des Orts zu tragen pflegen".

richtete sich darauf, daß den Ernestinern die Gesammtbelehnung an allen sächsischen Landen nicht verloren gehe. Die dritte Bitte betraf ein ganz persönliches Interesse Sibyllens selbst. Ihr Leibgedinge war ihr zum guten Theil auf die Aemter Coldiz und Leisnig versichten. Diese beiden Aemter gehörten unter den bisherigen Landen Johann Friedrichs zu denjenigen böhmischen Lehen, welche, dem Prager Vertrag gemäß, an Moriz zu überlassen, von diesem aber dem böhmischen Könige irgendwie, in Geld oder in anderweitem Landbessiz, zu vergüten waren. Indem nun der brandenburgische Rath gegen den Kaiser die Hossnung ausdrückte, derselbe werde die Gemahlin Johann Friedrichs bei ihrem Leibgut bleiben lassen, so meinte er eben das, was Sibylle nachher Jahre hindurch beansprucht hat: daß genannte Aemter, statt an Moriz, an sie zur Sicherung ihres Unterhaltes überlassen, daß sie ihr schon jezt, bei Lebzeiten ihres Gemahls, eingeräumt werden möchten.

Karl V verhielt sich diesem Anbringen gegenüber, wie er sich damals, nach seinem großen Siege über die schmalkaldener Bundesgenoffen, fast bei allen ähnlichen Gelegenheiten berhalten hat. Rein Freund großer Scenen und extremer Bezeigungen, hatte er die Niederknicenden, ehe der brandenburgische Rath seinen Vortrag begonnen, aufzustehen genöthigt. Die Antwort sprach sich über Sibyl= len, welche der Geburt nach vom Hause Burgundien, auch von wegen des Herzogs von Cleve dem Kaiser und dem König mit sonderer Freund= schaft verwandt sei, gnädig genug aus. Aber von dem einmal Beschlosse= nen sich durch Eindrücke, wie sie ihm hier geboten wurden, abbringen zu lassen, war der Raiser weit entfernt. Der Kaiser, so hieß es in der Antwort, hätte wohl leiden mögen, daß die Sachen nicht dahin gekommen wären, wo sie jest ständen, aber es sei ihm zu dem, was er verfügt habe, gröblich Ursache gegeben worden. Weil aber die nachgesuchten Artikel Hochwichtiges enthielten und schriftlich bem Kaiser übergeben seien, wolle er den Inhalt näher in Erwägung ziehen und darnach seinen Entschluß fassen. Und in ähnlicher, hin= ausschiebender Weise, damals fast noch mehr als jest eine beliebte Form abschlägiger Bescheibe, wurde noch besonders die Bitte in der Leibgut-Angelegenheit abgefertigt, einer Angelegenheit, in welcher auf eigenthümliche Weise das ernestinische Interesse nicht bloß mit

dem albertinischen, sondern auch mit dem des römischen Königs als Königs von Böhmen in Verwickelung gerieth.

War nun durch Sibyllens und ihrer Freunde Fußfall nichts erreicht gegen den Inhalt der Wittenberger Capitulation in ihren härtesten Artikeln, so blieb zu der vollen, thatsächlichen Geltung des Bertrages nur noch Gines übrig: die Annahme desselben durch den= jenigen unter Johann Friedrichs Söhnen, der nicht in Wittenberg war, durch denjenigen, der eben jett, in Thuringen, alle die Mittel, über die das ernestinische Haus noch verfügte, in seiner Gewalt hatte. Wir erinnern uns der Aleußerungen Johann Friedrichs des Mittleren bei der ersten Nachricht über die dem Vater vor= gelegten Bedingungen. Einige Tage vorher hatte er Friedensar= titel, wie sie vielleicht würden auferlegt werden sollen, Berluft eines Theils der Lande sowie des furfürstlichen Standes und Na= mens und dazu noch Zahlung einer erklecklichen Gelbsumme, als hochft beschwerlich und nicht wohl zu ertragen bezeichnet 1). Und nun ein Unterwerfungs= und Abtretungs=Vertrag wie diese Wittenberger Capitulation!

Dem Briefe des Baters 2), der die Neberschickung der Capitula=
tion an den Sohn begleitete, sind in der That peinliche Besorgnisse
hinsichtlich der Aufnahme anzuspüren, welche der Sendung zu Theil
werden möchte. "Die Artikel seien freilich beschwerlich und auch mit
Gefahr des angedrohten Aeußersten würde er, der Gefangene, wohl
die Annahme verweigert haben, hätte er nur denken können, daß
damit der Sache geholsen würde. Da aber dies nicht der Fall und
da während der Unterhandlung Bericht gekommen sei, daß der
Sohn, ohne Zweisel auf Bedenken Derer, die er bei sich habe, bei
dem Kaiser um Handlung angesucht, was denn, "dieweil man darin
allerlei Kleinmüthigkeit vermerkt", der Unterhandlung vor Witten=
berg nicht wenig Eintrag gethan, so habe er, der Gefangene,
zur Berhütung weiteren Schadens eingewilligt, stehe aber in

<sup>1)</sup> S. den Brief an die sächsischen Städte Magdeburg 2c. vom 8. Mai. Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>2)</sup> Im kaiserlichen Feldlager vor Wittenberg. Sonntag Exaudi (22. Mai). **Weimar. Archi**v, Registr. K.

der Hoffnung zu Gott, dieser werde Alles in einem Anderen reich= lich erstatten." Auch hier jene leidige Reigung, Andere für einen üblen Ausgang mitverantwortlich zu machen, die uns schon einmal begegnete.

Eine Anzahl von Tagen wartete Johann Friedrich vergebens auf Antwort. In bem Lager des Feindes hatte er indeß ein Leben, nicht ohne äußeres Behagen und sogar nicht ohne einen gewissen Glanz. Bon spanischen Herren wurde er bedient mit einer Aufmerksamteit, daß er seiner Sibylla schrieb: Meine Freunde haben mich verlassen, meine Feinde aber thun mir alles Gute. Mit frober Verwunderung wurden die getreuen Wittenberger erfüllt bei dem Anblid, der sich ihnen barbot, als der abgesetzte Kurfürst an dem einen Thore der Stadt erschien, um, mit kaiserlicher Erlaubniß, das Pfingstfest in ihren Mauern zu verbringen. Während des Aufenthalts, der dadurch entstand, daß eine Menge spanischer Soldaten mit dem Fürsten in die Stadt zu dringen versuchten, von den Bürgern aber auf Grund der kaiserlichen Vollmacht fräftig und luftig zurückgewiesen wurden, hielten spanische Edelleute über Johann Friedrich einen Baldachin zur Abwehr der Sonnenstrahlen 1). Die acht Tage, welche der Lettere nun auf dem Schlosse bei Weib, Sohn und Bruder verbrachte, mögen für ihn Tage der Erholung und manches erquicklichen Eindrucks gewesen sein; aber mit Ungeduld mag er doch manchmal im Geiste nach Thüringen ausgeschaut Bis zum 3. Juni war weder eine Antwort, noch sein wackerer und kluger Rath Erasmus von Minkwiß, den er gleichfalls zu sich begehrt hatte, bei ihm eingetroffen. Nochmals ging, an dem eben bezeichneten Tage, ein Schreiben Johann Friedrichs an den Sohn ab, Nachricht gebend von der Ratification der Capitulation durch den Bater, den Oheim, den Bruder Johann Wilhelm, sowie von der Ausantwortung Wittenbergs an den Kaiser, und die Mah= nung daranknüpfend, Johann Friedrich der Mittlere möge es nun auch an sich nicht fehlen lassen, namentlich um dem Feinde jeden Vorwand zur Fortsetzung der Verheerungen in Thüringen zu nehmen 2).

<sup>1)</sup> Dies Alles f. in Bugenhagens Wahrhaftige u. f. w.

<sup>2)</sup> Wittenberg, Freitag nach Pfingsten, Weimar. Archiv, Registr. K.

Denn auch nach Abschluß der Capitulation blieb die Gegend bes Thüringerlandes, in welcher sich Angust und die zuchtlosen, von ihm befehligten Schaaren befanden, argen Unbilden ausgesetzt. August felbst verharrte einen Tag nach dem anderen in Weimar. nicht zurückging, so lange Gotha und Heldrungen die Thore nicht geöffnet hatten, begreift sich recht wohl 1), und von Johann Friebrich dem Mittleren mögen allerdings die Anstalten zur Räumung bieser Festungen wie zu Allem, was die Ausführung der Capitula= tion anlangte, nur widerwillig und zögernd getroffen worden sein. Erft vom 30. Mai ist seine Antwort auf die Anzeige des Baters von dem Abschluß der Wittenberger Capitulation datirt 2); es ist eine sehr auf Schrauben gestellte Zustimmung; ausbrücklich bezeichnet fie sich nur als Ausfluß kindlichen Gehorsams und der Ueber= zeugung, der Bater werde über gewisse Punkte, über welche der Sohn in der Capitulation selbst feine Beruhigung finde, von dem Raiser mündliche Bertröstungen erhalten haben, und Klage auf Rlage über bedenkliche Lücken oder sonstige Mängel des abgeschlosse= nen Bertrags wird in den nächsten Briefen 3) geführt, über Lücken, die bann in der That den Raum zu den langwierigsten und verdrieß= lichsten Streitigkeiten zwischen Ernestinern und Albertinern herzu= geben bestimmt waren. Allmählich aber wurde doch Eines nach bem Anderen, worauf sich August für sein längeres Verweilen berufen tonnte, beseitigt. Den 30. Mai war das Kriegsvolk in Gotha ent= laffen worden und Stadt und Festung standen dem kaiserlichen Feld= hauptmann Lazarus Schwendi offen, der die Schleifung der Werke in die Hand nahm, sogleich aber auch dringend von Johann Frie-

<sup>1)</sup> Dies macht Morit, dem Kaiser gegenüber, geltend in einem Briefe, Halle den 15. Juni 1547 (zu welcher Zeit übrigens August Weimar und wahrsicheinlich das ernestinische Thüringen überhaupt geräumt hatte), der, als Beilage zu einem anderen Schreiben, sich in dem Attenbande des Dresdener Archivs über den gütlichen Tag zu Raumburg vom Jahre 1551, fol. 90, vorsindet; auch später noch kommt er darauf zurück.

<sup>2)</sup> Eisenach, Montag im heiligen Pfingsten, Weimar. Archiv, Registr. K.

<sup>3)</sup> S. die Briefe Johann Friedrichs des Mittleren an den Bater, Eisenach Sonnabend nach Pfingsten, und Sonntag nach Trinitatis. Weimar. Archiv, Registr. L.

einer solchen Entscheidung sich von selbst dargeboten hätte. Wo aber hätte sich hier eines dieser drei Erfordernisse gefunden?

Die Stimmung Johann Friedrichs gegen seinen Better Morit ist uns bekannt. Eine Neigung zu einigen Klugheitsrücksichten1) sowie der Wunsch, daß die Ernestiner mit dem neuen Rurfürsten auf Grund der Capitulation zu einer bestimmten Auseinandersetzung gelangten, war allerdings bei ihm vorhanden, wenngleich inmitten aller ehrlich gemeinten Verhandlungen sich doch mitunter eine leise Hoffnung regte, durch Gottes Allmacht würden plötlich einmal die Dinge von felbst auf einen ganz anderen Weg, würde die erniedrigte Familie zu ihrem Rechte kommen und der Untreue endlich ein Ziel gesetzt werden. Namentlich aber konnte und wollte Johann Friedrich nicht verleugnen, wie er sich innerlich zu Morit, nach bessen Persönlichkeit und nach dem Eindrucke der jüngsten Vergangenheit, ge= stellt fühle. Als Morit, den Zug des Kaisers von Wittenberg nach dem Süden ein Stud begleitend, in Halle sich zu einem Besuche bei Johann Friedrich erbot, ließ dieser zur Antwort geben, der Besuch werde ihn gegenwärtig mehr betrüben als erfreuen 2). Morizens Seite wurden derartige Gesinnungen erwidert durch den schärfsten Bedacht auf die eigene Sicherung gegen die Gefahren, die ihm von den Besiegten noch drohen könnten, durch argwöhnisches Bestreben, Alles fernzuhalten oder zu beseitigen, woraus der Ge= fangene später einmal irgend einen Einwand gegen die Rechtmäßig= keit, irgend eine Waffe gegen ben Bestand des jetzt Gewordenen sich schaffen könnte. Auf Moritens Betreiben und Anhalten geschah es, daß der Kaiser das Secretsiegel mit dem Kurwappen von Johann

<sup>1)</sup> So sagt Johann Friedrich in einem Briefe von Jena, 24. Juni, an Johann Friedrich den Mittl. (Weimar. Archiv, Registr. L): die Notel einer Einsgabe an den Kaiser wegen der Brandschatzungen des August habe er lindern lassen, da es jest nicht Zeit sei, daß man mit Moritzens Leuten "pullere", sondern aufs Glimpslichste mit ihnen umgehe zc.

<sup>2)</sup> So berichtet Johann Friedrich selbst; s. die Verhandlungen von Joshann Friedrichs Secretär Hans Rudolf und Landgraf Philipps Vicekanzler Lerkner zu Augsburg im November 1547. Dresd. Archiv Loc. 9138. Allerhand Sendschreiben u. s. w. fol. 426.

Friedrich einfordern und zerschlagen ließ.1) Sorgfältig sehen wir ihn die Ausbringung der nöthigen Juramente von den Söhnen, bem Bruder und auch den Landständen des Gefangenen, die Aus= wechselung der Verschreibungen, durch welche sich Morit und Johann Friedrich noch besondere Sicherheit gegeneinander geben sollten, die Auslieferung der Urkunden und Akten ins Auge fassen, die, auf die Kurwürde und die abgetretenen Lande bezüglich, sich noch in ben Banben des Gefangenen ober seiner Söhne befanden. Es tam an ihn ein Gesuch, gemeinschaftlich mit dem Rurfürsten von Brandenburg bei dem Kaiser eine Fürbitte einzulegen, daß den Kindern Johann Friedrichs das Gesammtlehen an den sächsischen Landen gelaffen, daß Johann Friedrich selbst in Freiheit gesetzt, daß seiner Gemahlin erlaubt werden niöchte bei ihm zu bleiben. Nur rücksichtlich des ersten Punktes zeigt er sich bereit, dem Gesuche Folge zu leisten, doch allein sofern des Gefangenen Kinder dem Vertrage hinfüro mit der That nachkommen und sich gehorsamlich und fried= lich verhalten würden; in Bezug auf das Uebrige bedenkt er 2), daß es ihm nicht gebühren wolle, dem Kaiser durch eine Fürbitte einiges Maaß zu geben, sondern ist der unterthänigen Zuversicht "Ihro Majestät werde es in beiden Fällen also machen, daß dieser Bertrag beständig und hinfüro aller Gefahr, Unfriede und Unruhe zuvorgekommen werde" 3). Neue Verbitterung zu erregen, mußte bann namentlich die entschiedene Weigerung Moripens dienen, durch die taiserliche Amnestie auch sich zur Verzeihung gegen Edelleute und Andere, die sich in That oder Wort besonders arg gegen ihn ver=

<sup>1)</sup> Das Anliegen Morizens Dresd. Archiv, Loc. 9139 Kriegshändel u. s. w. fol. 470; daß die Zerschlagung wirklich vor sich gegangen, sieht man aus einem Briefe Morizens an den Kaiser, Dec. 1552, dessen Concept zu sinden ist Dresd. Archiv Loc. 8756. Des gewesenen Kurfürsten und der Seinen wider Kaiserl. und Königl. Maj. fürgenommenes Kriegswesen u. s. w., fol. 172.

<sup>2)</sup> S. die Instruction für Kitzing und Mordeisen vom 6. Juni 1547, Dresd. Archiv, Loc. 9138, Handlungen in den vorstehenden Sachen, fol. 349; Artikel die Moritz vor der Commission in Augsburg hat vortragen lassen, Sept. 1547, und Erwiderung darauf, Weimar. Archiv, Registr. L, und Anderes.

<sup>3)</sup> Dresd. Archiv, Loc. 9140, Aurfürstlichen Arieg betreffend, fol. 291.

gangen, verpflichtet zu achten 1), und nicht minder trug dazu bei der harte Zwang, durch welchen er eine Menge von ehemaligen Räthen und Dienern Johann Friedrichs, insoweit sie jetzt mit ihren Sütern in seine landesherrliche Gewalt gekommen, auch in seine Raths= und Dienstverpflichtung zu nöthigen suchte.

<sup>1)</sup> Sehr entschieden spricht sich hierüber Morit aus in dem S. 117, Anm. 1 citirten Briefe vom 15. Juni 1547, und spater hat diefer Punkt einen Begenftand heftiger Rlage von Seiten der Ernestinischen ausgemacht. Moritens eigener Rath, Georg v. Carlowitz, erklärte auf dem Zeitzer Bergleichstage im November 1548 den ernestinischen Berordneten: er wolle seinem Herrn sagen, daß es Unrecht sei, denen die ihrem Herrn im Ariege treu gedient, ihre Lehngüter zu nehmen, auch wenn sie dieselben aufgeschrieben batten; nach der Bersöhnung hatte man dieselben immer wieder zurückgegeben. (Weimar. Arciv, Registr. M). Wie man sieht, ware hiernach nur von Solchen die Rede, die schon vor dem Rrieg, durch Lehnsbesitz, in Zusammenhang mit Morit gestanden. Aus anderen Stellen, so aus den Briefen Morigens an den Raiser vom 5. Aug. und später (Tresd. Archiv, Loc. 324, fol. 29 und 76) sieht man, daß Morit allgemeinhin behauptete, Johann Friedrich könne ihm nicht wehren, diejenigen der ihm durch die Capitulation erst überwiesenen Unterthanen, die sich früher mit Schmähen, Plündern u. f. w. vor Anderen zu ihm (zu Morit) und den Seinen genöthigt, zu gebührlichen Abträgen anzuhalten; die Behauptung, daß er durch die Capitulation auch mit der Bettern gewesenen und jezigen Unterthanen verglichen sei, gebe er nicht zu. In dem Brief vom 5. August behauptet übrigens Morit, thatsächlich sei das ihm Schuldgegebene nur als Zwangsmittel gegen Einige in Anwendung gebracht, die sich trotz der Ueberweisung nicht hätten zu ihm begeben und Huldigung leiften wollen; nachdem fie dies gethan, hätten fie ihre Guter zurückerhalten.

<sup>2)</sup> Rlage Johann Friedrichs über die Räthe, die sich von Morit in Dienstpssicht hätten nehmen lassen, s. seinen Brief an die Söhne vom 9. August und die Antwort vom 21. August, Weimar. Archiv, Registr. L. Daß von Seiten Moritzens bedeutender Zwang stattsand, sieht man ebendaselbst auß Johann Friedrichs Brief Augsburg 22. August 1547, und auß einem Briese Johann Friedrich des Mittl. an den Bater, Weimar nach Lätare 1552, Weimar. Archiv, Ponisausche Sachen. Ganz abscheulich wurde die Lage des armen Hans von Ponisau, dem es einerseits durch die Bestrickung, die Johann Friedrich über ihn verhängt hatte, unmöglich gemacht wurde, in Moritzens Dienste einzutreten, während andererseits Moritz seine Güter, soweit sie auf Moritzischem Gebiete lagen, mit Beschlag belegte und sie nur gegen das Versprechen des Eintritts in tursürstl. Dienste zurückstellen wollte.

War nun das Verhältniß der Vettern gegeneinander so wenig geeignet, ben schwierigen Weg zu einer Verständigung zu erleichtern, so würde es ungefähr ebenso eitel gewesen sein in dieser Beziehung auf den Kaiser einige Hoffnung zu setzen. Die rasche Ausgleichung oder Entscheidung von Differenzen, dergleichen hier vorliegen — wie unendlich weit war doch die kaiserliche Politik entkernt, eben darin ihre Aufgabe zu erblicken, wie gern ließ sie in vielen Fällen solchen Unfrieden sich hinziehen von Jahr zu Jahr, solche Rechts- und Güte-Handlungen sich hinschleppen von einem Termine zum anderen! Das Interesse der kaiserlichen Regierung bei solchen Zwistigkeiten zweier Linien wurde schon oben angedeutet; nicht minder, daß auch die Menschen jener Tage sich hierüber keinen Täuschungen hingaben. "Ein Blod werde zwischen beide Herren gelegt", so hieß es auf einem Landtage des Moritz zu Ende des Jahres 15471), "daß man nicht einig werde; die Sachen würden am kaiserlichen Hof in die Länge gezogen; die Kaiserlichen wollten nicht, daß man sich vergleiche". Und wo Aussicht auf gütliches Abkommen unter den Streitenden sich darbietet, fürchtet man alsbald, der kaiserliche Hof werde daran sein Mißfallen haben2).

<sup>1)</sup> S. ben Rathschlag, gehalten am Samstag Johannis des Evangelisten Tag anno 1548, Dresd. Archiv, Loc. 9141 Kurfürstl. Sächs. Handlung sider der nöchsten Sächs. Bede, fol. 88 sf. Daß hier das Jahr, wie damals noch so oft, mit Weihnachten geschlossen ist, also der 27. December 1548 unserem 27. December 1547 gleichsommt und der Landtag demnach der nämliche ist, über welchen auch (Weimar. Archiv, Registr. M.: Soviel wie folget habe ich verwerkt...) ganz anziehende Mittheilungen an Iohann Friedrich sich vorssinden, erhellt aus dem Inhalt (das Wort: Interim ist hier schon gebraucht, aber nur für das Interimistische, was erst geschehen werden sollte) sowie aus der, nach unserer Weise ausgesührten Datirung dazugehöriger Papiere, namentlich der ständischen Schrift fol. 112 (den letzten Monatstag Decembris 1547). Diese Altenstücke verdienen Ausmerksamkeit auch als Zeichen der Haltung der albertinischen Landschaft in der Religionsfrage und der Frage vom kaiserlichen Bündnisvorschlage. Interessant sind die, leider oft schwer zu entzissernden, Auszeichnungen der Aeuserungen der einzelnen Mitglieder.

<sup>2)</sup> S. den Brief Johann Friedrichs an die Räthe Erasmus v. Minkwig, Bernhard v. Mila, Georg v. Brild, Augsburg 20. November 1550, Weimar. Archiv, Ponikausche Sachen. Da heißt es gegen das Ende: Chr. v. Carlowiz

Wir brauchen den Kaiser und die Seinen nicht eben weit von Wittenberg hinwegzubegleiten, um uns aus ihrem nächstfolgenden Benehmen in den ernestinisch=albertinischen Angelegenheiten eine Ber= muthung über Grund oder Ungrund des herrschenden Argwohnes zu schaffen.

Den 6. Juni machte die kaiserliche Besatung in Wittenberg einem Trupp Moritischer Lanzknechte Plat; der Abzug des Heeres aus Stadt und Umgegend begann, und damit die Aufgabe des neuen Kurfürsten, die gräulichen Spuren der spanischen Verwüstunzgen zu verwischen, die gestückteten Bürger und Bauern durch Verssprechungen und Unterstützungen nach ihren, zum Theil in Schutt liegenden Wohnsitzen zurückzurufen, sie zum neuen Andau ihrer Felder, zum ferneren Betrieb ihres Handwercks fähig zu machen 1). Man kennt die Warnungen an seine eigenen Unterthanen, die Moritzdem Heer auf der Straße, auf der es jetzt einherziehen mußte, vorzausgehen ließ, die Vorsichtsmaßregeln, die er gegen die Truppen seines kaiserlichen Schutzherrn anempfahl. Schon auf eine erste Rachricht von der Einnahme Wittenbergs 2) hatte August von Thüzringen aus seinen Bruder aufgefordert, nach Möglichkeit zu vers

habe geäußert, weil Morit ernstlich zum Vergleiche geneigt sei, habe er (Carlowit) einem Kaiserlichen auf die Frage, warum er die Sache am kaiserlichen Hose so hängen lasse, geantwortet, daß sich Morit und die jungen Herren in Weimar gütlich vergleichen wollten. Johann Friedrich erklärt nun, es ungern zu sehen, daß von Carlowit diese Anzeige geschehen sei, weil zu besorgen, man werde am kaiserlichen Hose dieser gütlichen Handlung wegen allerlei Nachdenkens haben. — Es paßt zu solchen Vorstellungen von dem Mißsallen der Kaiserlichen an den Versuchen der Parteien, sich unter sich zu verständigen, recht gut, und entspricht denselben, was sich Weimar. Archiv, Registr. L sindet: Erasmus v. Minkwit berichtet da, daß M. Franz Kram kurz nach der gütlichen Handlung zu Naum-burg (November 1548) seinem Herrn gemelbet, der Bischof v. Arras habe ihm seine Berwunderung zu erkennen gegeben, daß Morit auf solche Handlung einsgehe, worin er (Morit) doch bei Weitem nicht soviel werde erhalten können, als durch des Kaisers rechtliches Decret.

<sup>1)</sup> S. Bugenhagen, Wahrhaftiger Bericht 2c.

<sup>2)</sup> Die Nachricht war eine verfrühte. Der Brief Augusts ist vom 15. Mai aus dem Feldlager bei Naumburg. Dresd. Archiv, Loc. 9141 Belagerung . . . Leipzigs 2c., fol. 197.

hüten, daß dies Land, in einzelnen Strecken durch den Krieg schon so arg heimgesucht, auf dem Rückweg des Kaisers durchzogen würde. Eine Bittschrift in gleichem Sinne ließen jett die Söhne Johann Friedrichs durch diesen Letteren an den Kaiser gelangen 1). Erreichen tonnte man damit höchstens, daß der Raiser die Absicht aussprach, sich nicht allzulange in dem schonungsbedürftigen Lande zu verweilen; auch Johann Friedrich aber mahnte nun seine Söhne, ihre Unter= thanen anzuweisen, daß sie das Ihre, namentlich Weiber und Kinder, in feste Orte flüchteten. Von Wittenberg bewegte sich der Marsch zunächst über Brehna nach Halle 2). In dieser Stadt — auch sie hatte es während des Krieges nicht an Zeichen lebhafter Sympathieen für die Sache Johann Friedrichs fehlen lassen ") — war mehrere Tage hindurch des Raises Aufenthalt, bedeutungsvoll vor Allem durch das Erscheinen des Landgrafen Philipp als eines Unterwür= figen vor dem Raiser, durch die Gefangenschaft, in welcher der Ueberraschte sich festgehalten sah, um dann auf dem weiteren Zuge mit fortgenommen zu werden. Eben durch die Gegenden, die von den Truppen Augusts am Aergsten gelitten hatten, über Naumburg auf Jena, nahm dieser Zug seine Richtung.

<sup>1)</sup> Concept der Bittschrift, 13. Juni, im Weimar. Archiv, Registr. L. In einem Briefe Jena 24. Juni erwähnt dann Johann Friedrich: Dieweil taiserl. Majestät, zur Verhütung unseres, E. L. und der Unterthanen Schaden, gerne fürderlich durch unsere Lande zu gehen bedacht.

<sup>2)</sup> Kaiserl. Feldlager vor Halle, Dienstag nach Biti (21. Juni), Weimar. Archiv, Registr. L.

<sup>3)</sup> Dresd. Archiv, Loc. 9138 Allerhand Sendschreiben 2c. fol. 410 findet sich ein Schreiben der hall. Geistlichkeit an Wittenberger Theologen vom 27. April 1547: wie hier in Halle viele gute Bürger erklärt hätten, Leib und Leben für den Kurfürsten (Johann Friedrich) lieber lassen zu wollen, als sich einer Herrsschaft zu unterwersen, die, wenn auch unter dem Scheine dem Evangelium anzuhängen, doch gegen dasselbe sei. Die Geistlichkeit bittet, beim Kurfürsten darauf hinzuwirken, daß Halle nicht ohne Schutz gelassen werde. Fol. 413 schreibt Hans v. Dieskau an seinen Bruder Hieronymus am 27. April, jetzt möchte er doch ja den Hallschen rathen, sich als durch ihre Pastores versührt anzugeben (und sich zu unterwersen), sonst möchten sie eine alte Staupe leiden müssen. 4 oder 5 Tage nachher scheint die Unterwersung geschehen zu sein. Dresd. Archiv, Roc. 9141, Belagerung 2c. fol. 208.

Dag ber Raiser durch die letigenannte Stadt kommen und daß dort die geeignete Gelegenheit für Johann Friedrich den Mitt= leren sein werde, ein Wort anzubringen, wurde dem Letzteren bei Zeiten durch den Vater zu wissen gethan, nicht ohne einen Hin= weis auf die Verehrungen an Wein und Wildpret, die dem Kaiser, dem Bischof von Arras und dem Alonso Lives zu machen seien 1). Dem Kaiser voranreisend, berief dann der alte Fürst den Sohn sammt dem Kanzler zu sich selbst nach Jena, um sie für die erhoffte Audienz bei der Majestät mit Weisungen zu versehen. nun der Bater früh am 25. Juni weitergezogen, der Raiser dagegen in der Stadt eingetroffen war, empfing Johann Friedrich der Mittlere auf dem Rathskeller Besuche und Aufmerksamkeiten von dem Herzog von Alba, dem Bischof von Arras und dem Dr. Seld, bis er Abends vor den Kaiser beschieden ward. Hauptsächlich die Befreiung des Vaters aus der Gefangenschaft, sowie die Gesammtbelehnung mit den sächsischen Landen betraf der Vortrag, den in des jungen Für= sten Namen und Gegenwart der Kanzler abhielt. Die Antwort des Kaisers verwies auf den Bescheid, welchen Sibylle früher em= pfangen habe und bei welchem es verbleiben musse, bis der Raiser sehe, wie sich die jungen Fürsten gegen ihn verhielten. Diese wenig schmachafte Abfertigung wurde indeß versüßt durch allerhand per= fönliche Freundlichkeiten des Kaijers gegen den jungen Fürsten, namentlich aber durch gute Verheißungen des Bischofs von Arras an den weimarischen Kanzler2). Indem der Bischof dem Letzteren versicherte, die in Frage stehenden Puntte würden bald eine er= wünschte Erledigung finden, denn er selbst und der Herzog von Alba thäten täglich bei dem Raiser das Ihre für die ernestinischen Fürsten, fügte er baran die salbungsvollen Worte: parcendum est peccatis quia ea quae facta sunt fuerunt in fatis. Man weiß, wie sich den Ernestinern die Hoffnungen, die sie auf Derartiges gründeten, namentlich die Erwartung einer baldigen Freilassung Johann Fried= rich des Aelteren, erfüllten. Und bald begann es am faiserlichen Hofe üblich zu werden, die Ernestiner bei ihren Gesuchen um diese

<sup>1;</sup> Briefe Johann Friedrichs aus dem kaiserlichen Feldlager vor Halle, Dienstag nach Biti (21. Juni), Lauchstädt den 23. Juni, Weimar. Archiv, Registr. L.

<sup>2)</sup> Briefe Johann Friedrich des Mittl. und des Kanzlers an Johann Friedrich den Aeltern vom 26. Juni. Weimar. Archiv, Registr. L.

Freilassung auf Morit hinzuweisen, ohne welchen nicht füglich etwas geschehen werde 1), während doch bei den Verhandlungen über die Capitulation gerade der Wunsch des Morit, die Freilassung Joshann Friedrichs von seiner Zustimmung abhängig zu machen, keine Erfüllung gefunden hatte. Man sieht das Bestreben, die Gefühle der Unterwürsigkeit gegen den Kaiser in den Ernestinern immer neu zu schärfen, für die Nichtverwirklichung ihrer Hossnungen aber in ihren Augen den Morit verantwortlich zu machen und so die Kluft zwischen den Vettern noch zu erweitern. Und Morit, aus einem natürlichen Wunsche, sich selbst in der Meinung Derer, mit denen er es zu thun hatte, ein verstärktes Gewicht zu geben, arbeistete der kaiserlichen Politik in diesem Punkte in die Hände; er selbst stellte sich, als ob es in der That seiner Zustimmung bedürfen werde, wenn der gefangene Vetter seine Freiheit zurückerhalten solle 2).

Fragen wir endlich nach den Formen, welche für die Behandlung der streitigen Dinge als Regel gelten konnten! Die meisten Punkte wurden unmittelbar vor den Kaiser gebracht. Als derselbe, während des "geharnischten Reichstages", mehrere Monate hindurch in Augsburg verweilte, saß daselbst für die ernestinisch= albertinischen Angelenheiten eine eigene Commission unter dem Präsidium des Erzherzog Maximilian von Oesterreich. Sanz nach der formalen Gründlichkeit damaligen Rechtswesens in höheren Instanzen,

<sup>1)</sup> Johann Friedrich schreibt Augsburg den 10. Sept. 1547 an die Söhne (Weimar. Archiv, Registr. M): ein gewisses, von albertinischer Seite gekommenes Andringen hätte man vielleicht nicht so rasch, als es geschehen, von der Hand weisen sollen . . . . . Denn obgleich der Bischof von Arras zu Iena gegen Johst v. Hann gute Vertröstung gethan hinsichtlich der Erledigung Iohann Friedrichs, der Gesammtlehnschaft zc. , sei doch disher darüber kein bestimmter Bescheid zu hören gewesen, sondern der Bischof und andere kaiserliche Räthe hätten in allewege gerathen, daß Iohann Friedrich mit Herzog Morit Freundschaft zu machen suchen müsse, denn sonst würde dieser die Erledigung hindern u. s. w.

<sup>2)</sup> Lersner, der Vicekanzler des Landgrafen Philipv, berichtet bei Geslegenheit einer Verhandlung, durch welche er, im Spätherbst 1547, eine Annäherung zwischen Moritz und Johann Friedrich zu bewirken suchte, daß Moritz gegen ihn (gegen Lersner) unter Anderem geäußert: Soll mein Vetter ledig werden, so wird man mich zuvor darum auch befragen. S. Dresd. Archiv, Loc. 9138, Allerhand Sendschreiben 2c. fol. 426.

wurde nun hier eine jede Materie auf das Umständlichste in weit= läufigen Eingaben, Repliken, Dupliken u. s. w. behandelt, bis einmal die Zeit gekommen schien, durch ein kaiserliches Decret einen Abschnitt Vielleicht nur über einen Theil der fraglichen Materie brachte dasselbe eine wirkliche Entscheidung, rücksichtlich des anderen Theiles nur etwa Weisungen über die Art, wie der Streit um den= selben fortzusetzen sei; auch in Bezug auf den ersteren Theil war indeß wohl noch mit ziemlicher Sicherheit eine Supplication (da gegen kaiserliche Aussprüche sonstige Rechtsmittel kaum zu Gebote standen) von der einen oder der anderen Partei oder von beiden Parteien zugleich zu erwarten. Für die Behandlung derjenigen Frage aber, die jedenfalls am Meisten zu thun und zu streiten bieten mußte, für die Abschätzung der ernestinischen Lande im Ber= hältniß zu der zugesicherten Jahreseinnahme von 50,000 fl., hatte der Kurfürst von Brandenburg noch im Lager vor Wittenberg, am 31. Mai, unter beiden Parteien die Annahme einer besonderen Richtschnur, des sogenannten Brandenburgischen Abschieds, bewirkt 1). Daß man das Taxirungsgeschäft nicht füglich außerhalb der säch= sischen Lande, nicht überall, wo sich eben der Raiser und sein Hof befinden mochte, vornehmen zu können glaubte, begreift sich recht gut; daneben verspürt man in dem angeordneten Berfahren deutlich auch den hohen Werth, den man aus tausend Gründen darauf legte, nicht ohne Noth durch Fremde allzutief in sein Haus= und Landeswesen hineinblicken, nicht an dieselben die "Geheimnisse des Hauses" auskommen zu lassen. Sächsische Räthe, drei albertinische und drei ernestinische, sollten zuvörderst in wenigen Wochen zu Zeit zusammentreten, damit wo möglich ganz unter den Bettern und ihren Angehörigen selbst das Abschätzungsgeschäft vollzogen würde. Erst wenn damit kein Ergebniß zu gewinnen wäre, sollten die Mei= nungsverschiedenheiten an den Kaiser gebracht und dieser ersucht werden, innerhalb eines Monats oder sobald es sonst zu erlangen, seine Sentenz zu eröffnen, bei ber es dann unweigerlich zu verbleiben habe. Daß nun aber die fürstlichen Räthe auf ihren Conferenzen

<sup>1)</sup> Brandenburgischer Abschied, im Feldlager vor Wittenberg, Dienstag in den heiligen Pfingsten.

ihre Aufgabe zu einer gedeihlichen Lösung führen würden, mußte für Jeden, der den gewöhnlichen Hergang auf derartigen "Zusammenschickungen" kannte, mehr als zweischhaft sein. Die Räthe eines jeden Theils pflegten sich für verpflichtet zu achten, mit starrer Einseitigkeit festzuhalten, was unmittelbar und nach gröbster Auffassung als der Bortheil ihres Herrn sich darstellte; überaus häusig hatte man das Bild eines gemeinen Rechtsstreites, nur daß über den Sachwaltern kein Richter vorhanden war.

Eine specielle Darlegung aller Vorgänge zwischen Ernestinern und Albertinern während der nächsten zwei oder drei Jahre würde die beste Rechtfertigung der Vermuthungen ausmachen, die man nach dem eben Gesagten sich zu bilben veranlaßt ift. Auf beiden Seiten wurde es von Zeit zu Zeit als etwas höchst Wünschenswerthes em= pfunden, zu einer gewissen Verständigung zu gelangen; weder aber vermochte Morig es zu irgend einem bestimmten Entschlusse zu bringen, wodurch er ben Ernestinern, ebe er ihrer gang sicher, einen Zuwachs an Macht und Bedeutung hatte zukommen lassen, noch war ernestinischerseits die Zähigkeit, mit welcher der Schwergeschädigte an dem Reste seiner wirklichen oder vermeintlichen An= sprüche festzuhalten pflegt, oder der Widerwille gegen die Persönlich= teit des Morit und der Wunsch zu überwinden, für gewisse außer= ordentliche Fälle, die etwa eintreten könnten, sich alle mögliche Freiheit des Handelns zu wahren. Bald eine Zusammenschickung der Räthe in der Taxationsangelegenheit, bald die Führung des Streites vor dem Raiser und seiner Commission, bald ein Versuch, auf dem Wege der Güte allen Differenzen mit einem Male ein Ende zu machen, trat in den Vordergrund und ermüdete die Aufmerk= samkeit, ohne Befriedigung zu schaffen; wahrhaft mitleiderregend ift es namentlich, den älteren Johann Friedrich in seiner Gefangen= schaft heute, nach Bereitelung eines gutlichen Bergleichstages, seine Hoffnung auf eine kaiserliche Entscheidung setzen, morgen ihn als einen Enttäuschten zu den gütlichen Vergleichsversuchen zurückehren zu sehen, um bald, auch hier wieder am Ende stehend, abermals den hingeworfenen Worten der Granvellas oder des Herzog von Alba zu lauschen und sich daraus ein neues Vertrauen auf eine günstige Wendung seiner Angelegenheit beim Raiser zu schöpfen.

Von dem Jahre 1550 an kommt dann in den schleppenden und boch unsteten Gang dieser Händel ein neues Interesse. Entwürfe und Betreibungen, die der Schilderhebung des Morit gegen den Raiser vorhergehen, üben darauf ihren Ginfluß und spiegeln sich zum Theil darin wieder; bald mehr, bald weniger bestimmt, wird eine Beiziehung der Ernestiner zu der entstehenden Berbindung, zu der "Fürstenverschwörung" ins Auge gefaßt. Bielleicht würde dies Bestreben kein ganz vergebliches geblieben sein, hätte nicht bei den jungen Ernestinern Johann Friedrich der Großmüthige das ganze Gewicht seiner väterlichen Autorität dagegen in die Waagschale geworfen. Soweit aber war der Bater davon entfernt, ein Eingehen der Söhne auf die lockenden Andeutungen Morigens und seiner Freunde zu gestatten, daß er vielmehr, als nun im Jahre 1552 Morit in offener Rebellion gegen den Raiser sich erhob, ganz ernstlich baran bachte, die Bekämpfung des Betters im Auftrage des Raisers zu dem Wege zu machen, auf dem er seinem Geschlechte zu der verlorenen Stellung zurückverhelfe. Das Manifest, das er in diesem Falle in die Welt zu schicken gedachte, lag bereit, und nur einige Zusicherungen des Kaisers im Religionspunkte schienen noch erforderlich, damit es in die Welt geschickt würde.

Auch dahin ist es freilich nicht gekommen. Daß und in welcher Art aber nun die Ereignisse des Jahres 1552 auf alle Be= ziehungen Johann Friedrichs zu dem Kaiser und zu Morit abandernd einwirkten, ist leicht zu denken. Ohne Zuthun von Morit vom Raiser in Freiheit gesetzt, hatte sich Johann Friedrich jetzt auch in anderen Studen sehr entschiedener Begünstigungen seitens des Raisers zu erfreuen, Begünstigungen, deren jede Morit als eine Gefahr für sich selbst und als eine Andeutung mehr auffaßte, weß er sich von Karl V zu versehen habe. Zu den bisherigen Verhandlungs= gegenständen zwischen Albertinern und Ernestinern kam noch ein besonders wichtiger hinzu; er betraf die neuen Versicherungsbriefe (Assecurationen), welche — Morit hatte dies während der Passauer Friedens=Arbeiten durch den König Ferdinand durchgesett — Johann Friedrich mit dem Vetter auszutauschen bei seiner Freilassung ver= pflichtet worden war. Eben stand man auf dem Punkte hiemit zum Ziele zu gelangen und von dem alten Fürsten und seinen

Sohnen, auch unter ben geanderten Zeitverhaltnissen, eine wieder= holte und verstärkte Anerkennung des Bodens zu erhalten, auf wel= dem Ernestiner und Albertiner seit 1547 zu einander sich befanden, da fiel der Tod von Morit in der Schlacht bei Sievershausen da= Mächtiger als je, schnellten mit diesem Ereigniß plöglich die Hoffnungen der Ernestiner empor. Johann Friedrich, die Wittenberger Capitulation durch Morit verlett und daher sich selbst nicht mehr an sie gebunden achtend, meinte namentlich dem Bruder des Verstorbenen Alles streitig machen zu dürfen, was einst, vor Wittenberg, von den Ernestinern an die Albertiner übergegangen Vor dem Raiser und vor dem römischen Könige, vor zahl= reichen Fürsten, vor den Landständen des ernestinischen und alberti= nischen Sachsen wurde er mit seinem Anspruche laut. Denselben durchzuseten, fand er sich dann doch durch die Menge von Interessen, die mehr oder weniger an die albertinische Sache geknüpft waren, durch die ebenso vorsichtige als thätige Politik des neuen Kurfürsten, sowie durch die Ermattung der eigenen Thatkraft gehindert. demjenigen indeß, was durch jene Vorsicht dem August eingegeben wurde, gehörte auch eine kluge Beachtung der Wandlung, die durch die Jahre 1552 und 1553 zu Gunften der Ernestiner in den Verhältnissen eingetreten war, eine Bereitwilligkeit zu nicht unbeträcht= lichen Opfern, um sich badurch möglichste Sicherheit gegen weiter= gehende ernestinische Anforderungen zu erkaufen. Und so geschah es, daß, durch den Naumburger Vertrag des Jahres 1554, der Rampf um die Stellung der albertinischen und ernestinischen Linie zu einem gewissen Abschlusse gedieh. Den Vorrang der albertinischen Linie bestätigend, sicherte derselbe doch den Ernestinern ein Dasein, unabhängig und ansehnlich genug, um, getragen durch die Er= innerung an große Beziehungen zu ben Anfängen ber Reformation, auch in Zukunft einen höchst bedeutenden Antheil an dem politischen, vorzüglich aber an dem kirchlichen und allgemein=geistigen Leben der deutschen Nation zu nehmen.

## Alexis von Tocqueville.

Bon

## F. A. Begele.

Oeuvres complètes d'Alexisde Tocqueville publiées par madame de Tocqueville. Tome I—IX. Paris 1864—1866.

Die Leser der historischen Zeitschrift brauchen sich angesichts der voranstehenden Aufschrift nicht etwa vor ausführlichen Betrachtungen über die berühmten zwei Hauptwerke Tocquevilles zu fürchten. Solche Betrachtungen sind von verschiedenen Seiten her schon so oft und eingehend angestellt worden, daß es, wenn sie auch hier an der Stelle wären, kaum gerechtfertigt wäre, sie noch ein Mal an= zustellen. Wir setzen vielmehr als eine ausgemachte Thatsache vor= aus, daß Tocqueville als politischer Schriftsteller und als Geschicht= schreiber eine ausgezeichnete, eine europäische Stellung einnimmt. Dagegen sind wir allerdings der Ansicht, daß mit Erörterungen der angedeuteten Art der Gegenstand noch keineswegs erschöpft ift. Denn einmal ruht, wie sich bald zeigen wird, die literarische Bedeutung Tocquevilles doch nicht ausschließlich in seinen bezeichneten zwei Haupt= werken, und dann war derselbe nicht bloß ein vortrefflicher Schrift= steller, sondern, was vielleicht noch mehr sagen will, ein seltener, ein ausgezeichneter Mensch, ein origineller und erprobter politischer Charakter, wie sie das neuere Frankreich nicht gerade viele hervorge= bracht hat und allem Anscheine nach in der nächsten Zeit noch weniger

hervorbringen wird. Dürfen uns bei manchem an sich bedeutenden Autor sein Leben und seine äußeren Beziehungen mit Recht gleich= gültig lassen, so nehmen sie bei diesem Manne unsere höchste Auf= merksamkeit in Anspruch. Tocqueville hat sich unter so eigenthüm= lichen Umständen entwickelt und sich in so bedeutenden Berhältnissen bewegt, daß fie auch von allgemeineren Gesichtspunkten aus betrach= tet unsere volle Theilnahme verdienen. Er ist mit der Geschichte des französischen Geistes und besonders mit der politischen Geschichte seines Bolkes seit der letten Zeit der Restauration bis herauf zur Wiederherstellung des Raiserreiches und darüber hinaus auf das Innigste verwachsen. Er hat auf die Stimmung der Geister in Betreff der brennenden, großen Fragen und heiligsten Interessen der Menscheit auch außerhalb seiner Nation in der neuen wie in der alten Welt einen unverkennbaren Einfluß geübt und übt ihn noch. Mit einem Worte: obwohl das Jahrzehnt noch nicht um ist, seit sich das nei= dische Grab über ihm geschlossen, er gehört ber Geschichte an, und es ist der Mühe werth, ihm seine Stelle anzuweisen. Was wir also im Folgenden beabsichtigen, ift nichts anderes als die Gesammt= erscheinung des Mannes zur Anschauung zu bringen und die Be= ziehungen nachzuweisen, in welchen er zu seiner Zeit und zu seinen Zeitgenoffen stand. Die perfonlichen, literarischen und politischen Momente sind es, die wir aufsuchen, deren Zusammenhang und innere Einheit wir feststellen wollen. An den nöthigen Hilfsmitteln zu solchem Beginnen fehlt es nicht, seit die Gesammtausgabe von Tocquevilles Werken vor uns liegt. Es ist kein geringes Verdienst, das sich sein Freund und Gesinnungsgenosse, Gustav von Beau= mont, durch die Besorgung derselben erworben hat. Außer den zum beiden Hauptwerken sind in ihr die übrigen kleinen, zerstreuten und zum Theil bisher ungedruckt gebliebenen Auffätze und Versuche Tocque= villes parlamentarischer, politischer, historischer und anderer Art ver= einigt, namentlich auch Alles, was sich in dem Nachlasse theils ausgeführt theils nur stizzirt an Vorarbeiten für die Fortsetzung des Werkes über "das alte Staatswesen und die Revolution" vor= gefunden hat. Dem Umfange und dem Inhalte nach mit das Wich= tigste ist aber die hier zum ersten Male veröffentliche active Correspondenz Tocquevilles, die, wie das bei seiner Persönlichkeit und seinen mannigfachen bedeutenden Berbindungen nicht anders fein konnte. durch Gigenartigkeit und Ergiebigkeit nich in gleich hohem Grade auszeichnet. Es ift das ein toftbarer Beitrag, einerseits zu ber Charatteriuit ihres Urhebers und andererieits zu der neuen und neuesten Geschichte Frankreichs, und ichade nur, daß ein großer Theil der Briefe Tocquevilles an G. v. Beaumont aus nur allzu begreiflichen Gründen vor der Band von der Beröffentlichung ausgeschloffen werden mußte. Bei der innigen Freundschaft, die von früh an zwiichen beiden Mannern bestand und nie unwandelbar durch das Leben begleitete, konnte es nicht ausbleiben, daß in ihrem brieflichen Berkehr wichtige Fragen und Berhältniffe mit einer Offenheit berührt wurden, die jur Zeit in Frankreich nicht ertragen wird. Indeg füllen fich diese Luden, so schmerzlich man fie empfindet, soweit sie nicht unmittelbare Thatsachen betreffen, bis auf einen gewissen Grad von selber aus, sobald einmal die Grundlagen festgestellt find, auf denen der gesammte Meinungsaustausch rubt.

Alehnliche Rücksichten hat der Herausgeber aber auch bei der Auswahl der Correspondenz Tocquevilles mit dessen englischen Freunzen walten lassen zu müssen geglaubt, und wenn auch in den einzelnen Fällen die Zahl der zurückgehaltenen Briefe vergleichs= weise lange nicht so groß ist, so können wir diese Rothwendigkeit gleichwohl nur ties bedauern, wenn wir auch seine Gründe zu achten wissen, weil die Zahl jener englischen Freunde Tocquevilles um so größer war und in der Reihe derselben die ausgezeichnetsten Namen des neueren Englands glänzen.

Herr von Beaumont hat endlich seine Berdienste um seinen allzu früh hingeschiedenen Freund durch eine Biographie desselben, die den 5. Band der gesammten Werte eröffnet, gekrönt. Dieselbe zeichnet sich durch die Sachkenntniß und Hingebung aus, die dem gesammten Unternehmen nachgerühmt werden müssen. Unsere Abssicht ist es nun nicht, um das ausdrücklich hervorzuheben, mit dem folgenden Versuche etwa mit dem Franzosen hierin zu wetteisern: die biographischen Momente werden vielmehr für uns nur insofern in Betracht kommen, als sie zur Feststellung des Gesammtbildes von selbst gehören.

In der französischen Revolution hat man bekanntlich eine Reihe

von Beispielen erlebt, daß Mitglieder des alten Adels sich den neuen befreienden Ideen anschlossen. Es geschah das meift nicht in Folge ruhiger Ueberlegung, jondern der Sturm der Begeisterung, der Alles widerstandslos vor sich niederwarf, riß auch sie mit fort. Alexis von Tocqueville, ein Epigone des revolutionären Zeitalters, und gleichfalls jenem alten Adel angehörig, hat sich jenen neuen Ideen angeschlossen und ist als ihr warmer und beredter Verfechter aufgetreten; das Unterscheidende ist aber, daß er auf ganz anderem Wege an jenem Standpunkt angelangt ift. Er stand nicht mehr unter dem unmittelbaren und unwiderstehlichen Eindruck jener Be= wegung, die sich unter dem Beifallsjauchzen der Völker mit dem Unspruch erhoben hatte, ein neues Zeitalter der Freiheit und Gleich= heit zu begründen; als er (im 3. 1805) geboren ward, war viel= mehr längst die vernichtende Katastrophe eingetreten und eben hatte der Bändiger der Revolution den ehernen Fuß auf ihrem Nacken sich auf dem improvisirten Kaiserstuhle niedergelassen. Die Ueber= lieferungen seiner Familie, die Ginflusse seiner Erziehung wiesen ihn nicht minder in eine ganz andere Richtung. Sein Bater, der Graf von Tocqueville, war ein strenger Legitimist und nach der Restauration ein getreuer Diener der Bourbonen, der seinen contrerevolutionären Standpunkt überdies in einem eigenen geschichtlichen Werke (philo= sophische Geschichte der Regierung Ludwigs XV.) niedergelegt hat. Mit den ersten Familien des altköniglichen Frankreichs verknüpften ihn enge verwandtschaftliche Bande. Einen carakteristischen Zug seines Standes, einen lebhaften Familiengeist, hat er auch sein ganzes Leben hindurch unwandelbar festgehalten. Ueberhaupt, die aristokra= tischen Eindrücke seiner Jugend haben sich niemals verwischt, im Herzen und in seinen Gewohnheiten ist er immer Aristokrat geblie-Auch der Unterricht, den er genoß, war nur dazu angethan, ihn in diesem Zauberkreise festzuhalten. Derselbe war dürftig genug; in das classische Alterthum in sehr unvollkommener Weise eingeführt, ist er niemals recht heimisch darin geworden. Griechische Geschichte 3. B. hat er erst spät aus dem berühmten Werke seines Freundes Grote näher kennen lernen. Um so mehr zu bewundern ist es un= ter allen diesen Umständen, mit wie sicherem Tritte T. bei seinem Eintritt in das Leben sich zurechtfand und sofort die principielle

selbstständige Stellung einnahm, die er dann unverändert festhielt und an den Thatsachen entwickelte. Nicht die Reigungen seines Herzens, sondern sein ausgezeichneter Berstand, getragen von einer edlen und freien Seele, rigen ihn aus den beengenden Traditionen seines Geschlechtes los und ließen ihn dem Geiste des Jahrhunderts mit scharfen Augen und ohne Zuden in das Antlit bliden. Während in Frankreich die liberale und die contrerevolutionäre Partei im heißen Rampfe um die Herrschaft rangen, ist ihm in der Stille die bange Erkenntniß aufgegangen, daß die Zeit der Aristokratie unwiderruflich vorüber sei und daß die Zukunft der Demokratie gehöre, die Er= kenntniß, daß es wahre Staatsweisheit sei, dieser unaufhaltsamen Entwicklung nicht blinden Widerstand zu leisten, sondern sich an ihre Spite zu stellen und sie so zu leiten, daß die mahre Freiheit und die Würde der Menschheit bei ihrem Siege nicht etwa mehr verliere als gewinne. Denn die Freiheit erschien ihm die Krone des mensch= lichen Daseins und alles Uebrige ohne sie werthlos. "Ich habe habe stets die Freiheit aus Instinkt geliebt, und alle meine Erwä= gungen führen zu keinem andern Ergebniß, als daß ohne fie keine sittliche und keine politische Größe auf die Dauer denkbar ift." Diese Erkenntniß, daß die Herrschaft der Demokratie unaufhaltsam und daß ihre Gefahren nur durch die Bewahrung der Freiheit zu vermeiden seien, hat sich in ihm sodann mit jedem Tag und mit eder neuen Erfahrung befestigt und die Gewalt einer tiefen, den ganzen Menschen beherrschenden, nie wieder verlassenen Ueberzeugung gewonnen. Es ist unter diesen Umständen aber auch klar, daß er von Anfang an zu keiner der bestehenden Parteien sich bekennen konnte. Schon für diese Zeit gilt, was er zehn Jahre später über sich schreibt "Man will mit aller Gewalt aus mir einen Parteimann machen, und ich bin es doch nicht. Man schreibt mir Leidenschaf= ten zu, und ich habe doch nur Meinungen; oder vielmehr ich habe nur eine Leidenschaft, die Liebe zur Freiheit und der menschlichen Alle Staatsformen sind in meinen Augen mehr oder we= Würde. niger vollkommene Mittel, um diese heilige und legitime Leidenschaft der Menschen zu befriedigen. Man leiht mir abwechslungsweise demokratische oder aristokratische Vorurtheile. Vielleicht hätte ich jene oder diese, wenn ich in einem anderen Jahrhundert oder in einem

andern Lande geboren wäre. Aber der Zufall meiner Geburt hat mich leicht genug vor den einen und den andern bewahrt. 34 kam zur Welt am Ende einer langen Revolution, die das Alte zer= ftört und nichts Neues von Dauer geschaffen hatte. Die Aristokratie war todt, als ich zu leben anfing, und die Demokratie existirte noch nicht. Mein Instinkt konnte mich also weder blind auf die Seite der einen noch der anderen treiben. Ich bewohnte ein Land, das. im Verlaufe von vierzig Jahren so ziemlich Alles versucht hatte, um nichts festzuhalten. Ich konnte mich baber nicht leicht politischen Täuschungen hingeben. Da ich selbst dem alten Adel Frankreichs angehörte, hegte ich keinen Haß oder natürliche Eifersucht gegen die Aristokratie, und da dieser Abel verachtet war, hatte ich keine na= türliche Vorliebe mehr für ihn; benn man schließt sich mit Eifer boch nur an das an, was lebt. Ich stand ihm nahe genug, um ihn gut zu kennen, und fern genug, um ihn ohne Leidenschaft zu beur= theilen. Dasselbe gilt gegenüber der Demokratie. Rein Interesse gab mir einen natürlichen und unvermeidlichen Hang zur Demokratie, aber ich hatte persönlich auch keine Kränkung von ihr erlitten. Ich hatte keinen besonderen Grund sie zu lieben oder zu hassen, aus= genommen jene, die mir der Verstand an die Hand gab. Rurz, ich stand in vollkommener Unabhängigkeit zwischen der Vergangenheit und der Zukunft, weder von der einen noch der andern instinktiv angezogen, und brauchte so keine großen Anstrengungen zu machen, beide mit ruhigen Bliden zu betrachten."

T. war etwa ein Jahr nach der Thronbesteigung Karl X. in die Magistratur eingetreten und hatte eine Stellung am Gerichts= hof zu Versailles gefunden. Aber so gewiß er schon jetzt die ansgedeuteten politischen Grundanschauungen ausgebildet hat, ebenso unzweiselhaft betrieb er in eben dieser Zeit eifrig das Studium der Geschichte, theils weil er überzeugt war, daß diese die Grundlage aller politischen Bildung ist, theils weil er eingestandener Maßen in sich selbst den Beruf zum Geschichtschreiber verspürte. Und in beis den Richtungen war es die neuere Geschichte, die ihn vornehmlich anzog. Es wäre demnach in der That ein Irrthum anzunehmen, T. sei aus Zufall Geschichtschreiber geworden, weil er verhältniß= mäßig so spät dazu kam, ein größeres rein geschichtliches Werk zu

unternehmen. Wir werden überdies bald genug sehen, daß die Reime gerade dieses Werkes in eine vergleichsweise sehr frühe Zeit zurückreichen. Bei dieser auf das Praktische gerichtete Stimmung seines Geistes konnte es nicht anders sein, als daß er den Gang der Tinge in Frankreich, die eben jet im Begriff waren in ein verhängnißvolles Stadium einzutreten, mit unverwandter Ausmerksamkeit verfolgte. Bei seinem ungewöhnlichen politischen Scharfblick hat er die heraufziehende Verwickelung früher als mancher gewiegte Politiker erkannt. Er gehörte zu jenen, die, nicht aus romantischer Schwärmerei, sondern aus Verstandesgründen und aus Patriotismus die Erhaltung der legitimen Monarchie aufrichtig wünschten. Mit um so lebhafterer Besorgniß verfolgte er die falschen Schritte der herrschenden Partei.

T. war von Haus aus ein tief religiöser Mensch, der unerschüt= terlich an dem Glauben seiner Bäter hing, — wir werden noch darauf zurücktommen — es war dies eine der bleibenden Wirkungen seiner Erziehung; aber er trug zugleich eine so hohe Vorstellung von der Religion in sich, daß es ihm nicht zweifelhaft war, daß sie niemals zu einer Sache des Zwanges gemacht werden und daß sie eben so wenig sich der politischen Freiheit feindlich entgegenstellen dürfe. Religiöse und politische Freiheit für die ganze Welt: dieser Wahl= spruch Cannings ist in der That auch dem Sinne nach der seinige gewesen. Er hat es einige Jahre später als den schwersten Fehler erklärt, den die Kirche in ihrem eigenen Interesse begehen konnte, daß sie sich zumal während der Regierung Karl X. mit dem Abso= lutismus verbündete, und die politische Macht, die die Bourbonen dem Klerus überließen, hat er geradezu als die wirksamste Ursache ihres Sturzes bezeichnet. "Sich selber überlassen würde die ältere Linie Mühe gehabt haben sich zu behaupten, fügt er hinzu, aber verbündet dem Klerus und ausgesetzt dem glühenden Hasse, den die politische Macht der Priester erregte, mußte sie unfehlbar unterliegen." So hat er sich denn über die Bedeutung des Rücktrittes des Mini= steriums Martignac und bessen Ersetzung durch eine Verwaltung Polignac vom ersten Augenblicke an nicht getäuscht. Er sprach es sofort aus, daß ein solches Ministerium sich zu Gewaltstreichen und Berfassungen werde gedrängt sehen, daß aber mit einem

solchen verblendeten Beginnen der König seine Krone aufs Spiel setze. So kam denn die Julirevolution für ihn nicht unerwartet und vollführte, was er vorausgesehen hatte.

T. beklagte diese Wendung der Dinge, so deutlich er sie hatte kommen sehen, weil er sich für überzeugt hielt, daß sie nicht zum Heile Frankreichs ausschlagen könne. Aber er beugte sich zugleich vor ihr und erkannte die neue, durch die Erhebung ber Orleans geschaffene Ordnung an und leistete den Eid. wurde ihm dies nicht leicht, nicht weil etwa sein Gewissen da= gegen sprach, sondern weil er die Nachrede fürchtete, als habe er aus unreinen Motiven sich zu diesem Schritte entschlossen. Entschei= dungsvoll war dieser Schritt gewiß für ihn, er brach damit für immer mit der royalistischen Partei, der nach wie vor seiner Familie angehörte, und mußte sich nun vollends auf eigene Füße stellen. Er war dabei ja in einer ganz andern Lage als die liberale Partei, welche die Revolution mitgemacht hatte und nun triumphirend in den Besitz der Herrschaft eintrat. Er hatte seines Theils zu den neuen Ergebnissen nichts beigetragen; er gab sich nur sehr vorübergehend dem Glauben hin, was jene Partei wirklich und in der besten Mei= nung that, daß mit dem Sturze der alten Linie die revolutionäre Epoche Frankreichs dauernd geschlossen sei. Er war scharfblickend genug zu erkennen, daß die Julirevolution das demokratische Element entbunden habe und daß dieses auf die Länge sich nicht würde zurückweisen lassen. Jene Revolution hatte in seinen Augen bald genug keinen Sinn und kein Recht, wenn durch sie wieder bloß ein Bruchtheil der Nation zur Macht, resp. zur gesetzlichen Theil= nahme an der Regierung gelangte, und wenn die Sieger sich nicht die hohe Aufgabe stellten, das Reich der Volksherrschaft, das nun einmal im unvermeidlichen Herannahen begriffen sei und dem wohl oder übel die Zukunft gehöre, mit weiser und bedächtiger Hand an= zubahnen und so eine Bewegung gesetzlich zu regeln und zu leiten, die außerdem auf gewaltsame und unheilvolle Weise sich Bahn bre= chen würde. Wir wollen hier nicht untersuchen, ob diese Aufgabe so leicht oder so sicher zu lösen war, wie T. geglaubt zu haben scheint: gewiß ist, die Juliregierung hat mit vollem Bewußtsein einen entgegengesetzten Weg eingeschlagen und sich begnügt, die Herrschaft der Bourgeoisie zu begründen. So kam es, daß T. sich schon in

der nächsten Zeit verstimmt und nicht ohne Geringschätzung von der neuen Ordnung der Dinge abwandte und in Gegensatzu ihr trat. "Wenn das Ministerium Polignac gesiegt hätte", schreibt er schon am 18. August 1830, "so würde ich wegen meines Widerstandes gegen die Ordonanzen cassirt worden sein. Nun ist es unterlegen, und ich werde vielleicht von seinen Besiegern beseitigt; denn ich kann nicht Alles billigen, was da geschieht."

Im Zusammenhange mit dieser Verstimmung entstand in T. Gedanke, der neuen Welt einen Besuch abzustatten und die Demokratie der nordamerikanischen Freistaaten, ihre Einrichtungen, ihre Sitten zu studiren, — eben weil er die Herrschaft der Demo= kratie auch für Frankreich für unvermeidlich hielt und ihm mit Recht unendlich viel daran lag, sich an einem großen concreten Bei= spiele über ihre Natur und ihre Wirkungen zu unterrichten und die gesammelten Erfahrungen dann für sein Vaterland zu verwerthen. Diese Reise ist bekanntlich für die ganze Zukunft T.'s entscheidend geworden. Die Frucht derselben war sein berühmtes Werk "über die Demokratie in Amerika", dessen erste Abtheilung drei Jahre nach seiner Rückehr aus der neuen Welt (1835) erschien. Eindruck, der Erfolg war ein ganz außerordentlicher, wie man ihn in Frankreich seit Montesquieu nicht erlebt hatte und wie er in der Geschichte der Literatur überhaupt nur selten vorgekommen ift. T. war mit einem Schlage ein berühmter Mann, nicht bloß in Frankreich, sondern in der alten und neuen Welt zugleich; die Wir= tung war eine universelle, zunächst aus dem Grunde, weil der behandelte Gegenstand universeller Natur war und weil man sich des Gefühls nicht erwehren konnte, daß bei dieser Frage alle Welt betheiligt sei. Das Buch T.'s traf, so zu sagen, mitten in das Herz der europäischen Gesellschaft. In Frankreich, wie das nicht an= ders sein konnte, ging der Eindruck zunächst am Tiefsten, für Frankreich war es ja ausdrücklich auch geschrieben. Frankreich begrüßte in freudiger Ueberraschung auf Grund dieses Werkes einen Schrift= steller ersten Ranges, der gar keine Borgeschichte, keine Entwicklung hinter sich hatte und nun mit einem Wurfe als ein vollendeter Meister vor sein erstauntes Volk trat. Des Weiteren glauben wir uns für unsere Zwecke mit wenigen Bemerkungen über das Werk begnügen

zu bürfen. Der Grundgebanke besselben ift bekannt. Es ift immer die Frage nach der Verbindung zwischen Freiheit und Gleichheit -Selbstregierung, die den Autor unter allen möglichen Formen beschäftigt und die er im Wesentlichen in den amerikanischen Gin= richtungen, die er zu diesem Zwecke analysirt, gelöft findet. "Meine Absicht", sagt er gelegentlich, "war, an diesem Beispiele zu zeigen, daß die Gesetze und vor Allem die Sitten einem demokratischen Volke gestatten frei zu bleiben. Im Uebrigen bin ich weit entfernt zu glauben, daß wir dem Beispiele folgen müffen, das die amerikanische Demokratie gegeben, und daß wir die Mittel nachahmen muffen, deren sie sich zu ihren Zwecken bedient hat . . . Aber ich bin der Meinung, daß, wenn man bei uns nicht dazu gelangt allmählich bemokratische Einrichtungen einzuführen und zu begründen, und wenn man es unterläßt, Allen die Ideen und Gefühle einzuflößen, die sie von vornherein auf die Freiheit vorbereiten und in der Folge zum Gebrauch derselben befähigen, es für Niemanden, weder für den Bürger, noch für die Vornehmen, nicht für den Reichen und nicht für den Armen eine Unabhängigkeit, sondern für Alle eine und dieselbe Tyrannei geben wird; und, setzt er mit prophetischem Geiste hinzu, ich sehe es voraus, daß, wenn es uns nicht gelingt, unter uns die friedliche Herrschaft der größtmöglichen Mehrheit zu be= gründen, wir früher oder später bei der unbeschränkten Herrschaft eines Einzigen anlangen werden." Das Werk ist in der That ein ebenso geniales als originelles, von einer politischen Beobachtungs= gabe und einem Scharfblick, die mit Recht allgemeine Bewunderung hervorgerufen haben, von einer Sicherheit und Präcision in der Durch= führung, wie sie nur von einem Meister zu verlangen ist, von einer Wärme und einem Schwung der sittlichen Voraussetzungen und Anschauungen, denen ein guter Theil des Erfolges zugeschrieben werden muß. Die außerordentliche literarische Leistung, die hiermit gegeben war, ist oft genug besprochen worden. Daß in dem Werke ein seltenes publicistisches und staatsmännisches Talent angezeigt war, konnte jeder, der für dergleichen Dinge ein Auge hat, auch damals schon entbecken, wo die ahnungsvollen und bangen Vorhersagungen noch nicht eingetroffen waren. Daß aber dem Berf. zugleich eine entschie= dene Anlage zum Geschichtschreiber innewohne, mußte sich jeder sagen,

der nur den ersten und zweiten Abschnitt des ersten Theiles mit Verstand gelesen hatte.

Es ist uns höchst wahrscheinlich, daß T. seine literarische Laufbahn mit einem Werke geschichtlicher statt politischer Ratur begonnen hätte, wenn nicht die Julirevolution ihm zunächst eine andere Rich= tung gegeben hätte. Ebenso gewiß aber würde er auch als Bejdicht= schreiber ähnliche praktische Zwecke verfolgt haben wie als Politiker, und er hat viel später, als er sich zur Geschichtschreibung wendete, das ja wirklich gethan. Vor der Hand war indeß nicht daran zu denken, daß er an die Ausführung eines solchen Unternehmens ging, wenn er auch solchen Gedanken niemals so fern getreten ift, als man vielleicht glaubt. Der erste Theil seines in Rede stehenden Werkes war, wie bemerkt, 1835 erschienen, der zweite trat erst mehr als vier Jahre später ans Licht. Dazwischen liegen verschiedene für ihn und seine Zukunft wichtige Vorgänge. Schon im Jahr 1833 hatte er dem Staatsdienst gänzlich entsagt. In demselben Jahre hatte er einen Ausflug nach England unternommen, den er zwei Jahre später wiederholte. Nach diesem Lande hat er sich von früh an hingezogen gefühlt; es hat ihn wegen seiner politischen Einrich= tungen in besonders hohem Grade sympathisch berührt. Der arifto= kratische Charakter der englischen Institutionen und Sitten machte auf ihn einen gleich tiefen Eindruck als der demokratische in Amerika, weil er auf beiden Seiten die Freiheit gewahrt sah. Seine zweite Reise, bald nach der Veröffentlichung des ersten Theils seines be= rührten Hauptwerkes war höchst schmeichelhaft und folgenreich für ihn; er trat auf der Grundlage dieser literarischen Anerkennung zu einer Reihe der ausgezeichnetsten und hervorragendsten Persönlich= keiten des damaligen Englands in die herzlichsten Beziehungen, die wir angesichts der nun wenigstens theilweise veröffentlichten Correspondenz nicht näher zu schildern brauchen. Wenn er gerade in diesen Erfolg so recht seinen Stolz setzte, so wird man das begreifen. Im Allgemeinen kann man sagen, daß auch T. so noch die alte Erfahrung bestätigte, daß seit Montesquieu kein politisch denkender Franzose sich den Einflüssen des englischen Geistes entziehen konnte. Ein Ergebniß dieser in England angeknüpften Verbindungen war auch sein erster Versuch rein geschichtlicher Art, den er auf John

Stuart Mills Anregung für die London and Westminster review schrieb und der im Jahr 1836, von Mill selbst übersetzt, erschien. Im französischen Original ist derselbe erft im 8. Bande der Gesammt= ausgabe (im Jahr 1865) veröffentlicht worden. Der Aufsatz führt den Titel: Etat social et politique de la France avant et depuis 1789; indeß ist nur die erste Hälfte ausgeführt worden. Die Arbeit ift in mehr als einer Beziehung merkwürdig und voll Scharffinn und treffender Beobachtungsgabe. Die Analyse politischer und socialer Zustände eines Volkes war ja das rechte Feld für den Geist bes Verfassers der "Demokratie in Amerika". Was T. hier über die Lage des Grundbesites und seiner Theilung in Frankreich vor der Revolution sagt, verdient alle Aufmerksamkeit; es trifft mit dem zusammen, was später Sybel, unabhängig von ihm, zumal in Bezug auf den Kleinbesitz, beigebracht hat. Am Wichtigsten ist aber der Zusammenhang, in dem dieser Versuch mit dem beinahe 20 Jahre später geschriebenen historischen Hauptwerke T.'s steht. Der Grundgedanke des lettern ift nämlich bereits unverkennbar in dem erstern enthalten. Es verhält sich das eine zu dem andern wie der Keim zu der Vollendung: Beweis genug, wie früh die Studien und die Betrachtungsweise T.'s die dann so spät zu Tage getretene Richtung genommen hat. "Niemals ohne Zweifel gab es", sagt er gegen den Schluß des Aufsatzes, "eine gewaltigere, unge= stümere, zerstörendere und schöpferischere Revolution als die fran= zösische. Und gleichwohl würde man sich schwer täuschen, wollte man glauben, daß ein vollständig neues französisches Volk aus derselben hervorgegangen sei, und daß sie ein Gebäude errichtet habe, deffen Grundlagen vor ihr nicht vorhanden waren. Die französische Revolution hat eine Menge von beiläufigen und untergeordneten Din= gen geschaffen, aber die hauptsächlichen Einrichtungen anlangend hat fie nur bereits gegebene Reime entwickelt, und diese existirten vor ihr. Sie hat mehr nur die Wirkungen einer großen Ursache ge= regelt, geordnet und legalisirt, als daß sie die Ursache selbst gewesen In eben diese Zeit fällt in Folge zufälliger äußerer Beranlassung die Entstehung einer andern kleinen historischen Schrift T.'s, die jest unter der Aufschrift Notice sur Cherbourg im 9. Bande der Gesammtausgabe Platz gefunden. Er war nämlich

Wille uber Cherbourg zu liefern, in deffen Nähe das Stamm= ig. is jeiner Uhnen sich erhob und das später in seinen Besit über= under Mufgabe un paperen Gesichtspunkt abgewonnen. Die Geschichte der Stadt wird gang turz abgemacht, dagegen die Geschichte des berühmten Duleus mit um so hingebenderer Vorliebe und mit fruchtbarer Sach= tunde, die zum guten Theil auf der Benutzung unbekannter Archi= unlien beruht, behandelt. Nach der Vollendung der zweiten Abtheilung seines Werkes über die Demokratie in Amerika dachte T. wohl an die Unternehmung eines größeren historischen Werkes. So hat ihn eine Zeit lang die Absicht beschäftigt, das Leben seines mütterlichen Wroßvaters, des einstmaligen Reformministers König Ludwig XVI., des edlen Malesherbes zu schreiben. Wer wäre berufener zu einer sulchen Arbeit als er gewesen? Daß es nicht geschah, kann man sicher nur bedauern: war er sich doch auch geistiger Verwandt= schaft mit Malesherbes recht deutlich bewußt. Längere Zeit hielt er in diesen Jahren die Idee fest, eine Geschichte der englischen Herr= schaft in Indien zu schreiben und machte zu diesem Zwecke bereits umfassende Vorstudien: gewiß eine großartige Idee, wie benn die Wahl T.'s stets nur auf große Gegenstände gefallen ist; indeß die Theilnahme, die er, seit sein literarischer Erfolg die Augen seiner Nation auf ihn gelenkt hatte, dem öffentlichen Leben widmete, ließ alle diese Absichten unausgeführt, und erst etwa zehn Jahre später, unchbem die Geschicke Frankreichs eine ihm durchaus antipathische Wendung genommen, kehrte er wieder zu literarischen Beschäftigun= gen zurüd.

T. besaß politischen Ehrgeiz, er empfand zugleich in sich den Trleb, für seine politischen Grundsätze einen praktischen Wirkungstrels zu suchen, den er nach der Lage der Dinge am Sichersten auf dem Boden parlamentarischer Thätigkeit sinden konnte. Die nun beginnende Theilnahme T.'s am öffentlichen Leben seines Baterlandes in der Zeit von 1839—1851 ist wichtig genug und wird bei einer parlamentarischen und politischen Geschichte Frankreichs in dem berührten Zeitraum sicher ihren Plas sinden. Sine ministerielle Candidatur, die ihm (1837) durch das Ministerium Role angeboten wurde,

wies er mit zuversichtlichem Stolze zurück; er wollte nicht auf dem Wege einer Empfehlung durch die Regierung einen Sit in der Rammer gewinnen, da er seinen Grundsätzen gemäß nicht mit der= selben gehen konnte. So erfüllte sich erst im Jahr 1839, aber durch einen unbeeinflußten, freiwilligen Act seiner Bähler, sein Bunsch. Seinen politischen Standpunkt haben wir bereits angedeutet. war ein durchaus freier, hoher, idealer, weitherziger, in die Zukunft schauender. Er begriff nicht, wie man Sittlichkeit, Religion und Ordnung einerseits der Freiheit und der Gleichheit vor dem Gefet andererseits als Parteibegriffe gegenüberstellen konnte. Er war über= zeugt, daß alle diese Dinge vor Gott untrennbar eins seien: heilige Dinge, von beren Berbindung die Größe und das Glud ber Menschen abhänge. Er hielt es für eine der rühmlichsten Aufgaben, zu zeigen, daß jene Dinge nicht unverträglich miteinander, ja vielmehr so enge mit einander verbunden sind, daß jedes von ihnen sich schwächt, sobald es sich von den übrigen loglöft. "Man muß die Menschen über= zeugen, daß die Achtung vor den göttlichen und menschlichen Gesetzen das beste Mittel sei, frei zu bleiben, und daß die Freiheit das sicherste Mittel sei, rechtschaffen und religiös zu bleiben." Aller= dings ein idealer Standpunkt, für den mit seiner Kraft in der Wirklichkeit einzutreten, es ihm wenigstens unbedingter Ernst war. Daffelbe gilt von seiner uns schon bekannten Auffassung des demotratischen Elementes; er hielt es nach wie vor für eine dringliche Pflicht eines französischen Staatsmannes, das Volk, dessen Herrschaft nicht aufzuhalten sei, in den Besitz politischer Rechte zu setzen und so die Freiheit vor den Gefahren zu schützen, welche die Herrschaft der Gleichheit sonst unfehlbar über sie bringen werde. Unter diesen Umständen konnte das Sustem der Juliregierung vor T.'s Augen keine Gnade finden. Aber gleichwohl war er weit davon entfernt, direct feindselig gegen dieselbe zu handeln und sich mit Restaurations= gedanken zu befreunden, die ihm von einer Seite her, wo man ihn hatte besser kennen sollen, nahe gelegt wurden. Er wußte zu gut, daß eine solche die große Majorität des französischen Volkes gegen sich habe und war verständig genug sich zu sagen, daß sie im besten Falle nichts Besseres und nichts Dauerhafteres bringen würde. Da= gegen war er fest entschlossen, der Juliregierung gegenüber seine

volle Selbstständigkeit zu wahren und wo sie ihm im Unrecht erschien, sie nicht zu schonen. So kam es, daß er bis zum Sturze berselben, auf Seite der Opposition stand und namentlich ein unerbittlicher und nicht ungefährlicher Gegner des Ministeriums Guizot (Ottober 1840 bis Februar 1848) war. Es liegen eine Anzahl von Kammer= reden vor uns, die diesen seinen Standpunkt in voller Deutlichkeit aussprechen. Che wir aber seine oppositionelle Haltung etwas näher beleuchten, mag es uns gestattet sein, den Standpunkt zu berühren, den er in dem bekannten Streite zwischen dem Klerus und der Universität in Sachen des Unterrichts einnahm. Es betrifft das einen principiellen Zug in T.'s Charafter, über den keine Unklar= heit zurückleiben darf. Wir haben schon früher davon gesprochen, T. war ein tief religiös gestimmter Geist und für seine Person bem Katholicismus unbedingt ergeben. Er stimmte in dieser Ruchsicht mit der Partei, mit der er sonst in der Kammer ging, und die in der kirchlichen Frage bekanntlich im Durchschnitt sehr nüchtern und oft offensiv sich hielt, durchaus nicht überein. Das religiöse Element nimmt überhaupt in seinem gesammten Gedankenkreise einen hervorragenden Plat ein, und wer sein Werk über die Demokratie in Amerika kennt, wird wissen, wie ungemein hoch er die politische Bedeutung jenes Elementes anschlägt. Und er hätte auch ein schlech= ter Politiker sein mussen, wenn er das nicht gethan hätte. es wäre ein großer Jrrthum, wenn man ihn etwa mit der theokra= tischen Partei der "Restauration der Kirche" irgendwie zusammen= werfen wollte. Er war ein viel zu positiver politischer Kopf, als er sich ihr ergeben hätte. Es war ihm auch mit der wahren Frei= heit, mit der Freiheit für Alle viel zu aufrichtiger Ernst, als daß er sich an eine Partei hätte anschließen können, die nur die Freiheit für sich suchte und sucht. Allerdings, als er die öffentliche Laufbahn betrat, war es, wie er sagt, sein schönster Traum, so viel an ihm, die Versöhnung des Geistes der Freiheit und der Religion, der neuen Gesellschaft und des Klerus herbeiführen zu helfen. Die Julirevo= lution hatte in seinen Augen gerade das Verdienst, daß sie den "unnatürlichen" Bund zwischen dem Absolutismus und der Kirche löste und die lettere wieder sich selbst zurückgab. Es hatte ihm ge= schienen, als sei in Folge dieser Wendung ber religiöse Geift bei

den Franzosen wieder erwacht und die tiefe Abneigung, die die freiheitsfeindliche Haltung des Klerus in der Zeit der Restauration gegen diese hervorgerufen hatte, im Erlöschen begriffen. Da kam dieser unselige Streit, fährt er fort, und rief den kaum erloschenen Haß wieder wach. T. ift billig genug zuzugestehen, daß das maß= lose Benehmen der französischen Geiftlichkeit an dieser Wendung vorzugsweise Schuld trage. Sie war im Rechte, meint er, so lange sie allgemeine Unterrichtsfreiheit verlangte, sie gerieth ins Unrecht, als sie sofort für sich die Leitung alles Unterrichtes als ein der Rirche inhärirendes Recht forderte und sogar noch der Universität das Recht zu lehren absprach. Ein solch unfinniges Verfahren, schließt er, läßt sich nur dem vergleichen, welches 1830 die legitime Monarchie zu Falle gebracht hat. Als im Januar 1844 diese Frage in der Kammer zur Verhandlung gelangte, hat er offen seinen Standpunkt ausgesprochen, und wir bedauern es nur, daß gerade diese Rede nicht in die Gesammtausgabe seiner Werke aufgenommen worden ift. Brieflich hat sich T. ein paar Wochen später mit Be= zugnahme auf jene seine Rede in folgender Weise geäußert: "Es ist mir eine ausgemachte Sache, daß die Erziehung durch Laien (l'éducation laique) die Bürgschaft selbst der Denkfreiheit ist. Ich glaube fest, daß die Universität der vornehmliche Heerd der Studien bleiben und daß der Staat die Ueberwachung auch der Schule, die er nicht selbst leitet, festhalten muffe. Nur eines will ich und habe deß niemals ein Hehl gehabt: ich will, daß neben der Universität sich eine wirkliche Concurrenz gestalten könne. Ich will es, weil das der allgemeine Charafter unserer Einrichtungen ist; ich will es ferner, weil ich überzeugt bin, daß der Unterricht, wie Alles auf der Welt, zu seiner Bervollkommnung, Belebung und Erneuerung des Stachels der Concurrenz bedarf. Das ist es, was ich will, nicht mehr nicht weniger." Unter Religionsfreiheit, die er die erste aller menschlichen Freiheiten nennt, verstand er gewiß ganz richtig Bekenntniß= und Cultusfreiheit, und das Ministerium Suizot erfuhr von ihm einen sehr heftigen Angriff, als es im Jahre 1845 einer protestantischen Sette eben die Cultusfreiheit in Frage stellte. Nach allem dem wird wohl kein Zweifel übrig bleiben, auf welche Seite T. in Beziehung auf die kirchliche Frage zu stellen ist. Gewiß darf man ihm auch

nicht etwa einen Plat neben einem Manne wie Montalembert answeisen, zu dem er am Ende doch erst nach der Wiederherstellung des Kaiserreiches dringlichere Berührungspunkte gewann. T. war es mit dem Grundsaße der bürgerlichen und noch mehr der religiösen Freiheit doch größerer Ernst als Montalembert; er war viel weniger phantastisch und einseitig als dieser, er war ein viel mehr klarer und ruhiger Beobachter der menschlichen Dinge und der Geschichte, er stand der modernen Gesellschaft verständnißvoller und sympathischer gegenüber; er hat eben auch eine andere politische Schule durchgemacht. Er wird unzweiselhaft in der Geschichte des französischen Geistes eine viel sichtbarere und bleibendere Stellung einnehmen als jener.

T. gehörte in der Kammer zu der sogenannten dynastischen Opposition und saß auf der linken Seite. Damit ift fein principieller Standpunkt in dieser Rücksicht bereits angedeutet. Wenn man sein parlamentarisches Auftreten in den letten acht Jahren der Juliregierung aber näher verfolgt, so wird man sich überzeugen, daß die Freiheit seiner Gesammtanschauung auch hier nicht fehlt, und daß er seinen Standpunkt auf eine originelle und schwungvolle Weise vertrat. Wir fügen hinzu, daß er seinen schon öfters hervorgehobenen Scharf= und Seherblick in politischen Dingen auch bei vielen Gelegenheiten bekundete. Er sah in den kritischen Fragen in der That unendlich tiefer und weiter als die Regierungspartei; an den bloßen äußern Thatsachen ist er niemals hängen geblieben. Es würde uns besonders an dieser Stelle zu weit abführen, woll= ten wir seine Haltung gegenüber den wichtigsten Ereignissen der äußern Politik jener Jahre, z. B. der orientalischen Verwickelung, den Beziehungen zu England u. dgl. nachweisen. Aber seine Aeußerungen und Urtheile über die innern Zustände dürfen wir im Interesse seiner Charakteristif nicht schlechthin übergehen. Eines ist klar, er hat die Gefahren, die gegen die Ordnungen der Julimonarchie heranwuchsen, bei Zeiten erkannt und namhaft gemacht; er sprach es wiederholt aus, daß nach seiner Ansicht das verkehrte, engherzige System derselben, wie es Guizot ebenso geistvoll als verblendet ver= trat, vorzugsweise dafür verantwortlich gemacht werden müsse. hielt die exclusive Herrschaft der Bourgeoisie für nicht minder ver= derblich als die contrerevolutionären Bestrebungen der Restaurations-

politik. In dieser Rücksicht sind seine beiden Reden bei Gelegenheit der Adresbebatte vom 18. Januar 1842 und vom 27. Januar 1848 von besonderer Bedeutung. Er sprach es in der einen mit nacten Worten aus, indem er auf die allgemeine Lage des Landes dunkle Schatten fallen ließ, daß das Hauptübel nicht außerhalb, sondern innerhalb der Kammer zu suchen sei. Als das Hauptübel bezeich= nete er die Abwendung der Kammer=Majorität, dieses fälschlich so= genannte » pays legale «, bon den großen Interessen bes Landes und die Hingabe an eine blinde und isolirende Selbstsucht. So sei man auf dem sichersten Wege, das Repräsentativspstem überhaupt und mit ihm die Freiheit selbst zu verderben. An dieser Gefahr trage die Regierung mit ihren Fehlern große Schuld, da sie die Menschen bei ihren kleinen Interessen, statt bei ihren Ueberzeugun= gen fasse, und kein Mittel verschmähe, eine stets ergebene Majorität zu haben. Das habe aber zum Verderben der öffentlichen Sitte ge= führt und eine tiefe politische Demoralisation, die der Grund alles Uebels sei, zur Folge gehabt. Eine Stellenjägerei, wie man sie noch nie in Frankreich erlebt habe, sei eingerissen; als der eigent= liche Zweck einer Wahl in die Kammer werde die Erlangung eines öffentlichen Amtes betrachtet, die so leicht gemacht werde. Und fer= nerhin sei nicht das engherzige Wahlgesetz das Schlimmste, sondern die Art und Weise, wie es der politischen Corruption dienstbar gemacht werbe, indem man das Reich in eine unendliche Anzahl von kleinen Wahldistricten zerlege, wonach der Abgeordnete nur einen solchen kleinen Bezirk vertritt und im besten Falle für die lokalen Interessen derselben sorgt und darüber die großen nationalen Aufgaben und Pflichten preisgebe. Im Verlaufe dieser Rede hat T. auch sein Urtheil über die Coalition abgegeben, durch welche im Jahre 1839 das Ministerium Wolé gestürzt wurde, er macht sie für die Verwirrung der öffentlichen Meinung, die zur Zeit in Frank= reich herrsche, ausdrücklich und mit Recht mit verantwortlich. ja doch selbst Guizot, der sich sonst so gerne in den Mantel sei= ner starren Tugend hüllt, in neuester Zeit zugegeben, daß seine Be= theiligung an jener parlamentarischen Intrigue nicht frei von per= sonlicher Leidenschaft gewesen sei. Ueber die Gefahr einer dro= henden socialistischen Revolution hat T. sich nicht lange getäuscht,

es liegt (Bd. 9, S. 514) das Fragment eines Manifestes vom Oktober 1847 stammend vor uns, in welchem dieselbe mit Karen Worten signalisirt und Mittel, sie zu beschwören, angedeutet werden. ift dies die Zeit, in der die Wahlreformbewegung bereits im Gange war, welcher Louis Philipp und sein Minister einen so unbeugsamen und unverständigen Widerstand entgegensetzten; die Zeit, in der die unausbleiblichen Folgen der Herrschaft einer privilegirten Klasse wie die damalige Bourgeoisie in einer Reihe von Aergernissen und Uebel= ständen zu Tage traten. Guizot sieht bekanntlich auch jett noch nicht ein, von wie kurzsichtigen Gesichtspunkten er sich damals hat leiten lassen; er kann sich jedoch wenigstens nicht damit ent= schuldigen, daß er ungewarnt geblieben sei. Und kaum ist dies von irgend einer Seite her dringlicher und lauter geschehen als es T. in seiner Rede vom 27. Januar 1848 that. Die politische Demo= ralisation sei in der bedenklichsten Weise gewachsen, die Rammer sei ihrer natürlichen Bestimmung, der Bertretung der großen und allgemeinen Interessen des Landes, mit jedem Jahre mehr entfremdet; die Verderbniß der öffentlichen Sitten habe auch auf den Zustand Die äußere Stellung der Privatmoral ungünstig zurückgewirkt. Frankreichs, die großen regeneratorischen Prinzipien seiner glorreichen Revolution hätten unter dieser verkehrten Politik gelitten. Man glaube zwar an keine Gefahr, weil die Oberfläche ruhig sei; jedoch die Unordnung, wenn sie auch noch nicht in den Thatsachen walte, sei dafür um so tiefer in die Geister gedrungen. Und diese in den unteren Schichten des Volkes, seien zwar nicht von politischer, aber von socialistischer Leidenschaft aufgeregt. Ob man denn die ver= wirrende Sprache, die vor und von den Massen geführt werde, nicht kenne? und ob man nicht wisse, daß solche Grundsätze, wie sie da gepredigt und geglaubt werden, früher oder später zu den furcht= barften Umwälzungen führen müssen? "Das ist, fügt er hinzu, meine feste Ueberzeugung; ich glaube, daß wir zur Stunde auf einem Bulkan schlafen, ich bin davon fest überzeugt." An dieser erschrecken= den Wendung, heißt es weiter, sei die Regierung nicht ohne Schuld. Die Macht der Regierung sei seit Jahren gewichen, das Princip der Freiheit habe nicht die mit Recht erwartete Entwickelung erfahren. Die Regierung habe sich zu ihren engherzigen Zwecken nicht immer

loyaler, sehr oft depravirender und unrechtmäßiger Mittel bedient, und selbst wo ihre Absichten vielleicht gut waren, habe sie ein sol= Der Redner wieder= des demoralisirendes Verfahren eingeschlagen. holt hier die Vorwürfe, die er schon in seiner berührten Rede des Jahres 1842 in Beziehung auf die Corrumpirung des öffentlichen Geistes ausgesprochen hatte, und belegt sie mit einigen Beispielen, die gerade jett schweres Aergerniß erweckten. Zum Schlusse kommt er auf seine Ankündigung einer nahenden schweren Gefahr eindring= licher zurück. "Wenn ich in verschiedenen Zeiten und bei verschie= denen Bölkern untersuche, welches die Ursache war, die das Verderben der herrschenden Klasse herbeigeführt hat, treten mir mancherlei Wahr= nehmungen entgegen; aber glauben Sie nur, der wahre, der wirkliche Grund, aus dem herrschende Gewalten ihre Macht verlieren, ift, weil sie ihrer unwürdig geworden sind. Aus diesem Grunde und aus keinem andern ist die alte Monarchie gefallen. — Fühlt Ihr nicht instinktmäßig, daß der Boden aufs Neue in Europa zit= tert? Verspürt Ihr nicht, daß der Wind der Revolution in den Lüften weht und Ihr bleibt ruhig siten angesichts der öffentlichen Entsittlichung? Denn diese Entsittlichung besteht und wird Euch in kurzer, vielleicht in nächster Zeit zu neuen Revolutionen führen. Seid Ihr des kommenden Tages sicher? wißt Ihr, was in Frankreich geschehen kann binnen einem Jahre, einem Monate, einem Tage vielleicht? Ihr wißt es nicht; aber was Ihr wissen könnt, ist, daß der Sturm am Horizonte aufgezogen ist, daß er sich gegen Euch in Bewegung gesetzt hat; wollt Ihr Euch davon überraschen lassen?"

Es entspricht ganz der idealen und auf die letzten Gründe zurückbringenden Anschauung T.'s, daß er auf die Aenderung des Spsstems, des Geistes der Regierung das Hauptgewicht legte; die Reform des Wahlgesets und der Kammer (d. h. die Ausschließung der Besamten) erschienen ihm allerdings gleichfalls als wünschenswerth und heilsam, und später hat er dieses Versäumniß sogar als den Hauptsgrund des Sturzes der Juliregierung bezeichnet; jetzt aber betonte er doch vor Allem, daß diese Reformen allein, ohne den rechten Geist, dem Uebel nicht gründlich abhelsen würden. Daher hat er sich auch, so viel wir sehen, an der bekannten Bewegung für die Wahlgesetzeresorm, die denn im Zusammenwirken mit der höchst unzeitigen

Hartnädigfeit der Regierung die nachfte Beranlaffung jum Ausbruch der Februarrevolution wurde, nicht in activer Beise betheiligt, er scheint sogar das Vorgehen Odilon Barrots, mit dem er übrigens in nahen Beziehungen stand, nicht ganz gebilligt zu haben. dem aber sei, seine warnenden Borausiagungen find bekanntlich nur allzubald eingetroffen; die Julimonarchie, überrascht wie sie war, mußte der improvisirten Republik weichen. Diese Kataftrophe war nun freilich nicht, was E. gewollt, sondern was er befürchtet hatte, und es war ein ichlechter Troft für ihn, nie nur allzu treffend angefündigt zu haben. Daß die Menichlichkeit und die Freiheit auf diesem Wege nichts gewinnen, vielleicht Bieles verlieren würden, war ihm vom Anfang an unzweifelhaft. Wohl oder übel aber glaubte er auch jett, seine Dienste dem Baterlande nicht entziehen zu dürfen. Er trat zunächst in die verfassunggebende, wie das Jahr darauf in die gesetzgebende Bersammlung ein. Nachdem die Republik ein= mal, wenn auch gegen seinen Wunsch und über Racht gekommen war, erschien es ihm doch als wünschenswerth, daß sie erhalten Aber gerade auf diesem Wege lag die große Gefahr und T. hat sie keinen Augenblick verkannt. Es war nicht seine Schuld, daß die neue Verfassung, an deren Vorbereitung er im Ausschuß thätigen Antheil nahm, dieser Gefahr in die Hande arbeitete. selbst ist seinen uns bekannten politischen Grundsätzen auch bei ber weiteren Entwicklung der Dinge treu geblieben. Das Unterliegen Cavaignacs, den Sieg Ludwig Napoleons bei der Präsidentenwahl bedauerte er; er hat sich über die Bedeutung dieses Ereignisses keinen Täuschungen hingegeben. Er war im Oktober (1848) bestimmt gewesen, an der Conferenz, die in Brufsel behufs einer Verwicklung Englands und Frankreichs zwischen Oesterreich und Sardinien zusammentreten sollte, die Republik zu vertreten; sowie er aber von der Wahl Ludwig Napoleons Kunde erhalten hatte, gab er das erhaltene Mandat zurud. Gerade in dieser Zeit aber macht sich die Lücke in seiner Correspondenz, von der wir weiter oben gespochen haben, besonders empfindlich geltend; denn ein halbes Jahr nach jenem demonstrativen Schritt trat er, freilich scheinbar gegen Erwarten, in besonders be= deutende Verhältnisse ein. Er wurde am 2. Juni 1849 als Minister

des Auswärtigen in das Ministerium Odilon Barrot gerufen und folgte dem Rufe. Er trat mit diesem Entschluß in keinen Wider= spruch zu seinen Grundsäten, benn das Ministerium war gang im Sinne der Mehrheit der Nationalversammlung und aus lauter un= zweifelhaften Anhängern der Verfassung gebildet. Es hätte ja als ein herausforderndes Unrecht, als ein Mangel an Patriotismus erscheinen muffen, das verfassungsmäßige Entgegenkommen des Pra= fibenten durch eine Ablehnung zurückzuweisen. Der Verlauf entsprach nun freilich nicht den optimistischen Voraussetzungen. Jene constitutionelle Wendung Louis Napoleons war nur ein augenblicklicher Nothbehelf und auf eine Irreführung der öffentlichen Meinung berechnet gewesen. Die Haltung T.'s gegenüber den brennenden äußern Fragen war eine ganz correcte, aber zu einem lohnenden Genuß feiner Stellung ist er nicht gelangt. Auf der einen Seite erhoben die bestruktiven Parteien Schwierigkeiten, auf der andern schuf ihm bie zweideutige Haltung des Präsidenten Verlegenheiten. In Betreff ber römischen Expedition, die er allerdings als eine fertige Thatsache übernahm, täuschte sich T. wohl selbst und wurde jedenfalls von den beiden andern hier concurrirenden Gewalten getäuscht. Wiederherstellung der pabstlichen Gewalt war wohl nach seinem Sinn, aber er wagte zu hoffen, daß sich zugleich die Begründung einer freien Ordnung der Dinge im Rirchenstaate damit verbinden ließe. Eine solche Voraussetzung war unter den obwaltenden Um= ständen zumal ein offenbarer Irrthum, den Louis Napoleon trotz seines verrufenen Briefes an Edgar Ney in seinem Innern schwer= lich getheilt hat. Genug, der Präsident, welcher der Verlängerung seiner Stellung entgegenstrebte, und das Ministerium, das schützend vor der Verfassung stand, vertrugen sich nicht. So kam es zum Bruch, das Ministerium Odison Barrot erhielt seine Entlassung und wurde burch ein gefügigeres ersett (31. Ottober 1849).

Mit dieser ministeriellen Spisode schließt im Grunde T.'s öffentliche Laufbahn; das Nachspiel, auf das wir gleich zu reden kommen werden, war kurz, aber allerdings entscheidender Natur. So kann man leider nicht sagen, daß das große staatsmännische Ta-lent dieses Mannes seinem Vaterlande zu gute gekommen sei. Schlimm genug für die Julimonarchie, daß sie keinen anderen Gebrauch von

ihm zu machen wußte, als ihn zu der Rolle einer unfruchtbaren Opposition zu verurtheilen; daß der unerschütterliche Freund der Freiheit von dem sich wiederherstellenden Bonapartismus höchstens eine Zeit lang mißbraucht werden konnte, verstand sich im Grunde von selbst. So gewöhnte sich T., die weitere Entwicklung der Dinge mit niederschlagendem Scharfblick sich vollziehen zu sehen. Im Spät= jahr 1850 begab er sich nach Italien, um seine angegriffene Ge= sundheit wieder herzustellen. In Sorrent nahm er den Winter über seinen Aufenthalt. Die Zustände in Italien haben gerade keinen wohlthuenden Eindruck auf ihn gemacht. Die Vorgänge des Jahres 1848 erschienen ihm als eine Ueberstürzung, welche die nationale Bewegung zu ihrem tiefen Schaden aus den Händen der Liberalen in die Hände der Revolutionäre geliefert hätten. Noch strenger aber beurtheilte er die alten Regierungen, und man erwäge, was ein solches Urtheil im Munde eines so unbefangenen und über= legenden Mannes bedeuten will. "Ich finde", schreibt er, "in dem gesammelten Wörterbuch der französischen Sprache nicht die Worte, die das Mitleiden und die Verachtung hinreichend ausdrücken, wel= ches mir diese erbärmlichen Regierungen Italiens einflößen, die sich nicht einmal des Despotismus, dem sie huldigen, zu bedienen wissen, welche die Hülfsmittel des Landes nur verwenden, um Soldaten an= zuschaffen, und ihre Soldaten, um dummer Weise die guten Leiden= schaften wie die schlimmen, die rechtmäßigen Interessen wie die Un= ordnungen, und die Civilisation wie die Freiheit zu unterdrücken. Unterhaltend wäre, wenn die großen Unfälle der Menschheit es jemals sein könnten, das Vorgeben der hiesigen (neapolitanischen) Regierung ganz besonders sanft und mild zu sein, weil sie den Menschen nicht geradezu an das Leben geht und sich darauf beschränkt, in den Staatsgefängnissen sechs oder sieben Tausend Gefangene verschmachten zu lassen. Ich bin geneigt zu glauben, daß der König von Neapel von Natur gütig und sanftmüthig ist; aber er hat Furcht und die schlimmste aller Thranneien ist die der Feiglinge." In Sorrent erwachten auch T.'s literarische Neigungen wieder, die nur durch seine active Theilnahme an den öffentlichen Angelegen= heiten zurückgedrängt worden waren. Schon vorher war in ihm die Absicht entstanden, seine Erinnerungen aus den Jahren 1848

und 1849 niederzuschreiben. Er ging aber schließlich boch wieder davon ab, weil er sich fagte, daß die Beröffentlichung folcher, nach seiner ganzen Art freimüthig gehaltener Aufzeichnungen in der näch= sten Zeit doch nicht wohl thunlich sei. Wir können diese Unterlaffung nur bedauern, zumal über jene verhängnifvollen Vorgänge von den Mithandelnden noch Wenige gesprochen haben. hielt er ben Gedanken, der ihn schon seit längerer Zeit beschäftigte, ein umfassenderes Werk in Angriff zu nehmen, um so fester. Es tam ihm jett vor, als sei Schriftstellerei doch sein wahrer Beruf und sei er jett reif, etwas wirklich Bedeutendes zu leiften. "Es scheint mir, daß mein wahrer Werth doch in den Arbeiten des Geiftes be= steht, daß ich mehr auf dem Gebiete der Gedanken als des Han= belns vermag, und daß, wenn je etwas von mir auf dieser Welt übrig bleibt, es mehr die Spuren meiner Schriften als meiner Thaten sein werden. Die letten zehn Jahre, die in mannigfacher Rücksicht für mich unfruchtbar gewesen sind, haben mir gleichwohl eine tiefere Einsicht in die menschlichen Dinge und einen mehr praktischen Sinn für das Individuelle (des détails) eingebracht, ohne die Gewohnheit, zu beeinträchtigen, die mein Geist angenommen hatte, die Angelegenheiten der Menschen im Großen (par masses) zu betrachten. Ich halte mich daher jett mehr als damals, als ich die Demokratie schrieb,' einem großen literarischen Gegenstand politischer Natur gewachsen." Wir wollen hier nicht untersuchen, ob T. mehr zu der einen als der andern Art von Wirksamkeit be= schaffen war; ist es doch erfahrungsmäßig gewiß, daß beide Arten neben einander recht gut bestehen können, und bei den Franzosen und Engländern wenigstens hat sich diese Combination bewährt, wenn sie aus guten Gründen bei uns Deutschen auch bisher selten vorgekommen ift. Genug: in diesen Monaten hat die Idee zu dem geschichtlichen Werke, das seinem Urheber neuen und weitreichenden Ruhm eingetragen hat und leider unvollendet geblieben ist, allmählich die grundlegende Gestalt gewonnen. Räme es darauf an, so ließe sich aus T.'s eigenen Aeußerungen die Genesis desselben leicht ver= folgen. Wenn T. in der oben angeführten Stelle von einem Werke politischer Natur spricht, so wollte er damit nicht sagen, daß der Stoff nicht geschichtlicher, sondern daß er vor allem zeitgenössischer

Natur sein musse. Eine bloß gelehrte Arbeit war es, die er dabei von vornherein ausschloß. Er folgte eben hiebei der praktischen Richtung, die ihn sein ganzes Leben hindurch bei jeder Art von Thätigkeit geleitet hatte. "Es sind am Ende doch nur die Angele= genheiten unserer Zeit, die das Publikum und mich selbst interessiren. Die Größe und Eigenthümlichkeit bes Schauspieles, bas bie Gegen= wart bietet, nimmt zu sehr die Aufmerksamkeit in Anspruch, als daß man auf historische Seltenheiten, die mäßigen und gelehrten Gesellschaften genügen, viel Werth beilegen könnte. Aber welch einen zeitgenössischen Stoff soll man wählen? Am Originellsten und meiner Natur und meinen Neigungen am Zusagendsten wäre ein Gesammtbild von Betrachtungen und kurzen Uebersichten über die Gegenwart, eine freimuthige Beurtheilung unserer modernen Gesellschaft und die Andeutung ihrer wahrscheinlichen Zukunft. Aber wenn ich den Mittelpunkt eines solchen Stoffes suche, den Punkt, wo alle Ideen, die dieser erweckt, sich begegnen und vereinigen, so finde ich Ich sehe wohl die Theile eines solchen Werkes, aber bas Ganze kann ich nicht finden; ich habe wohl die Fäden, aber der Einschlag fehlt mir, um das Gewebe herzustellen. Ich muß irgend= wie für meine Gedanken die feste und zusammenhängende Grundlage der Thatsachen gewinnen. Und das ist nur möglich, indem ich Geschichte schreibe, indem ich mich an eine Epoche anlehne, deren Erzählung mir zur Gelegenheit dient, die Menschen und die Zustände unserer Zeit zu schildern und mir erlaubt, aus all' diesen einzelnen Schilderungen ein Gemälde zu machen. Und nur das lange Drama der französischen Revolution kann mir eine solche Epoche liefern." Und zwar faßte er dabei zunächst die zehn Jahre des Raiserreichs ins Auge; "sie sind nicht bloß groß, eigenthümlich und selbst einzig, sondern auch bisher nur mit falschen oder doch gemeinen Farben dargestellt worden". Darüber war er sich bald klar, daß solch ein Werk nicht allzulang werden, aber zugleich nicht einen erzählenden, sondern mehr geschichts=philosophischen Charakter erhalten dürfe, der seinem Genius eben am Meisten zusage, mit so vielen Schwierigkeiten das auch verknüpft sei. Das Beispiel von Montesquieus Werk über das römische Reich schwebte ihm dabei vor. Eine wesentliche Eigen= schaft, setzt er hinzu, bringe er zu solch einem Unternehmen mit,

die nöthige Freiheit des Geistes, um ohne Leidenschaft und ohne Hartnäckigkeit über die Menschen und Dinge zu reden. "Ich bin von keinen Ueberlieferungen, von keiner Partei abhängig, außer von der der Freiheit und der menschlichen Würde." Bekanntlich hat T. diesen seinen ursprünglichen Plan später erweitert und die Genefis des Raiserreichs und der Revolution in denselben aufgenommen; es scheint uns aber klar, daß die sich vorbereitende Ratastrophe der Republik und der Freiheit in Frankreich auf die Entstehung dieses Planes von entscheidendem Einfluß gewesen ift. T. hatte auch von Sorrent aus die Entwicklung der Dinge in Frankreich, die Schachzüge zwischen ber Nationalversammlung und dem Präsidenten aufmerksam, aber mit wachsender Besorgniß verfolgt. Er täuschte sich jest weniger als je, daß der Widerstand vergeblich sein und daß die Nation durch ihre Haltung die Freiheit zu Falle bringen werde. Im Frühjahr 1851, als sich die Verhältnisse in Paris drohender gestalteten, kehrte er dahin zurud, um bei der bevorstehenden Ent= scheidung seiner Freunde und Parteigenossen nicht zu fehlen, und nahm seinen Plat in der Nationalversammlung wieder ein. einmal trat eine relativ große Frage an ihn heran und forderte seine Mitwirtung: die der Verfassungsrevision. Wie bekannt, han= delte es sich hiebei im Wesentlichen um die Abanderung des Art. 45 der Verfassung der Republik, kraft dessen der Präsident erst nach einer Zwischenzeit von 4 Jahren wiedergewählt werden konnte. Die Revision, resp. Aufhebung jener Bestimmung wurde nun theils von der bonapartistischen Partei gewünscht, theils von Männern einer ganz andern Richtung, die auf diesem Wege eine mögliche inconsti= tutionelle Wiederwahl Louis Napoleons oder einen gewaltsamen Ber= faffungsbruch von Seite desselben verhindern und zugleich die un= vermeidliche und endgültige Entscheidung über die Zukunft des Lan= des vorläufig vertagen wollten. T. wurde von dem betreffenden Ausschuß, der sich in seiner Mehrheit für die Revision ausgesprochen hatte, zum Berichterstatter ernannt. Er stand einer bittern Alter= native gegenüber. Zwanzig Jahre früher, in seinem Werke über die Demokratie in Amerika, hatte er bereits diese Frage berührt und sich gegen die Wiederwählbarkeit des abtretenden Präsidenten ausgesprochen. "Intrigue und Corruption sind die natürlichen Gebrechen einer gewählten Regierung. Aber wenn das Oberhaupt des Staates wieder gewählt werden kann, so machsen diese Gebrechen ins Unendliche und gefährden selbst die Existenz des Landes. Wenn ein einfacher Bewerber durch Intriguen dahin gelangen will, so werden seine Manipulationen sich nur innerhalb eines begrenzten Raumes geltend machen können. Wenn aber das Staatsoberhaupt selbst als Candidat auftritt, so verwendet er zu seinen persönlichen Zwecken die Macht der Regierung. Im ersten Fall ift es ein Pri= vatmann mit seinen schwachen Hilfsmitteln; im zweiten ift es der Staat selbst mit seinen unermeglichen Hilfsquellen, der intriguirt und corrumpirt." Die augenblickliche und in Wahrheit verhängniß= volle Gestalt der Dinge war aber so, daß T. jene seine Theorie verlassen zu müssen glaubte. Es war eine in der That tragische Lage, in die er sich versetzt sah; er gab seinen Rath zu Gunsten der Revision, weil ihm diese das geringere Uebel erschien, dem man sich nicht entziehen könne, ohne in die Gefahr entweder der Anarchie oder der Usurpation zu verfallen. Die Rede, in welcher T. diesen sei= nen Standpunkt empfahl, ist als solche wohl nicht die bedeutendste, die er gehalten hat, sie machte auch innerhalb und außerhalb der Rammer nicht den überzeugenden Eindruck, den er in der That be= absichtigt hat; es schien Manchem, als glaube er selbst nicht recht an das, was er empfahl, und Andere wieder verargten es ihm, daß er überhaupt nicht unbedingt für das Festhalten an der Verfassung eingetreten sei. T. hat jedoch unzweifelhaft, so schwer es ihm auch wurde, nach seiner tiefsten Ueberzeugung gesprochen und hat nachher das mehrmals und ausdrücklich ausgesprochen und begründet. ruhiger Ueberlegung wird man ihm auch kaum Unrecht geben kon= Die ermüdete, gleichgültige Haltung des französischen Bolkes in Masse ließ kaum einen andern gesetzlichen Ausweg offen. Bekannt= lich hat die Nationalversammlung den Antrag auf Revision verwor= fen, und nach noch einem Zwischenraum von vier Monaten vollzog sich das Unvermeidliche. Frankreich erhielt den einen unbeschränkten Herrn, den T. lange vorher als die unausbleibliche Folge einer falschen Politik vorausgesagt hatte. Die Volksfreiheit ging schmäh= lich und in rächender Vergeltung mit einem Schlage für alle Par= teien zugleich unter.

Von diesem Augenblicke des Staatsstreiches an — der auch ihn in der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember vorübergehend nach Bincennes führte — lag zwischen ihm und dem officiellen Frankreich ein Abgrund. Der Schlag traf ihn um so schwerer, als er nicht zu jenen zahlreichen Thoren zählte, die da meinten, diese neue Ge= waltherrschaft ware nur eine rasch vorübergehende Erscheinung. "Er wird nichts Dauerhaftes begründen", schreibt er einige Wochen später, "aber er wird sich lange Zeit behaupten." Eben so klar war T. sich darüber, daß er sich an der nächsten Gestaltung der Dinge in Frankreich in keiner Weise zu betheiligen habe. "Uns bleibt nichts übrig, als uns der Politik unbedingt fern zu halten und ein anderes Feld für die Thätigkeit unseres Geistes zu suchen. Frankreich ist jett in einer Stimmung, wo es nur Rube will und man sich hüten muß, es zu stören, wenn man nicht übel aufgenommen sein will. Die Nation befindet sich jetzt in einem Bustand, und zwar nicht zum ersten Male, in dem man den Macht= habern dankbar sein muß für alles Schlimme, das sie nicht thun; denn sie könnten schlechterdings Alles thun, ohne daß ein Hahn danach frähte." So suchte er seinen Trost und seine Zerstreuung denn in literarischen Beschäftigungen, zu denen er jetzt zurückehrte. Er ging jett mit dem ganzen Ernst, der ihm eigen war, an die Ausführung des historischen Werkes, zu dem er in Sorrent den grundlegenden Gedanken gefaßt hatte. Fünf Jahre vergingen über den umfassenden Vorstudien und der Ausarbeitung des ersten und einzigen Theiles über "das alte Staatswesen und die Revolution". In dieser Zwischenzeit war er von peinlichen Stimmungen und Auf= regungen mancher Art heimgesucht. Die Haltung der neuen Re= gierung in Frankreich, die brutale Unterdrückung aller Freiheit rief seinen fortgesetzten oft verzweifelnden Unmuth hervor. Die rechtlose Beraubung der Orleans empörte ihn aufs Tiefste. Er wollte dem Raiserreiche nicht einmal die Gunst der Benützung der Ministerial= Archive für seine geschichtlichen Arbeiten verdanken. Am Schwersten trug er das Verhältniß, in welches die Kirche, der Klerus Frankreichs zu bem Zwingherrn trat. Hatte ja doch selbst ein Mann wie ber Cardinal Wiseman bereits in dem neuen Kaiser ein auserwähltes

Werkzeug der Vorsehung erkannt. Der unläugbar zu große Opti= mismus, mit dem T. von diesen Factoren von Jugend auf zu den= ten gewohnt war, erfuhr jett eine herbe, eine beschämende Ent= täuschung. "Wirklich niedergeschlagen fühlte ich mich", schreibt er, "seit ich sah, wie die Religion sich zum Mitschuldigen deffen, was da vorgeht, machte. Wenn gewisse Politiker sich zu den Anien oder vielmehr zu den Füßen des Herrschers werfen, so hat das nichts Ueberraschendes oder Drückendes; aber einen so schwarzen und so plötlichen Undank gegen die Freiheit, einen so schmählichen Abfall, so niedrige Schmeicheleien von Seiten der Lehrer der Moral, der Wächter der Würde und wahren menschlichen Größe, das war zu viel: ich konnte mich nicht fassen." So kam er sich wie verrathen und verkauft mitten unter seinen Zeitgenossen vor. Das peinigende Gefühl der Vereinsamung tam über ihn. "Wir gehören einem andern Weltalter an; wir sind eine Urt von jenen antediluvianischen Thieren, die man bald in den Cabineten der Geschichte wird aufbewahren muffen, um später zu wissen, wie die Menschen organisirt waren, die in dieser Zeit die Freiheit, die Religion, die Aufrichtigkeit liebten: ganz absonderliche Neigungen, die völlig verschiedene Organe voraus= setzen, als sie die Bewohner der wirklichen Welt besitzen. Das gegenwärtige Geschlecht selbst wird vorübergeben und, ich bin fest überzeugt, von einem andern ersett werden, das uns gleicht; aber wer= den wir diese Neubildung noch erleben? Ich bezweifle es; es wird lange Zeit brauchen, um die beklagenswerthen Eindrücke zu verwischen, welche die letten Jahre hinterlassen haben, und bis die Franzosen zurücktommen, ich sage nicht zu der leidenschaftlichen Vorliebe für die Freiheit, sondern zu dem Stolz auf sich selbst, zu der Gewohn= heit frei zu sprechen und zu schreiben . . . . Wenn ich an die Prüfungen denke, die eine Hand voll politischer Abenteurer über dieses unglückliche Land verhängt hat, wenn ich denke, daß man in= mitten dieser reichen und thätigen Gesellschaft dahin gekommen ist, mit einem gewissen Schein das Recht des Eigenthums in Zweifel zu ziehen, wenn ich mich an alles dies erinnere und mir vorstelle, daß, wie das auch sich in Wahrheit so verhält, die menschliche Gattung in der Mehrzahl aus schwachen, ehrlichen und gewöhnlichen Seelen besteht, so fühle ich mich versucht, diese außerordentliche sittliche Entartung, wovon wir Zeugen sind, zu entschuldigen und meine ganze Erbitterung und alle meine Verachtung für die Intriguanten und Thoren aufzusparen, die unser Land in diesen Zustand äußerster Berlegenheit versetzt haben." Ein anderes Mal ichreibt er: "Haben Sie auf der Reise nie auf den Eindruck geachtet, den man erhält, wenn man am Morgen in einer fremden Stadt ankommt, wo einem alles neu und unbekannt ift, die Menschen, die Sprache, die Sitten? Man befindet sich inmitten einer Menge und doch fühlt man sich durch das Gefühl der Einsamkeit wie mitten in einem Walde gedrückt. Gerade so ergeht es mir oft mitten unter meinen Landsleuten und Ich bemerke, daß es fast keinen Berührungspunkt Zeitgenoffen. mehr gibt zwischen ihrer Art und Weise zu empfinden und zu denfen und der meinigen. Ich habe lebhafte Neigungen bewahrt, die sie nicht mehr haben; ich liebe noch leidenschaftlich, was sie zu lieben aufgehört haben; ich verspüre einen inimer mehr unüberwindlichen Widerwillen gegen das, was ihnen immer mehr zu gefallen scheint. Richt bloß die Zeit hat sich verändert, sondern das ganze Geschlecht scheint sich verwandelt zu haben. Ich finde mich als einen alten Menschen inmitten eines neuen Volkes." Und diese Empfindung steigerte sich: "Die Welt verengert sich immer mehr für mich", schreibt er im September 1853, "und zählt kaum noch fünf oder sechs Menschen, deren Umgang mir behagt, mich besänftigt und tröstet." Gerade die geschichtliche Arbeit, der er in dieser Zeit seine ganze Kraft widmete, trug ihrer Natur nach dazu bei, diese Stimmung zu nähren. "Je weiter ich in dem Werke vorrücke, um so mehr jehe ich mich in einen Strom von Gefühlen und Gedanken hineingezogen, der dem unmittelbar entgegengesett läuft, der so viele mei= ner Zeitgenossen mit fortreißt . . . Ich betrachte die Freiheit wie stets als das erste aller Güter, ich sehe nach wie vor in ihr eine der fruchtbarften Quellen menschlicher Tugenden und großer Thaten; nichts kann mich ihr entfremden. Dagegen sehe ich den größten Theil meiner Landsleute, und zwar den anständigsten unter ihnen — benn was die Uebrigen thun, würde mich wenig kummern nur daran denken, sich so gut es angeht mit dem neuen Regime möglichst gut zu stellen und, was meinen Geist vollends verwirrt Sifterifde Beitfdrift. XX. Banb. 11

und erschreckt, einen Geschmak an der Anechtschaft, als einem Bestandtheile der Tugend, zu finden scheinen. Ich vermöchte es nicht zu denken und zu fühlen wie sie, wenn ich es auch wollte: meine Natur widerstrebt dem noch mehr als mein Wille. Gin unbezähm= barer Justinkt zwingt mich in diesem Punkte zu sein, was ich immer gewesen bin. Sie können sich nicht vorstellen, was es Beinliches und Grausames für mich hat, in dieser moralischen Bereinzelung zu leben, mich außerhalb der intellectuellen Gemeinschaft mit meiner Zeit und meinem Lande zu wissen. Die Ginsamkeit in einer Bufte . würde mir weniger schwer erscheinen als diese Art der Vereinsamung inmitten der Menschen." Um so mehr Ruhm für T., daß er sich und seinen Grundsätzen unter so peinlichen Umständen treu blieb! Es gab übrigens doch auch wieder Augenblicke und Verhältnisse, die ihn aus, seiner tiefen Trauer vorübergehend emporrissen. mentlich der Krimkrieg, der seine volle Theilnahme in Anspruch nahm und den er im letten Grunde eben doch nur als Franzose betrachtete. Allerdings, meinte er, durfe man deswegen und vor der Hand darum sich nicht dem Gewaltherrscher in die Arme werfen — was vielleicht Manche um des guten Vorwandes willen gerne thäten — wenn aber die Unabhängigkeit der Nation oder die Unversehrtheit des Gebietes in Frage kame, dann, aber allerdings nur dann, musse der innere Streit vor dem äußern schweigen; dann würde der Fall eintreten, um mit Thiers mit Recht zu sagen, daß die Nationalität der Freiheit vorgeht. Und bald schrieb er: "Ich table wie Sie diejenigen, die in diesem Augenblick die auswärtige Politik zum Boden für ihre Opposition machen. stets zuerst zu seinem Lande und nicht zu seinen Parteien, und wie sehr ich auch Gegner der gegenwärtigen Regierung bin, ich werde gegen= über dem Auslande stets auf seiner Seite stehen." Den Zweck bes Arieges selbst anlangend, war er freilich der Meinung, derselbe habe keinen Sinn, wenn er nicht mit einer bleibenden Schwächung Rußlands, als des Hortes aller Unfreiheit, endige. Und T. hätte nicht Franzose sein mussen, wenn er nicht die Wiedersterstellung Polens als eines der geeignetsten Mittel zu diesem Zwecke angesehen hätte. Schade nur, daß gerade die französische Politik vorläufig ganz andere Absichten bei diesem Kriege verfolgte, als jene bleibende Schwä-

dung Rußlands! Uebrigens war T. ein zu scharfblickender Kenner des Bonapartismus, um sich nicht zu sagen, daß dies nicht der lette Arieg des Raiserreichs sein werde. "Das Kaiserreich ist der Arieg aus tausend Gründen", schreibt er icon Anfangs 1855, "aber u. a. scheint mir, aus diesen, die man nicht ausspricht: weil in dem Augenblick, wo in Frankreich die Freiheit vernichtet ift, das Band, welches die alten Monarchien trot der Verschiedenheit ihrer Interessen unter einander verband, das Band, das 40 Jahre hindurch den Arieg unmöglich gemacht hatte, bricht, jeder an die Stelle der Erhaltungs= politik die alte Vergrößerungspolitik sett . . . Man hat gesagt, daß ber Arieg aus dem Geiste der Freiheit und der Revolution hervor= geben kann. Das ist wahr. Aber noch sicherer ift, daß die, wie es scheint, dauerhafte Unterdrückung der Freiheit und der Revolution binnen einer gegebenen Zeit unfehlbar den Krieg zurückführen daraus ein öfters wiederkehrendes Ereigniß machen würde." Der Fall von Sebaftopol locte ihm folgende Betrachtung ab, die aus diesem Munde immerhin beherzigenswerth ist: "Sie wissen, daß der Rrieg stets unsere glanzende Seite gewesen ift. Gliche bei uns der Bürger dem Soldaten, wir wären schon längst die Herren in Europa (sic!). Dieser Krieg war nie populär und ist es nicht ge= worden; indeß ist man bereitwillig, seine Lasten mit einer Entschlossen= heit zu tragen, die ich bewundere in Betracht der Leiden, die er für die Einzelnen im Gefolge hat, und der Noth, welche die Theurung des Getreides hinzubringt. Wenn der Arieg statt in der Arim, am Rheine wäre und man seinen Gegenstand so begriffe, so glaube ich, baß man die ganze Nation auf die Beine bringen könnte, wie das icon früher geschehen ift."

Werke so weit gediehen, daß der erste Theil (l'ancien régime et la révolution) noch im Jahr 1856 erscheinen konnte. An den nöthigen Vorstudien hatte er es selbstverständlich nicht fehlen lassen. Das Archiv zu Tours hatte er am Gründlichsten dazu ausgebeutet. Zugleich hatte er angefangen, die deutsche Sprache zu lernen — was ihm nicht leichter als andern Franzosen erschien — und hatte zu dem Zwecke einen längern Aufenthalt in Bonn genommen, weil er bald erkannt hatte, daß für seine Zwecke die Kenntniß der deutschen Li-

teratur und der deutschen Zustände vor und nach der Revolution unentbehrlich seien. Die Aufnahme, die das Buch fand, übertraf alle seine Erwartungen und ließ nichts zu wünschen übrig. blieb nicht hinter berjenigen zurud, die seiner Zeit sein Werk über die Demokratie in Amerika gefunden hatte; sie ging so tief, sie war so allgemein wie jene. Gleichwohl gab er sich über die Bedeutung dieses Erfolges keinen Täuschungen hin; dazu kannte er seine Zeit und sein Volk zu gut. "Wir haben gänzlich aufgehört, ein literarisches Volk zu sein, was wir zwei Jahrzehnte hindurch in eminentem Grade gewesen sind. Noch mehr, der Schwerpunkt ift vollständig verschoben. Ein Buch, welches auch sein Erfolg sein mag, erschüttert daher nicht den öffentlichen Geift und verstünde selbst nicht, wenigftens von der größern Anzahl, die Aufmerksamkeit auf seinen Berfaffer zu erweden. Indeß da felbst bei den Boltern, die am Wenigsten lesen, es nach allem gewisse Ideen, oft sehr abstracte Ideen sind, die im letten Grunde die Gesellschaft lenken, so kann es immer einen entfernten Nugen haben, solche in die Luft zu streuen. Uebrigens sehe ich in unsern Tagen keinen ehrenvollern und angeneh= mern Gebrauch des Lebens, als wahre und anständige Sachen zu schreiben, die den Namen des Autors der Aufmerksamkeit der gebildeten Welt empfehlen und zugleich, wenn auch in beschränktem Maße, der guten Sache zu dienen vermögen." Und an Obilon Barrot schreibt er in einem ähnlichen Zusammenhange: "Ich überschätze ben Einfluß nicht, den ein Buch zur Zeit üben kann: er ist beinabe gleich null. Das ist ein Same, der, wenn er jemals Früchte hervorbringt, nur lange nach der Aussaat reifen fann. Die politische Klasse in Frankreich ist eine andere geworden. Jene, die heut zu Tage Regierungen erhebt oder fturzt, lieft keine Bücher und kummert sich wenig um das, was die denken, die sie schreiben, und vernimmt nicht einmal das schwache Gemurmel, das diese über ihrem Haupte machen. Das ist der große Unterschied zwischen der Cpoche der Revolution, die 1789 begonnen, noch fortdauert, und aller übrigen. Das Volk hat bis jetzt die zweite Rolle gespielt, jetzt ist ihm die erste zugefallen und das ändert den ganzen Geist und alle Motive des Stücks. Nichtsdestoweniger, da die Bewegungen der Massen, auch die rohesten, in den Ideen und oft in sehr metaphyfischen und manch-

mal abstracten Ideen ihren Ursprung nehmen (wovon man sich bei einer aufmerksamen und nachdenkenden Lectüre der Weltgeschichte leicht überzeugen kann), ift es immer nüplich, solche Ibeen in Umlauf zu setzen, in der Hoffnung, daß, wenn sie richtig sind, fie sich endlich in Leidenschaften und Thaten umwandeln werden. Ich bitte Gott, mich diese Zeit der Umwandlung noch erleben zu laffen, obwohl ich, die Wahrheit zu sagen, es nicht glaube; inzwischen habe ich wenigstens ben Troft gewonnen, meine ganzen Gedanken auszusprechen, ohne irgend eine Rücksicht auf irgend wen und ohne irgend eine Vermischung mit bloß persönlichen Gesichtspunkten und Rüdficten. Dieser Trost war so groß, daß ich nicht weiß (ich schäme mich es zu sagen), ob ich in meinem ganzen Leben eine glück= lichere Zeit verbracht habe als die, während welcher ich dieses Buch geschrieben habe, und das nicht ohne Verdienst ift, weil es einer so erhabenen und so freien Seele gefallen hat wie die Eurige." Was nun die Bedeutung des in Rede stehenden Werkes anlangt, so sei es uns der Vollständigkeit wegen gestattet, nur wenige Bemerkungen darüber hinzuzufügen. Die Franzosen nehmen in der Geschichte der Piftoriographie überhaupt, wie bekannt, eine hervorragende Stellung ein. Erheblich früher als wir Deutsche haben sie classische Werke auf diesem Gebiete hervorgebracht. Daß der Behandlung der Revolutionsgeschichte diese Anlage zu gute gekommen sei, hätte man aber die längste Zeit über nicht behaupten können, obwohl oder vielleicht besser weil man von allen Seiten und Parteien her sich dieses Stoffes oft mit einer wah= ren Leidenschaft bemächtigte. Auch das berühmte Werk von Thiers, trot seiner unläugbar glänzenden Eigenschaften, hatte das Räthsel nicht gelöst. Von verschiedenen andern Bedenken zu schweigen, es stand auf einem viel zu engherzigen, so zu sagen selbstsüchtigen Standpunkte; überdies haben die früheren Theile desselben notorisch nicht den Werth, den die späteren haben. Da bezeichnet T.'s Werk denn einen außerordentlichen Fortschritt in dieser Richtung und man kann es nicht tief und nicht oft genug bedauern, daß es dem Verf. nicht vergönnt war, daffelbe zu vollenden. Er brachte zu allem Anderem hier die in diesem Falle unschätzbare Fähigkeit mit, sich über die nahezu unüberwindlichen Vorurtheile seiner Nation hinwegzuseten und ber geläufigen Selbstvergötterung unter Umftanden entgegenzutreten. Er begriff mehr, als dies in Frankreich und bei sonft ausgezeichneten Franzosen sonft der Fall zu sein pflegt, daß auch andere Nationen noch eine höhere Bestimmung haben, als ihrer eigenen zur Folie ihrer Gloire und jum Gegenstand ihrer Zerstreuung zu bienen. Hatte T. sein Werk fortsetzen können, so wurde diese Gigenschaft in ihrer vollen Unschätzbarkeit erst recht deutlich geworden sein. Man weiß, das vorliegende Buch zeichnet sich durch hohe Originalität aus; die Auffassung der Borgeschichte der Revolution hat hier in wesentlichen Gefichtspunkten eine Umgestaltung erfahren, ber sich kaum noch Jemand zu entziehen vermag. T. ift zu seinen Zwecken zu Quellen hinabgestiegen, die vor ihm noch niemals in Betracht gezogen waren und aus beren weiterer Ausbeutung u. a. in neuester Zeit Chassins Werk (le génie de la révolution) hervorgegangen ift. T. hat wohl einmal (Bb. 6, S. 233) den Gedanken hingeworfen, daß die Revolution nicht schlechterdings nothwendig und mit etwas und Kraftanstrengung (vertu) die bereits eingetretene Geduld Umbildung des alten Staatswesens sich hätte erreichen lassen. Nicht aus dem Uebermaß des Schlimmen, sondern aus dem Fortschritt sei man in die Revolution gefallen. "Angekommen auf der Mitte der Treppe springt man zum Fenster hinaus, um rascher unten anzukommen." Diese Frage ist bekanntlich schon oft genug erörtert worden; wir wollen an dieser Stelle nur bemerken, daß T.'s eigene Darstellung mit jener Ansicht doch nicht so recht im Einklange steht und überhaupt sich schwerlich halten läßt. Ift es doch eine Thatjache, daß der Geift der Weltgeschichte, wohl oder übel, der soge= gannten organischen Entwicklung nicht besonders hold ift. Von den positiven Ergebnissen der Untersuchungen T.'s genügt es, die zwei bedeutendsten hervorzuheben: einmal die überzeugende Nachweisung, daß die administrative Centralisation Frankreichs vorrevolutionären Ursprungs ist und mit dem Wachsthum des Königthums und der Hauptstadt aufs Engste zusammenhängt, daß ferner die Revolution und Napoleon sie nicht erfunden, sondern nur ausgebildet und zur möglichsten Vollendung geführt haben, und dann die einleuchtenbe Ausführung, daß Frankreich für die Reformen, die die Revolution brachte, vollständig vorbereitet, daß diese in dieser Beziehung nur vollzog, was als bringliche Forberung in den Köpfen der Franzosen

längst Gestalt gewonnen hatte. Daß bas Buch überhaupt voll ber treffendsten Analogien, der fruchtbarften Gesichtspunkte, der scharf= sinnigsten Beobachtungen, der tiefsten Einblicke in den Charakter der französischen Nation und ihrer Geschichte ift, soll hier nur angedeutet werden. Und schon weiter oben haben wir auf den Umstand bingewiesen, daß daffelbe im ausgesprochenen und fortgesetten hinblid auf die neueste Wendung der frangosischen Geschichte geschrieben ift, wie es ihr im Grunde wenn nicht seinen Ursprung, so boch seine wirkliche Ausführung verdankt. Des Verfassers uns bekannte leitende Grundsätze und Anschauungen in Bezug auf das Verhältniß zwischen Demofratie und Freiheit, zwischen Freiheit und Gleichheit, zwischen Centralisation und Selfgovernment kehren hier immer und überall wieder. Die Methode anlangend, in der das Buch geschrieben ift, so ist es, wie man weiß, nicht die rein erzählende, sondern mehr betrachtende, raisonirende, geschichtsphilosophische, die gerade in Frantreich nichts Neues war. Sie ist nicht ohne Anfechtung geblieben, aber sie ift diejenige, die dem Geiste T.'s am Meisten zusagte und deren Schwierigkeiten er sich nicht verhehlte. Sie hat aber sicher auch ihre Berechtigung und unterscheibet sich von den anderen mög= lichen dadurch, daß sie in Wahrheit stets nur von der Hand des Reifters angewendet werben fann.

Wie bemerkt, der Erfolg des Werkes war so außerordentlich, daß T. schon durch ihn allein zur Fortsetzung desselben hätte ermuntert werden müssen. Es war in der That seine Absicht, die ganze Geschichte der Revolution und des Raiserreiches in ähnlicher Weise zu behandeln. Er ging auch sofort an die Vorbereitungen dazu. "Was ich darstellen will, sind die auf einander solgenden Veränderunzen in dem socialen Zustand, in den Einrichtungen, in dem Geiste und den Sitten der Franzosen während der Fortschritte der Revolution. Um das richtig zu erkennen, habe ich bisher nur ein Mittel gefunden: nämlich in gewisser Art in jedem Augenblick mit den Zeitgenossen der Revolution zu leben, indem man nicht bloß liest, was über sie gesagt ist, oder was sie später über sich selbst gesagt haben, sondern was sie damals selbst sagten und, so weit dies mögslich, was sie über sich selbst dachten. Die kleinen Schriften der Zeit, die Privatcorrespondenzen u. s. w. sind zu diesem Zwecke wirks

samer als die Berhandlungen ber Bersammlungen. Auf biesem Wege erreiche ich allerdings das Ziel, das ich mir vorgesett habe, nämlich mich mitten in die Zeit hineinzuversetzen; aber bas Berfahren ift von einer solchen Langsamkeit, daß ich oft barüber ver-Bekanntlich hat aber nicht dieser Umstand, sonbern ber schon im Jahr 1859 eintretende Tod T.'s die Ausführung verhindert. Herr v. Beaumont hat aus bem literarischen Nachlaß seines Freundes all das mitgetheilt, was sich in Betreff der Fortschung des Werkes überhaupt Mittheilbares vorgefunden hat. Wirklich vollendet erscheinen nur zwei Abschnitte, die beide sich auf die Borgange bes des Directoriums und der Erhebung Bonapartes be-Sie verrathen Beide die Meifterhand ihres Urhebers. Unvermeidlichkeit und Nothwendigkeit dieser tragischen Wendung tritt dem Leser hiebei mit erschreckender Deutlichkeit entgegen. Unter den übrigen, oft gang oder theilweise nur stiggirten Bruchftuden heben wir zunächst die Abschnitte über die Notabeln und die Parlamente hervor. Es sind theils neue Thatsachen, theils neue Gesichtspuntte, die uns ihier geboten werden. Die »Notes et Pensées« (Bb. 9) erstrecken sich auch auf die Zeit des Raisereiches. Auf eine umfassende Charatteristit und Erörterung Napoleons und seines Reiches hatte es T. überhaupt abgesehen; er sprach es geradezu aus, daß, was bisher in Frankreich über diese außerordentliche Erscheinung gesagt worden sei, nicht genüge. Gewiß, er würde manchen Wahn zerstört, er würde aber eben jo gewiß Gerechtigkeit geübt haben. Wir haben schon Veranlassung genommen zu erwähnen, daß T. jum Zwecke dieses Werkes die deutsche Sprache erlernt hatte und selbst nach Deutschland gegangen ift. In den vorliegenden Bruch= stücken und Notizen sind die Früchte dieser deutschen Studien zu erkennen; es war noch kein Franzose vor ihm auf diesen Wegen gewandelt, und Thiers hat uns bewiesen, daß es nicht genug ift, bloß die deutschen Schlachtfelder zu besuchen. Wenn je ein Franzose die Fähigkeit besaß, über die strittige Frage geschichtlicher Natur zwischen den Deutschen und Franzosen eine Verständigung anzubahnen, so besaß sie T. Auffallender Weise findet sich in den berührten Stizzen und Noten keine Spur, daß er Sybels Geschichte der Revolutionszeit gekannt habe. Es muß das wohl aus dem

Umstande erklärt werden, daß T. seine deutschen Studien zunächst auf die der Revolution gleichzeitige Literatur beschränkt hat. Schlossers Geschichte des 18. Jahrhunderts allerdings hat er benutzt, nachsdem sie ihm von einem englischen Freunde empfohlen worden war; doch scheint er derselben nur von der stofslichen Seite her ein Interesse abgewonnen zu haben. Um so gewisser ist ihm unser größter deutscher Geschichtschreiber unbekannt geblieben, obwohl er einmal in eine mittelbare Berührung mit ihm kam, da die Werke desselben früheren Epochen der Geschichte gewidmet sind.

Diese angestrengten Studien und Arbeiten haben indeß T. nicht abgehalten, den gleichzeitigen und laufenden Vorgängen, in und außerhalb Frankreichs angespannte Aufmerksamkeit zu schenken. So nahm die indische Revolution und noch mehr der amerikanische Bürgerfrieg, wie das nicht anders sein konnte, seine Theilnahme in hohem Grade in Anspruch. Die Möglichkeit einer Secession hatte er seiner Zeit erwogen und konnte baber jett von dem Kriege nur insofern überrascht sein, als er an das Recht der Secession geglaubt zu haben scheint. Sein Verhältniß zu der Regierung Frankreichs und seine Beurtheilung derselben blieb unverändert; gleichwohl jedoch gab er den Glauben an die Freiheit und an die Zukunft seiner Nation nicht auf. "Wir schlafen nur", schreibt er, "aber wir find nicht todt." Daher ließ er auch den Vergleich des heutigen Frankreichs mit dem römischen Reiche in seiner sinkenden Zeit nicht Er glaubte das Wiedererwachen des scheintodten Freiheitsgeistes in Frankreich unter gewissen Voraussetzungen, wenn auch in unbestimmter Zeit, vorhersagen zu dürfen. Je mehr sich die absolute Gewalt festgründe, meinte er, desto sicherer werde jener Geist wieder erwachen. "Betrachten Sie den Mechanismus unserer Revolutionen; man kann ihn jett sehr genau beschreiben. Die Erfahrung ber letten 60 Jahre hat bewiesen, daß das Bolk allein keine Revolution machen kann; so lange dieses nothwendige Element der Re= volutionen isolirt bleibt, ift es ohnmächtig. Es wird erst von dem Augenblice an unwiderstehlich, wo ein Theil der gebildeten Rlassen sich mit ihm verbindet, und diese nähern sich ihm erst, wenn sie keine Furcht mehr vor ihm haben. So kommt es, daß gerade dann, wenn jebe unserer Regierungen seit 60 Jahren am Stärtsten geschienen

hat, sie von der Arankheit ergriffen wurde, die für sie tödtlich geendet hat. Die Restauration hat angesangen zu sterben an dem Tage, wo Niemand mehr davon sprach, sie zu tödten, und ähnlich die Julimonarchie. Nicht anders wird es der gegenwärtigen Regierung ergehen." Es war ihm nicht bestimmt, die weiteren Evolutionen des Neubonapartismus zu erfahren. An seinem edlen Leben nagte schon längst der Wurm eines unbestegbaren Uebels, zu dessen Heilung er im Winter 1858/59 zu spät Cannes aufsuchte. Dort traf ihn am 16. April des genannten Jahres der Tod.

Die Theilnahme, die dieses Ereigniß in weiten Kreisen hervorrief, entsprach der Bedeutung des seltenen Mannes. Die Trauer
um ihn galt dem liebenswürdigen Menschen, dem treuen Freunde,
dem unerschrockenen Patrioten, dem großen Schriftsteller, sie galt
vor Allem auch den Ideen der Humanität und der Freiheit, denen
er sein Leben geweiht hatte und deren umgestürzten Altar in seinem
Vaterlande er, so viel an ihm, so gern wieder aufgerichtet hätte.

## Literaturbericht.

Mugust Potthast, Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des Europäischen Mittelalters von 375--1500. Supplement. Rebst einer Zeitfolge der Römischen Päbste, der deutschen Kaiser und Könige, sowie sämmtlicher deutschen Bischöse. gr. 8. IV und 456 S. Berlin 1868, Weber u. Co.

Bei der Anzeige von Potthasts Bibliotheca in dieser Zeitschrift Bb. 9, 6. 177—179 wurde der Bunsch ausgesprochen, daß mit der Zeit ein Supplement gegeben werden möge, und dieses liegt jest vor, als Beweis ber unverminderten Arbeitsluft und Arbeitskraft des Verfassers. Dagegen ist der ebenda ausgesprochene Wunsch nach sesterer principieller Begren= zung der Arbeit und einer Rechenschaft über diese Principien hier nicht berücksichtigt und bleibt auch wohl besser der in Aussicht gestellten neuen Ausgabe vorbehalten. Uebrigens ist mit großer Sorgfalt eingereiht, was neu erschienen ist, und auch manches früher Uebersehene nachträglich ans gegeben. Den Pavo, diese von Karajan herausgegebene, so überaus merkwürdige Parabel über das Concil von Lyon, so gut und besser eine Geschichtsquelle, wie manche ber genannten Stücke, vermissen wir freilich Auch ist nicht verbessert die wunderliche Vermengung der auch bier. Willebirgis aus der Zeit Rudolfs von Habsburg mit der alten Walburgis, S. 929. Gerne hatte ich auch die unbegreifliche Notiz auf S. 586 berichtigt gesehen, wonach auf den wackeren B. Bez der ganz unbegrundete Berdacht geworfen wird, als ob er das anstößige, aber geschichtlich gar nicht ganz unwichtige Leben ber Agnes Blanbedin felbst verfaßt batte. Für die Berücksichtigung des b. Nemo muß der Unterzeichnete bankbar sein, hätte aber gerne auch den H. Andreas von Piglio berücksichtigt gesehen, über den Bolland zum 1. Februar eine Notiz giebt, vgl. Festschrift zur 24. Versammlung der Philologen S. 113. Selbst Benedict von Piglio hätte vielleicht einen Platz verdient. Uebrigens aber ist es begreissich, daß bei einer so umsassenden Arbeit leichter einzelne Ausstellungen zu machen sind, als eine ähnliche Leistung ihr entgegenzustellen.

Von zweifelhafterem Werthe find die Beigaben. Gin alphabetisches Verzeichniß ber Heiligen mit ihren Tagen wird Manchem willkommen sein, obgleich man es an vielen Orten hat, und ein Bedürfniß eigentlich mehr dahin geht, zu erfahren welche Heiligenfeste wirklich geseiert sind, Nicht alle Heiligen sind überall an denselben Tagen gefeiert, und darauf ist noch viel zu wenig geachtet; es gehört aber eine solche Untersuchung mehr in die Calendaria medii aevi. Auch die Reihe der Babste gehört mehr dahin, und hat ohne fritische Bemerkungen, und namentlich auch ohne die Angabe der Familie, wo sie bekannt ift, wenig Bemerken möchte ich dazu noch, daß wir uns doch wohl billig Werth. an die Zählung der Päbste selbst und der Zeitgenossen zu halten haben. So ist es freilich sehr allgemein geworden, den Stephan genannten Pabsten, badurch daß ber kurze Pontificat Stephans (II.) mitgerechnet wird, eine Ziffer mehr zu geben, als sie selbst in Anspruch nahmen und im ganzen Mittelalter führten; ich halte das aber für ganz ungerechtfertigt und es führt, ohne irgend einen Nupen, nur zu Berwirrung und Misverständnissen. Auch hat Potthast von demselben Grundsatz ausgehend, Johann XXI. seine Zahl gelassen. Ebenso falsch ist die Substituirung der modernen Schreibung Agapet für die mittelalterlich allein vorkommende Agapit.

Noch weniger endlich kann ich die Beigabe eines Berzeichnisses der beutschen Bischöse billigen; wie kommt diese hierher? Abgesondert in handlichem Format wäre es willkommen, wenn es erheblich über Mooper hinausginge, allein das ist nicht der Fall. Wir sinden, von durchgängiger Quellenangabe gar nicht zu reden, nicht einmal bei den Bisthümern die Hauptwerke bezeichnet, die von ihnen handeln. Aber greisen wir einmal einzelne heraus. Bei Breslau sinden wir die ersten 6 Dlugossischen Bischöse freisich als unsicher bezeichnet, aber ich denke, es ist jest völlig sicher, daß sie nie eristirt haben, und selbst die Breslauer Kirche hat aus sie verzichtet. Ebenso hat Gründagen jest den angeblichen Bischos

Franco eliminirt. Aber wenn das auch übersehen werden konnte, was sollen wir denn sagen zu der Angabe der nur auf später Fiction beruschenden Familiennamen, wie Korabita, Zaremba, Zadora, Rosen im 12. Jahrhundert! Dadurch werden doch nur alte Jrrthümer fortgepflanzt. Auch bei Bassau sinden wir die sabelhaften Lorcher Bischöse ohne Hinweis auf Dümmlers vernichtende Kritik derselben. Bei Sedau ist als "Sip" Grap bezeichnet, wohin doch erst in neuerer Zeit die Residenz verlegt ist. Ist, was wir gerne glauben, die Reihe der Bischöse seit doch zuverlässiger, so gehört doch eben diese gar nicht an diesen Ort. Ein wirklich gründlich und kritisch gearbeitetes Bischossverzeichniß ist und bleibt ein Desideratum; ein so oberstächlich gearbeitetes hat sast keinen Werth und ist hier gar nicht an seinem Plap. Wir hossen daher, daß Herr Potthast künftig sein dankenswerthes Werk nicht mit solchen Beigaben beschweren möge.

Endlich mag noch eine Bemerkung über den Wortlaut des Titels erlaubt sein. Man begegnet heut zu Tage solchen Formen wie "sämmtslicher deutschen Bischöse" überall, das n am Ende breitet sich parasitisch mit dämonischer Gewalt aus, während es schon ohnehin in unserer Sprache ungebührlich vorherrscht, aber meiner Ansicht nach ist "deutscher" hier allein richtig, und wir thun gut, die reinen Flexionen zu erhalten, wo wir sie noch haben.

W. Wattenbach.

Acta regum et imperatorum Karolinorum digesta et enarrata. Die Urkunden der Karolinger gesammelt und bearbeitet von Th. Sickel. Zweiter Theil: Urkundenregesten. Zweite Abtheilung. S. 209—488. Wien 1868.

Der Schluß bes gelehrten und wichtigen Wertes, das Band 18 S. 176 ff. näher besprochen worden ist. Diese zweite Abtheilung des zweiten Bandes enthält die Anmerkungen zu den Regesten selbst, das Verzeichniß der Acta deperdita und spuria, Nachträge und Berichtigungen und ein genaues Register. Von großer Aussührlichkeit (S. 209—356) und besonderer Bedeutung sind die Anmerkungen. Sie erläutern nicht bloß einzelne schwierige und zweiselhafte Fragen, sondern sie geben eine Reibe allgemeiner und interessanter Mittheilungen. Regelmäßig wird bei jeder ersten Urkunde eines Bisthums, Klosters u. s. w. genau und ausssührlich gehandelt über die Art der Ueberlieferung seiner Denkmäler, ob und wo Originale oder Chartulare vorhanden, welchen Werth diese haben u. s. w. So ist, kann man sagen, eine Geschichte der älteren Urkunden:

sammlungen gegeben, bie und da, wo neuerdings erschöpfende Publicationen Statt gefunden haben, wie die von Wartmann über St. Gallen, in Anschluß an diese, meist aber auf Grund eigener Rachforschungen ober privater Mittheilungen. Fast alle französischen Bisthumer und Rlöster find da bedacht, auch mehrere italienische, unter den deutschen g. B. Prum, Epternach, Stablo, Trier Bisthum und Rlofter, Utrecht, Luttich, Worms, Speier, Chur, Rempten, Murbach, Lorsch, Fulda, Hersfeld, Burgburg, Passau, Salzburg. Hie und da ist bei Aufführung der Acta spuria zu ähnlichen Erörterungen Anlaß: in Beziehung auf Bremen und hamburg, Donabrud, St. Maximin bei Trier. Daß Sidel hier betannten Falschungen teinen Schutz angedeihen läßt, sondern den manchmal noch festgehaltenen Schein ber Authenticität wo möglich nur völliger abstreift, als es bisher geschehen, bedarf taum der Erwähnung; die Gründe z. B., welche zulest Wilmans gegen die angeblichen Osnabruder Rarolinger Diplome ents widelt hat, erhalten bier weitere Bestätigung und Erganzung. Dabei ift Sidel aber teineswegs ein absoluter Steptiter; er vertheidigt auch nicht wenige Stude gegen Ropp, Abel, gegen Zweifel, die er früher selbst erhoben, oder sucht wenigstens Theile von Urkunden, die in Wort und Formen ein alterthumliches und echtes Geprage an sich tragen, ju schützen, auf vielleicht einzelne Interpolationen das Verdächtige zu beschränken. Nicht immer kann ich ihm da folgen, eine öfter besprochene Urkunde Luds wig des Frommen für Reims, die Flodoard überliefert, auch nach der bier gegebenen Bertheidigung (S. 329 ff.) nicht für unbedenklich halten. dere Ausführungen haben es mit Ort und Zeit von Attenstuden zu thun und greifen dabei natürlich nicht selten in die Geschichte der Zeit ein, bestimmen das Itinerar des Königs ober erörtern einzelne wichtigere Puntte, die Eidesleistungen unter Rarl (S. 272. 295), den Entwurf einer Reichstheilung unter Ludwig, der in das J. 831 gesett wird (S. 338). Auch der rechtliche Inhalt mehrerer Urkunden findet wieders holt Besprechung, mitunter mit Rudsicht auf die Controversen zwischen ber Deutschen Berfaffungsgeschichte und den Schriften Roths, worauf ich bier nun nicht naber eingehe. Außerbem wird Gelegenheit genommen, manche Berichtigungen zu den vorhandenen Ausgaben aus den benupten Driginalen oder handschriftlichen Texten zu geben. Der Berf. findet aber auch noch Anlaß, die Angaben der Regesten selbst über die Art der Ueberlieferung und die Editionen zu erganzen. Und auch an gelegentlichen

Bemerkungen, die man beachten mag, z. B. über die nach Bar le Duc ins Ardiv gekommene Handschrift des Chronicon St. Michaelis (St. Mihiel; S. 231), den in havre aufgefundenen Coder der Gesta abb. Fontanellensium (S. 368) fehlt es nicht. Zwei z. Th. falschlich Rarl dem Großen beigelegte Briefe werden Karl dem Diden vindicirt (S. 305). freulichsten erscheint fast die Bemerkung (S. 235): die Revolution habe in Frankreich doch lange nicht so viel zerftort, als man früher angenom= men habe. Sieht man auf die Verluste deutscher Archive damals (in Worms find die von Schannat benutten Schriftstude verschwunden, S. 221, in Osnabrud alle älteren Urkunden abhanden gekommen, S. 428) oder selbst in noch neuerer Zeit (in Raffel sind von den Hersfelder Originalen seit Ropps Zeit 5 Stude spurlos verschwunden S. 241; freilich lagen hier, als ich einmal das Archiv besuchte, die kostbaren Rarolinger Driginale in einer offenen Schublade), so muß man fast glauben, daß wir schwerere Berluste erlitten haben als Frankreich. Und wie viel mehr war hier vor der Revolution für Beröffentlichung der alten Urkunden geschehen als bei uns. Wie Manches ift verloren, von bem wir gar teine Runde, daß es existirte. Die von Hrn. Sidel gemachte Zusammenstellung aller Urkunden, deren Borhandensein irgendwann erwähnt wird (auch in alten Bestätigungen), und zwar, ebenso wie die der Acta spuria, nach der Reihe der Empfanger, ist daher sehr dankenswerth; sie kann wenigstens in einigen Fällen zu weiteren Nachforschungen Anlaß geben, sie bient außerbem bazu, um zu zeigen, wie viel größer ber Reichthum ber ausgestellten Urkunden als die Bahl der uns erhaltenen gewefen sein muß; was natürlich noch mehr ins Auge springt, wenn man bedenkt, daß wir im Allgemeinen nur eine Rlaffe derfelben, teine für Beltliche befigen. Hier geben nur die Formeln einen Ersat, von denen taum einzelne dieser Sammlung eingereiht werden konnten, die aber in ihrem engen Busamimenhang mit ben Urtunden betrachtet und beleuchtet zu haben ein hauptverdienst der den ersten Band ausmachenden Urkundenlehre ist. Ich habe jum Schluß nur ben Bunsch, daß der Berf. seine so verdienstlichen Arbeiten über die karolingischen Urkunden mit gleichem Eifer und immer mehr allgemeiner Unterstützung und Anerkennung fortsetzen möge.

G. W.

Freytag, Guftav, Bilder aus der deutschen Bergangenheit. Erster Band: Aus dem Mittelalter. 8. IV und 559 S. Zweiter Band, erste Abtheilung: Bom Mittelalter zur Neuzeit. 8. VIII und 464 S. Leipzig 1867, S. Hirzel.

Neu und durchaus eigenartig hat Gustav Freytag in den Bildern und Neuen Bildern aus der deutschen Vergangenheit die letten drei Jahrhunderte unserer Geschichte dem allgemeinen Interesse und Verständ: niß zu erschließen gesucht. Nicht die hohe Politit mit der oft erdrücken; den Fülle des Details, sondern zunächst das Leben der Einzelnen war ihm Gegenstand der Darstellung. Aber indem dieses Leben nicht nur in seiner außern Erscheinung, sondern zugleich in seinen innern Gründen und Bedingungen, in den leitenden Ideen gesaßt ward, gestaltete sich ein lebensvolles Bild der Gesammtentwicklung des deutschen Geistes von der Resormation dis auf unsere Tage, das ebenso sehr dem wissenschaftlichen wie dem allgemein menschlichen Anspruch Genüge that. So drang das Buch schnell in die weitesten Kreise der Gebildeten, ein wahrer Schat unserer neuesten vaterländischen Geschichtscheidung.

In veränderter Gestalt tritt es jest wieder vor uns hin. Es ersschien dem Verfasser wünschenswerth, weiter zurückzugreisen, auch die Jahrs hunderte vor der Resormation in ähnlicher Weise vorzusühren, so gewissermaßen die Grundlagen zu gewinnen, auf denen die spätere Entwicklung beruht. So sind aus den drei Bänden fünf geworden. Wie an Reichtum des Stosses hat das Werk dadurch an Einheitlichkeit gewonnen: Manches, was früher einleitend bemerkt war, hat erst jest seine rechte Stelle gefunden; statt der Vilder steht eine deutsche Kulturgeschichte in Bildern als abgerundetes, künstlerisch geschlossenes Ganzes vor uns.

Uns liegt an dieser Stelle die Besprechung der beiden neu hinzugekommenen Bande ob.

Der erste berselben umfaßt den großen Zeitraum von den Anfängen deutschen Bolkslebens bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, wo mit dem Untergang des stausischen Hauses eine entscheidende Wendung in den Geschicken der Nation eintritt: eine Zeit gewaltigster Umwälzungen, unsgeheurer Wandlungen, endlich der Vereinigung aller deutschen Stämme und größter Wirtung der Gesammtheit nach Außen, der Blüthe des Raisserthums. Wie der Deutsche in der Kömerzeit auf seinem Ackergrund saß, wie er durch die Stürme der Bölkerwanderung ging, wie er den neuen Glauben empfing, wie unter dem Einfluß dieses Glaubens und romanis

scher Bildung einerseits, durch die Eigenart deutschen Wesens andererseits die Entwicklung des Bolkes in den nächsten Jahrhunderten sich gestaltete, in Staat und Kirche, in Dorf und Stadt, im Kloster und auf der Ritterburg, wie sich endlich die Spisen dieses Lebens in der wundervollen, wenn auch fünstlichen, Blüthe des stausischen Zeitalters zusammenschlossen: wird hier in elf Bildern gezeigt.

Wie in der Reformationszeit Luther, wie im 18. Jahrhundert Friedrich der Große, so ragt in der Mitte dieser ersten Periode deutscher Geschichte die gewaltige Heldengestalt Karls des Großen hervor. Er erst bringt die Wanderzeit zum Abschluß; er weist andererseits der Nation neue Wege und Richtungen, die auf Jahrhunderte hin auch dem Einzelnen Leben und Anschauung regeln. Mit Recht ist ihm deßhalb ein eigener Abschnitt gewidmet. Von den spätern Kaisern erfährt noch Friedrich I. eingehendere Würdigung.

Durchaus verändert erscheint der Charakter der deutschen Geschichte seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. Borüber ist die Zeit der weltumfassen, ben Plane der Staufer, der glanzenden Machtentfaltung des ganzen Reichs; auch die großen Persönlichkeiten fehlen: bis zur Reformation bin tein Einziger, der auf die Gesammtheit leitend und bestimmend eingewirkt. Das Leben des Voltes concentrirt fich in kleineren Kreisen, fest geschloffenen Genossenschaften; bier zeigt sich frische Kraft, fröhliches Gedeiben, daneben freilich meift eine Einseitigkeit und Beschränkung, die weitere Entwicklung ausschließt. Hauptsächlich diesen Genoffenschaften gelten die Bilder des zweiten Bandes: Ritters, Bürgers und Bauerthum der späteren Jahrhunderte des Mittelalters werden vorgeführt, mit besonderer Ausführlichkeit die Besiedelung des Oftens, die Germanistrung Schlesiens, die Erwerbung Preußens durch den deutschen Orden, die Blüthezeit der Bansa bargestellt. Zum Schluß folgt eine Schilderung des "frommen Landstnechts" und berjenigen, welche keiner festen Genoffenschaft angehören, der fahrenden Leute. Nur zwei Abschnitte behandeln allgemeine Berhältnisse: der eine die Erhebung des habsburgischen Hauses, der andere die beginnende Umwandlung des Denkens, die erste große Opposition gegen die Lehre der katholischen Kirche in der Hussitenzeit. So wird die Berbindung mit dem dritten Bande gewonnen, der die großartigere und gludlichere Fortsetzung dieser Opposition im 16. Jahrhundert zum hauptsächlichsten Gegenstand hat.

Dies in turzesten Zugen der reiche Inhalt der beiden Bande. Ueberall strebt der Verfasser nach plastischer, concreter Gestaltung; jedes Bild sucht volle, ganze Menschen barzustellen: nirgends schattenhafte Gestalten, wie sie so häufig in neueren Geschichten der deutschen Raiserzeit Leichter war dies im zweiten Bande zu erreichen, wo die Quellen reichlicher strömen; neu und anziehend aber ist die Art und Weise, in der die Lösung der Aufgabe für die altesten Zeiten versucht wird. Man weiß, wie wenig hier die gewöhnlich so genannten Geschichts= quellen, die Berichte der Römer und Griechen, zur Charakteristik des inneren Lebens unserer Vorfahren ergeben. Diese Lucke auszufüllen, hat nun Freytag mit feinstem psychologischem Verständniß ben reichen Schat der heimischen Sage herbeigezogen, wie ihn die Gebrüder Grimm uns zuerst voll und ganz kennen gelehrt. Je mehr die Darstellung die innersten Verhältnisse des Denkens und Empfindens berührt, um so mehr vertieft sich die Auffassung: nichts schöner und sinniger, als die Schilderung der innerlichsten Wandlung, die das deutsche Gemüth jemals erfahren, des Uebergangs aus dem altgermanischen Heidenthum in driftliche Anschauungen und Zustände. Und das Ganze durchweht von dem belebenden Hauch warmen patriotischen Gefühls, in anmuthigster Klarheit der Sprache.

So stellen sich in jeder Beziehung die beiden neuen Bande ihren Borgängern ebenbürtig zur Seite. Was die Wissenschaft in langjähriger, mühsamer Arbeit auf dem Gebiete des deutschen Alterthums errungen, wird hier in turzer, allgemein verständlicher Fassung zum Gemeingut der Nation gemacht. Ohne Prätention, ohne gelehrten Ballast tritt der Bersasser auf; das ernste Studium aber wird der Kundige auf jeder Seite erkennen, und auch er wird eine Fülle neuer Anschauungen, anregendster Gedanken davontragen.

Auch an Widerspruch freilich wird es nicht sehlen. Recht strenge Historiker werden geneigt sein, das ganze Genre eher der schön: als der sachwissenschaftlichen Literatur zuzuweisen, Andere wenigstens betonen, daß recht viele Einzelheiten des ersten Bandes der quellenmäßigen Begrünsdung entbehren, daß hier oft mehr der Dichter als der Geschichtschreiber hervortrete. Wir möchten zwei Punkte von allgemeinerer Bedeutung hervorheben.

Einmal scheint uns, als ob mehrsach allgemein dristliche Ibeen bes älteren Mittelalters zu specifisch germanischen gemacht würden. Wenn

es z. B. vom heiligen Benedikt heißt (S. 359): "es war die germanische Idee der Gefolgschaft, welche er in seiner Gesellschaft ausbildete", wenn mehr als einmal scharf betont wird, daß "die römischen Pabste, welche in das nationale Bedürfniß des Volkes verderblich eingreifen, sich dabei auf eine altgermanische Forderung stützen" (S. 435), daß, "wer den Charafteren Gregors VII., Urbans II. und Innocenz IV. gerecht werden will, davon ausgehen muß, daß sie selbst germanisirte Männer waren, d. h. Männer, welche sich in germanischer Weise als die großen Gefolgeherren der Christenheit betrachteten" (S. 442. 443): so muß doch dagegen bemerkt werden, daß schon die ältesten Bekenntnißschriften des Christenthums völlige Entsagung, ganzliches Aufgeben bes Einzelnen fordern, daß Begriff und Wort der Nachfolge schon hier sich findet. wird also höchstens sagen dürfen, daß dieser Forderung der Kirche die Anlage des deutschen Geiftes mehr entgegenkam, als etwa die der Griechen und Römer. Die weitere Charakteristik Gregors, "bessen ganzes Besen in auffallender Art an deutsche Art gemahnt, gleichviel ob durch gothisches ober langobardisches Blut, ober in zufälliger Aehnlichkeit", ist ebenso gekünstelt, als etwa die Manier, wie der Charakter der heutigen Oberbaiern und Schlesier mit der Eigenthümlichkeit älterer Bewohner ihrer Landschaften, der Heruler und Bandalen, in Berbindung gebracht wird (S. 132, 133).

Bweitens genügt uns nicht die Schilderung der staatsrechtlichen Berschalftnisse, wie sie Band I S. 435 ff. gegeben ist. Sollte überhaupt dars gestellt werden, wie der Deutsche während der Blüthe der Raisermacht sich an dem Staatsleben der Gesammtheit betheiligte, so konnten wohl vollere Farben genommen, auch Unrichtigkeiten der Zeichnung vermieden werden. So bemerke ich z. B. zu den Worten über die Nachfolge im Reich: "Durch Jahrhunderte solgte der Sohn auf den Bater, der Berwandte auf das Familienhaupt, ohne daß von einer Wahlhandlung die Rede ist" (S. 416, vgl. S. 435), daß wir seit Arnolf die Wahl sedes Königs bestimmt verfolgen können. Und auch im zweiten Bande empfinden wir es als einen Mangel, daß nicht mit einem Wort von dem Kursürstencollegium die Rede ist. Wie mangelhaft immer, stellte es doch eine Form der Einigung dar, die wenigstens das eine bedeutsame Berdienst besit, zuerst das ernedrigende staatliche Berhältniß zur Kurie gelöst zu haben. Sollte diese neuerdings mit Recht mehrsach hervors

gehobene Thatsache teine Stelle in einem Werte sinden, dessen ganzer dritter Band der geistigen Befreiung von Rom gewidmet ist?

Bu größerer Anschaulickeit, zu richtigerer Stimmung ber Leser tragen die langeren Auszüge aus den Geschichtsquellen bei, die hier, wie in den früher erschienenen Banden, den einzelnen Bildern beigefügt find. Da die Ueberlieferung für die älteste Zeit überwiegend lateinisch ift, so mußten für den ersten Band fast durchweg, einmal auch für den zweiten, Uebersetzungen die Stelle der Originalberichte vertreten. Diese Ueber, setzungen sind meist nach Inhalt und Form wohl gelungen; namentlich die Uebertragung aus Beda darf zukünftigen Uebersepern in den "Geschichtschreibern der deutschen Borzeit" als nachahmungswerthes Muster empfohlen werden. Einzelne Versehen, wie sie unvermeidlich vorkommen, erlauben wir uns hier zu berichtigen. S. 390 find die Worte aus Ekkehard, Casus S. Galli cap. 10: Tali ac tanto patri, virtutes longa consuetudine in naturam iam vertenti Ekkehardus honores sibi oblatos omnium assensibus optulerat folgender Maßen wiedergegeben: "Weil er in solcher Art die Tugenden seines großen Baters durch lange Uebung sich selbst zu eigen gemacht hatte, so übertrug Effehard u. f. w." Es muß heißen: "Diesem so gearteten, so bedeutenden Bater (bem Purchard), dem durch lange Uebung die Tugend zur Ratur geworden, übertrug Effehard" u. s. w. S. 446 ware Wipos sollicita consideratione statt "mit gewohnter Sorgfalt" etwa "mit sorglicher Erwägung" zu übersețen. Endlich war der Sat Gerhochs von Reichersberg: Nam et signa atque prodigia mendatia eodem tempore non defuerunt, que adeo (so ist natürlich statt a deo zu schreiben) per quosdam illius tempestatis viros, per quosdam etiam illius viae perditissimae socios multiplicata sunt, ut eisdem mirabiliariis, irruentibus nimirum ad eos turbis ac signa vel sanitates petentibus, vix vacaret panem comedere statt der auf S. 503 gegebenen Uebersetzung so zu übers tragen: "Denn auch lügenhafte Zeichen und Wunder fehlten zu ber Zeit nicht; ja sie wurden durch einige Männer dieser Zeit, auch durch einige Theilnehmer jener verderblichen Fahrt so häufig gemacht, daß diesen Wunderthätern von der Menge, die auf sie einstürmte und Zeichen und Heilung forderte, kaum Zeit blieb, ihr Brod zu effen."

Mit dem Wunsche, daß das nun geschlossene Werk immer mehr Freunde erwerben, in immer weitere Kreise dringen möge, schließen wir unsern Bericht.

H. Pabst.

Dr. Martin Luthers Briefwechsel.iat Mielen unbekannten Briefen und unter vorzüglicher Berücksichtigung der de Wetteschen Ausgabe herausgegeben von, Dr. C. A. H. Hurthardt, Großherzogl. und herzogl. sachs. Archivar. 8. X und 524 S. Leipzig, C. W. Bogel.

Bei seinen amtlichen Arbeiten am Ernestinischen Gesammtarchive gewann Dr. Burkhardt die Ueberzeugung, daß trot der vielsachen Ersgänzungen, welche die de Wettesche Briefsammlung erhalten hat, für die Vervollständigung derselben noch Manches zu thun sei (p. V). In wie reichem Maße dies möglich war, zeigt uns das vorliegende Buch.

Nahezu 300 bisher noch unbekannte Briefe wurden in deutschen und außerdeutschen Archiven ermittelt; sie sind hier vollständig wiederzgegeben. Eine gleiche Zahl ist mit Angabe ihres Druckortes in Regestenzform mitgetheilt. Zum ersten Male sind die Briefe an Luther in umsfassender Beise herangezogen. Gewiß wird damit ein bedeutsamer Beistrag zum Verständniß und zur richtigen Einreihung der Briefe Luthersgeliefert. Ob es sich aber empsehlen wird, derlei Schreiben ungekürzt mitzutheilen oder als Regesten zu drucken, dürste bei ihrer großen Fülle doch noch zu bedenken sein.

Sehr zu rühmen ist die kritische Sorgsalt, welche sammtlichen Briefen gewidmet wird. Durch Vergleichung der Originale sehen wir eine lange Reihe von Daten verbessert und eine erstaunliche Menge von Fehlern getilgt; auch sind die Postscripte nachgetragen. Da und dort hätte vielleicht noch gezeigt werden können, daß ein Brief nicht in seiner ursprünglichen Form, sondern in Uebersetzung vorliegt. Endlich ist auf Erklärung der Schreiben der lobenswertheste Fleiß verwandt. Wir stehen deshalb nicht an, die Ausgabe musterhaft zu nennen.

Wenige Nachträge in dronologischer Folge mögen hier eine Stelle finden.

- a. 1518. de Wette I, 119 N. 68. Ein Fragment dieses Briefes ist nach einer gleichzeitigen Abschrift gedruckt bei Fiddes, lise of Wolsey, ed. 2, collection p. 51.
- a. 1520/21. Fehlender Brief Luthers an Karl V. Pallavicini, hist. Concil. Trident. I 26, 1. Die angezweiselte Existenz steht nun außer Frage. Bgl. Lämmer, monum. Vatic. p. 442. Ueber den Inhalt dürste zu Pallavicini a. a. D. zu vergleichen sein Fiddes, lise of Wolsey, 2. ed. p. 231.

- a. 1525. de Wette-Seidemann VI, 57 N. 2365. Bon der Lith, Erläusterung der Reformationshistorie p. 109 veröffentlicht nicht das Orisginal, sondern eine Copie der markgräfl. brandenburgischen Religionssacte de annis 1524 und 1525 im Ansbacher (jest Bamberger) Archiv.
- Schreiben der Straßburger Prediger an Luther gedruckt bei Röhrich, Gesch. der Reformation im Elsaß I 457.
- a. 1526. Schreiben Gerbels an Luther gedruckt bei Röhrich a. a. D. I 458.
- a. 1527. Derselbe an benselben, Röhrich, a. a. D. I, 456.
- a. 1533. de Wette IV, 465 N. 1530. Gleichzeitige undatirte Abschrift im Cod. palat. N. 435 fol. 1.
- de Wette IV, 470 N. 1531. Gleichzeitige Abschrift im Cod. pal. N. 435 fol. 13 b.
- a. 1535. de Wette IV, 612 N. 1648. Gleichzeitige Abschrift mit dem Datum Samstags nach Margarethä in den Eßlinger Reformationsakten des Stuttgarter Staatsarchivs.
- a. 1536. de Wette IV, 682 N. 1704. Original im Straßburger Stadtsarchiv fasc. Concordia Wittenbergensis de anno domini 1536 fol. 47. Lies: Gratiam et pacem cogor mi Bucere placuerit Nurenbergensibus.
- de Wette IV, 692 N. 1714. Original im Straßburger Stadtarchiv a. a. D. fol. 43. Ließ: mit der Zeit anher zu erkennen geben wie wir hinwieder Montags nach Exaudi 1536.
- Fehlender Brief Luthers an Reutlingen vom Montag nach Exaudi 1536 "jüngst gehaltener Concordia halber beschehen".
- Reutlingen an Luther. 13. September 1536. Antwort auf den vorserwähnten Brief. Abschrift im Straßburger Stadtarchiv a. a. D. fol. 149. Reutlingen meldet Luther die Annahme der Concordie.
- de Wette V, 31 N. 1745. Original in den Ulmer Akten des Stuttsgarter Staatsarchivs.
- de Wette V, 177 N. 1852. Original in den Ulmer Alten des Stuttsgarter Staatsarchivs.
- a. 1539. de Wette-Seidemann VI, 235 N. 2505. Gleichzeitige lateinische Abschrift in den Heilbronner Akten des Stuttgarter Staatsarchivs.
- a. 1540. de Wette V, 260 N. 1914. Gleichzeitige undatirte Abschrift in den Heilbronner Akten des Stuttgarter Staatsarchivs.
- de Wette V, 287 N. 1933. Gleichzeit. Abschr. im Cod. pal. N. 435. fol. 25.

- a. 1540. Burkhardt p. 348. Das hier gegebene Schreiben der Rürnsberger Theologen an die Wittenberger Theologen datirt vom letzten Febr. 1540 und ist gedruckt bei Versenmeyer, Sammlung zur Kirchens Literaturs und Münzgeschichte p. 186.
- a. 1541. de Wette V, p. 337 N. 1975; p. 343 N. 1978; p. 345 N. 1980; p. 351 N. 1985 z. Th. nach schlechten lateinischen Copien veröffentlicht, sind in den Heilbronner Akten des Stuttgarter Staatsarchivs in guten deutschen Abschriften vorhanden.
- a. 1542. de Wette V, 512 N. 2105. Gleichzeitige Abschrift mit dem Datum Dienstag nach Petri cathedra anno 1542 im cod. pal. n. 435 fol. 26. Was Burthardt p. 408 zu de Wette V, 437 N. 2049 über den cod. pal. n. 435 sagt, beruht auf Jrrthum.
- Ein bisher unbeachtetes Schreiben Luthers an Frau Dorothea Jörgerin vom Margarethentag 1542 ist gedruckt bei Hormanr, Archiv für Geosgraphie, Historie, Staatss und Kriegskunst. Jahrg. 1810 p. 471. Auch sind hier alle Briefe Luthers an Christoph Jörger und Dorothea Jörsgerin mitgetheilt.

Otto Walz.

Der Tugendbund. Aus den hinterlassenen Papieren des Mitstifters H. G. Lehmann. Herausgegeben von August Lehmann. 8. XX u. 224 S. Berlin 1867.

Aus den Papieren eines Hauptmitbegründers des Tugendbundes, des 1763 geborenen, 1821 gestorbenen Professors der Philosophie und Directors des Aneiphösischen Symnasiums in Königsberg, Hans Friedrich Gottlieb Lehmann verössentlicht in vorliegender Schrift dessen zweiter Sohn mehrere für die Geschichte des genannten Vereins wichtigste Alterstüde, welche die früheren Mittheilungen von Arug, Voigt und Bärsch in danstenswerther Weise berichtigen und ergänzen. So besonders die von Lehmann ausgesetze Versassung der "Gesellschaft zur Uedung össentlicher Tuschnen oder des sittlich wissenschaftlichen Vereins" (dies der im Juni 1808 auf Arugs Vorschlag angenommene Name der von ihren Stistern ursprünglich als Tugendverein bezeichneten Gesellschaft), serner die Generalliste sämmtslicher Mitglieder vom 1. August 1809, die indeß mehrsache Lüden zeigt; es ergibt sich daraus, daß der Verein damals über 700 Mitglieder zählte. Ueder seine Geschichte gibt der Hereusg. einen Uederblick in der steißig

gearbeiteten Einleitung; nur schlägt er hier, wie uns scheint, die Bedeutung des Tugendbundes zu hoch an. pp.

Urkundenbuch für die Geschichte des gräflichen und freiherrlichen Hauses der Bögte von Hunolstein. Herausgegeben von Friedr. Töpfer. Bb. II. 4. 500 S. Rürnberg 1867, J. Zeiser.

Bereits Bd. 17 S. 422 ist dem ersten Bande obigen Urkundens buches eine Besprechung gewidmet worden. Der jest erschienene zweite Band veranlaßt uns um so mehr zu einer nochmaligen eingehenderen Bestrachtung, weil ohne Zweisel dieses Werk unter den Publicationen ähnlicher Art eine rühmliche Stelle und einen bleibenden Werth unter den Quellschriften für rheinische Seschichte behaupten wird.

Der Herausgeber, welcher sich schon früher durch Abhandlungen im oberbairischen Archive, verschiedene Monographien und durch eine im Jahre 1861 von der historischen Commission bei der Atademie der Wissenschaften in München mit einem Preise geehrte Arbeit als tüchtiger Geschichtsforscher bewährt hatte, hat auch die ihm hier gestellte Ausgabe auf gleich lobenswerthe Weise gelöst. Schon bei slüchtiger Betrachtung drängt sich die Ueberzeugung aus, daß bei der Absassung dieses Urkundenbuches Fleiß, Renntnisse und Liebe zur Sache vereint mitgewirkt haben.

Die technische Behandlung des Stoffes befriedigt vollständig die Ansprüche, welche unsere Zeit mit Recht an berartige Publicationen macht. Die 452 Urkunden-Copien der beiden Bände sind correct und die bemerkenswerthen Stellen durch besondere Schrift hervorgehoben, jede mit einer kurzen und richtigen Inhaltsangabe, mit der Ausstellungszeit nach heutigem Ralender als Ueberschrift, und am Schlusse mit Angabe der Quelle, woraus der Abdruck entnommen, des Nachweises der Literatur und den nöthigen topographischen und historischen Erläuterungen verseben. Die ganze Anordnung ist die streng dronologische, in welcher sich die Urkunden-Abschriften und Extrakte nebst Grabinschriften und sonstige historische Aufzeichnungen in 354 Nummern im ersten, und 491 Nummern im zweiten Bande aneinanderreihen, welche aus vielen Archiven und Biblios theken mußten zusammengebracht werben. Das Meiste lieferten bas Provinzial-Archiv zu Koblenz (allein 194) und das fürstlich Wittgensteinsche Hausardiv auf Schloß Berleburg (151 vollständige Copien), wogegen bei dem fast ganzlichen Verluste des älteren Hunolsteinschen Hausardivs im Anfange bes sechszehnten Jahrhunderts aus diesem im ersten Bande

nur fünf Urkunden-Abschriften gegeben werden konnten und erst im zweiten Bande beren Zahl etwas zunimmt. Mehr ober minder lohnend war die Ausbeute, welche der Herausgeber in Paris (12), Strafburg (6), Nancy (3), Met (19), Luxemburg (1), Bruffel (2), sodann in Wien (3), München (3), Karlsruhe (5), Heidelberg (1), Speper (11), Jostein (4) und Trier (4), wie auch aus der Kindlingerschen Sammlung in Münster (7) und dem fürstlich Leiningenschen Archiv zu Dürtheim (1 Stud) machte. Wir ersehen aus diesen Mittheilungen, wie vieles urkundliche Material für unsere rheinische Geschichte noch in fernen Orten, wo man es taum vermuthen sollte, beruht. So enthält das fürstliche Archiv zu Berleburg in Westfalen die Archive der von den fürstlichen Vorfahren besessenen Herrschaften Ballendar unterhalb Roblenz und Neumagen an der Mosel, die taiserliche Bibliothet in Paris eine große Sammlung wichtiger Originals Urkunden aus den ältesten Zeiten, namentlich in deren Collection de Lorraine, welche schon in ben Zeiten Ludwigs XIV. und später dahin manberten; über viele jest verlorene Documente gibt das im kaiserlichen Archiv baselbst besindliche bandereiche »Inventaire des titres de Lorraine par Du Fourny« ausführliche Inhalts-Angaben und bietet einigermaßen Erfat für den Verlust der Originale. Im Präfektur-Archiv zu Straßburg befindet sich das altere Archiv der Grafschaft Sponheim auf dem Huns: rūd, in München bas der Grafschaft! Velbenz an der Mosel und in den lothringischen Archiven von Nancy, Met, Luxemburg und Brussel noch Bieles für unsere Gegend von historischem Interesse. Es werden sich bei dieser Sachlage bei solchen Publicationen wie vorliegendes Urkundenbuch mit der Zeit noch immer hin und wieder einige Ergänzungen auffinden laffen, wie wir denn uns erlauben, den Herausgeber auf zwei Urkunden aufmerksam zu machen, welche in bem bald nach bem erften Bande bes Hunolsteinschen Urkundenbuches erschienenen dritten Bande der Quellen zur Geschichte der Stadt Köln von Dr. Ennen, Seite 383 und 386 nach Oris ginalen des Kölner Stadt-Archivs abgedruckt find.

Bon den 462 Urtunden des ersten und zweiten Bandes, wovon vollständige Copien mitgetheilt werden, sind 394 hier zum erstenmal gedruck, nämlich 61 von den 102 Stücken des 13., 182 von 205 des 14. und 151 von den 155 des 15. Jahrhunderts; insbesondere sind sämmtliche Stücke aus dem Berledurger Archive dis jest ganz unbekannt gewesen. Es begegnen uns darunter Urtunden deutscher Könige und Kaiser, Adolss von Nassau

Friedrichs des Schönen und Karls IV., Wenzels, Ruprechts von der Pfalz und Friedrichs IV. nebst Auszügen mehrerer Schreiben des Letteren, ferner viele Urkunden der Erzbischöfe von Trier, Mainz und Köln, der Bischöfe von Met, Verdun und Worms, der Kurfürsten von der Pfalz, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzoge von Baiern, ber Herzoge von Lothringen, Jülich und Berg, der Wilde und Rheingrafen, Raugrafen, Grafen von Caftel, Sayn, Salm, Sponheim, Veldenz, Saarwerden, Holland, Leiningen und Anderer, mannigfaltigster Art als: Lehens, Pfands, Schulds, Raufs, Tausch-, Schenkungs-, Schadlos-, Bürgschafts-, Sühne-, Dienst-, Enthalts-, Schup-, Fehde-, Behm-, Ablaß-, Fraternitäts-, Hilligs- und Wittumsbriefe, Urfehden, Quittungen, Compromisse, Testamente, Bermachtnisse, Erbvergleiche, Sauvegarbe, Friedens: und Waffenstillstandsverträge, Huldigungsreverse, Ahnenproben, Burgfrieden, Beisthumer u. dgl. m., über Beziehungen zur rheinischen Familien= und Orts: deren vielseitige ben besten Nachweis geschichte die trefflich bearbeiteten Register Ungleich größer ist aber die Zahl der Urkunden, welche in geben. Auszügen, außer im Text in dronologischer Folge, noch in den Anmerkungen dazu, wie auch besonders in den 28 Beilagen verwerthet und nicht in die Register ausgenommen sind. Sie erschließen späteren Bearbeitern rheinischer Specialgeschichten ein reiches Feld urkundlichen Mas terials zur Benutung, während die Beilagen dem Werke noch eine erweiterte Bedeutung verleihen, indem sie eine große Zahl der altesten Geschlechter der Rheinlande, zu denen die Bögte von Hunolstein in verwandt= schaftlichen ober besonders nahen Beziehungen gestanden, mehr ober minder ausführlich behandeln und als gründliche Vorarbeiten zu deren Geschichte dienen können. So verbreitet sich der Herausgeber in denselben, gestützt auf meistentheils bisher noch unbenutte Urkunden, im 1. Theile über die Herren von Schwarzenberg, die Grafen von Castel, die Herren von Ha= gen, von Warnesberg, von Oberstein, von Grimburg, von Dagstuhl und von Heinzenberg, die Wildgrafen von Daun, die Herrrn von Blankenbeim und von Durbuy, die Grafen von Virneburg, die Wildgrafen auf Kirburg, bie Herrschaften Zusch und Neumagen, die Herren von Siersberg, von ber Fels, von Manderscheid und von Steinkallenfels, im 2. Bande über die Raugrafen und ihre verschiedenen Linien: die Stolzenberger, Alten= und Neuenbaumburger, über die Grafen von Salm und von Erbach, die Kämmerer von Worms, die Herrschaften Merrheim und Martinstein, die Herren

von Bolchen, die Herrschaft Dudelingen und Schloß St. Johannsberg im Luxemburgischen und die Herren von Phrmont. Daß Herr Töpfer die Darstellung der Hunolste in schen Familiengeschichte erst nach möglichst vollständiger Offenlegung des Materials zu geben verspricht, und dieselbe nicht schon jest zum Theil bringt, wozu mit dem 2. Bande, welcher dis zu dem Erlöschen der einen Linie führt, eine Gelegenheit geboten gewesen war, läßt sich nur billigen, indem dieselbe dadurch nur an Gründlichkeit geswinnen kann.

Ein flüchtiger Blick über die Urfunden läßt uns schon die Bedeutung und vielseitigen Beziehungen dieser Familie im Mittelalter erkennen. Als Erster des Geschlechts begegnet uns Hugo von Hunoldestein als Ministerial 1197 unter den Zeugen bei dem Verzicht des Pfalzgrafen Heinrich bei Rhein auf die trierische Bogtei, und Hugo Bogt von Hunolstein beschwört auf Seiten des Grafen Folmar von Castel um 1200 einen Vertrag besselben mit dem Erzbischof Johann von Trier. Um dieselbe Zeit erscheimen Hugo und Werner von Hunolstein in Urkunden des Erzbischofs Johann I. von Trier (No. I und IV) als nobiles viri unter den Zeugen. Diese bevorzugte Stellung vor den Ministerialen des Erzbischofs von Trier nimmt auch der Bogt von Hunolstein als Zeuge in einer Urtunde des Erzbischofs Johann I. von 1211 ein. Werner von Hunolstein, vir nobilis, ward 1225 von dem Grafen von Caftel mit der Vogtei um Berntaftel belehnt, und nach biesem finden wir von 1232—1239 einen Hugo als Bogt von Hunolstein genannt (N. X. XII. XIII. XV. XVIII). Diesem Hugo vindicirt Herr Töpfer den S. 14 aus dem Manipulus Hemmerodonsis mitgetheilten Grabstein aus der Abtei himmerode mit der Inschrift Hugo dictus Spessz ab Hunolstein. Der Beiname "Spieß" kömmt aber erst gegen Ende des dreizehnten Jahrhunderts vor, und möchten wir Aberhaupt dem Stein eine spätere Zeit anweisen. In dieser Ansicht werben wir namentlich durch 4 noch ungebruckte Urkunden eines Chartulariums des Trierischen Domcapitels bestärkt, welche uns in letter Zeit vorgekom= men sind und dem Herausgeber unbefannt geblieben waren. barin 1287 feria quinta ante Mathei, 1289 feria tertia und feria quarta post octavam Philippi et Iacobi unter einer Reihe Trierer Domherren and Hugo de Hunolstein, canonicus Trevirensis genannt, welcher in einer anderen Urfunde des Domcapitels von 1287 sabbato ante Mathe; als Hugo Spis, canonicus Trevirensis aufgeführt wird. In derselben

Urtunde wird noch ein Werner von Hunolstein, als Domherr, jedoch nicht mit der Diakonatsweihe versehen, genannt. Wenn nicht auf einen etwa später noch existirenden, möchte wohl die Grabschrift sich auf letztgenannten Hugo Spieß beziehen.

Nach Hugo erscheinen seit 1242 die Gebrüder Rikolaus und Johann als Bögte von Hunolftein, von benen sich hauptsächlich bas Emportommen der Familie datirt. Nitolaus war vermählt mit Beatrix von Hagen, Johann mit Christina von Warnesberg, einer Schwester bes Erzbischofs Boemund I. von Trier. Beide erwarben nicht allein durch Rauf viele Besitzungen an der Mosel, sondern gelangten auch durch Pfandschaften in Besitz der Beste Hunolstein. Diese im jetzigen Areise Bernkastel auf dem Hundruden gelegene Burg, von deren Ruinen das Titelblatt bes ersten Bandes eine getreue Abbildung in schönem Farbendruck gibt, bildete mit ihrem ausgebehnten Bogteibezirk später unter Kurtrier ein eigenes Amt Hunolstein. Ihrer geschieht urkundlich zum erstenmal 1238 Erwähnung. Als Trierisches Leben der Grafen von Castel tam sie durch Heirath 1242 an die Grafen von Salm. Graf Johann von Salm cedirte die selbe, stark verpfändet, nach Johann Bogts Tode, 1296 an bessen Bruber Nikolaus, wodurch derselbe, bisher gräflicher Beamter der Herrschaft Hunolstein, welche Erzbischof Heinrich II. von Trier 1281 als eine freie Herrschaft mit der Freizügigkeit ihrer Leute erklärt hatte, nun als Herr derselben in den höheren Stand der Dynasten trat. Denn die Reichsunmittelbarkeit und Landesherrlichkeit der Bögte von Hunolstein bekunden nicht nur die Reichsmatrikeln von 1431, 1442, 1467 und 1481, worin der Bogt von Hunolstein mit 6 Glefen ober 6 Mann zu Pferd und 12 Mann zu Fuß aufgeführt wird, sondern auch die Urkunde vom 9. Oktober 1469, wonach die Bögte und Herren zu Hunolstein ein in der Herrschaft neuentbecktes Bergwerk verleihen, ein Recht, welches stets nur der Landesherr ausübte. Diese selbstständige Stellung der Herrschaft gegenüber ben Lebensherren, den Erzbischöfen von Trier, mochte diese benn auch verans laffen, sich 1373 den Heimfall dieses Leben zu sichern und in Folge dieser Verträge setzte sich auf 1487 der Erzbischof Johann II. von Trier in beren Besit.

Die äußere Ausstattung des Werkes ist höchst stattlich und zeigt, daß keine Rosten gescheut worden sind, um alle Ansorberungen zu befriedigen. Druck und Papier sind vorzüglich, die beigegebenen Abbildungen

in Farbendruck, die getreuen Copien der Familiensiegel in Holzschnitt von Meisterhand ausgeführt, und das Format, in handlichem Quart, für den Gebrauch nicht beschwerlich. So hat Graf Paul von Hunolstein, welchem das Buch sein Entstehen verdankt, nicht allein seiner Familie ein würdiges Denkmal gesetzt, sondern auch die Literatur mit einem neuen Quellenwerk bereichert, welches für die Geschichte seines Heimathlandes stets von Rupen sein und hossentlich andere adelige Häuser zur Nachsolge anregen wird. Wöchten aber auch andere dergleichen Werke einen so gründlichen und mit dem Stosse vertrauten Bearbeiter sinden, wie das vorliegende in Herrn Töpser, und dieser uns bald mit der Fortsetzung und dem Schlusse des Ganzen erfreuen.

Lippische Regesten. Aus gedruckten und ungedruckten Quellen bearbeitet von D. Preuß und A. Falkmann. 2 Bd. (1301—1400); 3. Bd. (1401—1475); 4. Bd. (1476—1536). Rebst Nachträgen, Siegelabbildungen und genealogischen Tabellen. 8. Lemgo und Detmold 1863—1868, Meyersche Hossbuchhandlung.

Ueber die erste Lieferung der Lippischen Regesten wurde schon Bd. V 6. 500 der Zeitschrift berichtet. Das Unternehmen war damals auf 3 Hefte berechnet; es sind daraus, Dank der Fülle des Materials aus ben letten Beiten bes Mittelalters, 4 stattliche Banbe geworden, die in steigendem Maße das Lob größten Fleißes, eindringender Sachkenntniß und umsichtiger Behandlung verdienen. Wir stehen nicht an, die Lippis schen Regesten für ähnliche Unternehmungen insofern als Muster zu em= pfehlen, als hier zwischen dem wörtlichen Abdruck breiter Urkunden und dürftigen Inhaltsangaben die rechte Mitte eingehalten und in den beigefügten, oft umfangreichen Erläuterungen mehr geboten wird, als man in Urkundenbüchern zu finden gewohnt ist. Somit ist für die Geschichte des Lippischen Landes und des Lippischen Fürstenhauses eine sichere Grunds lage gewonnen, und bei der wichtigen Stellung, welche die Grafen zur Lippe, namentlich am Ausgang bes Mittelalters, auch nach Außen einnahmen, bieten die Regeften auch für die Geschichte von Westfalen und Riedersachsen manche werthvollen Beiträge. K.

Codex diplomaticus Anhaltinus. Auf Befehl Seiner Hoheit des Herzogs Leopold Friedrich von Anhalt herausgegeben von Dr. Otto von Heinemann, Prof. am herzogl. Carlsgymnasium und Archivar des herz. Hauptarchivs zu Bernburg. Erster Theil: 936—1212. Erste Ab-

theilung: 936-1123. Mit 4 Siegeltafeln. 4. XXIII u. 154 S. Dessau 1867.

Den Anftoß zur Veröffentlichung eines Codex Anhaltinus gab die 1863 erfolgte Vereinigung aller anhaltischen Lande nach 200jähriger Tren-Es wurde beschlossen, zunächst gewissermaßen als tomus prodromus einen Band erscheinen zu lassen, der mit 1212, als dem Jahre, von welchem an ein Fürstenthum Anhalt besteht, enden soll. In treffender Weise rechtfertigt (S. V ff.) der durch seine früheren Arbeiten rühmlich bekannte Herausgeber die innere Berechtigung seines Unternehmens und beffen Bebeutung für die allgemeine beutsche Geschichte. Daffelbe ift um so erfreulicher, als leider für die Geschichte mehrerer der großen kirchlichen Stiftungen Oftsachsens entsprechende Sammlungen sehlen; so entbehren die Bisthumer Magdeburg, Halberstadt und Merseburg bis jest noch tauglicher Urtundenbücher, aber gerade für die beiden erstgenannten Sprengel ist das vorliegende von Wichtigkeit. Ueber die für dasselbe benutten Quellen und Hulfsmittel wird in der Einleitung (S. IX ff.), in welcher sich auch schätbare Mittheilnngen über die anhaltischen Archive finden, Austunft gegeben. Außer den letteren wurden das Geh. Staatsarchiv ju Berlin, das Haupt=Staatsarchiv zu Dresden, das Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel, das Stolbergische Hauptarchiv zu Wernigerobe, die Stadtardive zu Goslar, Halberstadt, Quedlinburg, Aschersleben, die Domarchive zu Brandenburg, Merseburg, Naumburg und Zeit ausgebeutet. Der Stoff wurde in wenigen Fällen gebruckten Werken, meistens ben Originalen ober Copialbüchern entnommen; über diese — 15 an der Zahl — wird hier gleichfalls das Nöthige beigebracht. Damit zur Feier des fünfzigjährigen Regierungs=Jubelfestes des Herzogs Leopold Friedrich, welcher die Mittel zur Herstellung des der Geschichte seines Landes und Hauses dienenden Codex dipl. in freigebigster Art bewilligt hat, ein Theil wenigstens erscheinen könne, wurde der erste Band in drei Abschnitte zerlegt, von benen der zweite und dritte, welcher die Zeit Albrechts des Baren (1123 -70) und die seiner Söhne (1173—1212) umfassen werden, in Kurzem herauskommen sollen; der 1. Abschnitt die Jahre 936-1123 enthaltend, liegt, und zwar in vorzüglicher Ausstattung, vor. Derselbe enthält, so viel ich sehe, nur vier bisher ungedruckte Urkunden: Nr. 147 U. d. Grf. Adalbert um 1073 und Nr. 156 Br. Papst Urbans II v. 5. Mai 1090 für Nienburg, Nr. 171 U. Erzb. Abelgot von Magdeburg 1108, endlich Rr.

155 (vgl. unten). Dagegen werden hier viele Stude, die bisher nur in schlechtem Abdruck bekannt waren, nach den Originalen ober nach Abschriften vollständig oder nur zum Theil herausgegeben: letteres dann, wenn nicht die ganze Urkunde, sondern nur ein Bruchstück davon, namentlich die Zeugenreihe, für den bezüglichen Zweck erheblich war. Von 193 Nummern sind 138, also die überwiegende Zahl, Königs- und Kaiserurkunden; schon daraus ersieht man, daß dem Cod. anh. eine mehr als bloß landschaftliche Bedeutung zukommt. Die leitenden Grundsäte, welche bei der Auswahl, Ordnung und Bearbeitung des gewonnenen Materials maß= gebend gewesen sind, werden S. XVII ff. dargelegt. Ich hebe daraus hervor, daß außer den eigentlich anhaltinischen auch die auf die alteren Markgrafen der sächsischen Ostmark, von denen die Askanier in weiblicher Linie abstammen, und ebenso die auf die Pfalzgrafen am Rhein aus Ballenstedter Geschlecht bezüglichen Urtunden aufgenommen sind, nicht jedoch diejenigen, welche die andern von den Söhnen Albrecht des Baren entsprossenen Fürstenhäuser berühren. Die dronologische Anordnung ist zwed: mäßig, die Behandlung der Texte die jest im Allgemeinen übliche. Daß, namentlich wegen der vielen flavischen Orte und Personen, die hier vortommen, bei den Eigennamen die Buchstaben u und v genau nach der handschriftlichen Ueberlieferung beibehalten sind, ift zu billigen, deßgleichen bei der Datirung die Anwendung der römischen Zahlen; an ihre Wichtigkeit für Berichtigung falscher Beitangaben hat bereits Dümmler erinnert. Die Texte sind recht sorgfältig bergeftellt, auch erhebliche Druckfehler selten. In einem Punkte indeß hätte ich ein anderes Verfahren gewünscht. sich in der Vorlage offenbare Schreibsehler finden, gehört die richtige Lesart in den Text, die unrichtige in die Anmerkung, ganz besonders aber dann, wenn der Wortlaut einer Urkunde nicht dem Driginal, sondern nur einer Abschrift entlehnt ist. So gehörte z. B. S. 19 3. 5 v. o.: Friderici in den Text, Fridurci in die Anmerkung. Mit Recht ist das gegen S. 32 das sinnlose cuis des Originals hinuntergebannt und aus dem Copialbuch cujus entnommen, bei N. 180 wiederum ist nicht abzusehen, weßhalb die Lesarten des Originals, welche Beper und Jaffé geben, in der Anmerkung anstatt im Texte stehen. Bur Verbesserung des Textes ift an manchen Stellen Gelegenheit. In N. 5 ist (S. 5 3. 15 v. u.) mit Rücksicht auf das Original von N. 4 wohl Ruothartesdorp zu lesen. Bei N. 36 (S. 26 3. 3 v. u.) hat es im Original jedenfalls nicht

Athunni, sondern Athuui geheißen (der Italiener ließ bei Hathuui wie bei Halberstatensis in der Ueberschrift das H fort); ebendort (3. 1 v. u.) ist maneat zu lesen, in der Zeugenreihe von N. 47 (S. 37): Berenwuardi und Werinhardi. S. 78 Ende wird es mit Rücksicht auf Thietmar VI, 58 Geddo heißen sollen. Ein sehr auffallender Schreibfehler findet sich im Original N. 177 (S. 141 Mitte), der fast Anlaß bieten könnte, die Echtheit des Diploms in Frage. zu stellen: ich meine das Wort Sizonis in der Berbindung per manum Sizonis comitis sui advocati. Wäre diese Angabe richtig, so hatte man sie auf ben Grafen Sizo von Rafernburg, ben Ahnherrn des Hauses Schwarzburg, zu beziehen, ber aber niemals Vogt von Hersfeld war. Wie die fragliche Stelle lauten muß, zeigt N. 178, von welcher Stumpf (Reg. 3072) vermuthet, daß es eine spätere Fassung von N. 177 sei; dort nämlich heißt es: per manum Gisonis comitis; damit ist Graf Giso von Gudensberg gemeint, bessen Name auch allein hieher paßt (vgl. Wend Heff. Landesgesch. III, 76 und Urkundenbuch R. 65). — Die Ansicht, welche H. v. Heinemann S. XXI über das Maß der beizugebenden Anmerkungen äußert und die Rothwendigkeit der Beschränkung, scheint mir durchaus richtig. Die Ortsnamen hat er in den Ueberschriften der Urkunden, soweit dies mit Sicherheit geschehen konnte, auf die heutgeltenden zurückgeführt, in Bezug auf die Bestimmung der Uebrigen verweist er auf das Register, welches am Schlusse der Sammlung gegeben werden soll. "Zwei Dinge", heißt es dann, "verlangt man mit Recht von dem Herausgeber eines Urkundenbuches: die möglichst genaue und richtige dronologische Bestimmung der einzelnen Stude und die Beurtheilung ihrer Echtheit sowie die Erörterung derjenis gen Punkte, welche auf diese Frage Bezug haben." H. v. Heinemann hat denn auch auf die richtige Einreihung der Urkunden viel Mühe verwandt und manche Berichtigung früherer Angaben geliefert: so ist z. B. durch Einsicht in das Original für N. 189 das richtige Datum ermittelt. Bei der Einreihung von N. 23 durfte der Vorschlag des Herausgebers, sie zu 950 zu setzen, der Annahme von Stumpf (Rog. 180), der 949 nennt, vorzuziehen sein, deßgleichen die Auflösung der allerdings sehr sonderbaren Tagesbezeichnung in N. 10: I kal. mart. durch 28. Febr. (Stumpf 112 hat 1. März; weßhalb der Lettere reg. 259 zu 958 sett, ist nicht ersichtlich, H. v. Heinemann nach dem a. regni: 959). manchen Ansetzungen sind noch Zweifel: so könnte N. 113 zu 1040 statt

zu 1041 gehören. Die Datirung von N. 63 bleibt auch noch unent= Stumpf Rog. 742 hat: "8. Juli 979 Sommeringen", gibt schieden. somit das Jahr, welches die Urkunde nennt; dazu passen aber die andern Zeitbestimmungen (ind. VI, r. XIII, imp. XI) nicht. H. v. Heinemann entscheibet sich für 978, weil ind. Vl und a. imp. dazu stimmen und im Original leicht das richtige a. rogn. XVIII gestanden haben könne, aus welchem dann durch Fortfall des V ein a. XIII geworden ware. Die Vermuthung scheint annehmbar, doch erregt Bedenken, daß in diesem Falle Otto nach N. 64 6 Tage später in Dortmund gewesen ware; ober ist in N. 63 vielleicht VIII idus junii zu lesen? -- Ich gebe noch ein Von N. 162 hat der Herausgeber dargethan, daß sie paar Nachträge. nicht zu 1088 gehört, sondern nach 1094 und vor 1101 zu setzen sei; wenn der Giselbertus abbas dort der von Erfurt war, so ist die Urkunde noch dadurch etwas näher bestimmt, da jener Abt den Kreuzzug mitmachte und am 1. Ottober 1100 in Palästina starb (Chr. Sampetr.; cf. Thur. sacru p. 175). N. 173 ist nach 30. Mai 1108 ausgestellt, wo der Zeuge Herwig erst zum Bischof von Meißen geweiht murde. Auch N. 192 und 193 lassen sich etwas genauer umgränzen; die erstere Urkunde fällt nicht vor Sommer 1109, da die Verwundung Swiggers von Hakeborn in Polen offenbar in dem Feldzuge jenes Jahres erfolgte, und nicht nach 18. Ottober 1118, da an diesem Tage der Bischof Swiggers Schenkung schon erwähnt (S. 147); die lettere ist wegen der bona fratris Wedekindi mit Rücksicht auf die Urkunde bei Leukfeld Ant. Halb. 587 nach dem 9. August 1112 zu feten.

Was das Urtheil über die Schtheit der Urkunden anlangt, so ist es gewiß löblich, daß der Herausgeber große Vorsicht beobachtet und sich nicht leicht entschließt eine Urkunde zu verwersen (es ist ihm auch geglückt durch Benutzung des Originals die Zweisel, welche Stumpf Reg. 2218 an der Echtheit von N. 113 hegt, zu beseitigen); indessen er geht mitunter darin wohl etwas zu weit. Ueber N. 34 freilich läßt sich streiten und der Herausgeber sagt über sie (S. 25), daß ihr Neußeres "nicht den geringsten Verdacht der Fälschung erwede". Verhält sich dies so, dann muß man annehmen, daß die Zeitangaben ganz unrichtig sind und die Urkunde zu 963 gehört. Bei dieser Annahme paßt sie in das Itinerar Ottos II, und es bedarf nicht der gewagten Voraussetzung des Herauszgebers; auch die Bedenken von Waiß (Jahrb. d. deutsch. Reiches 1838

I Abth. 2 S. 218 A. 3 und Gott. gel. Ang. 1868 S. 6) waren beseitigt; übrigens ift die Recognition durch den Kanzler Ludolf kein zwingender Grund, wie H. v. Heinemann meint, das J. 962 auszuschließen (s. Scheffer=Boichorst, Raiser Friedrich I 2c. S. 205). Aber es ist doch möglich, daß wir hier eine geschickte zeitgenössische Fälschung haben, ebenso wie in N. 25, deren sachlicher Inhalt immerhin echt sein mag; er wird nur später in eine der Form nach unechte Urkunde niedergelegt und die Datirung ganz sorglos aus andern echten Urkunden (Stumpf Reg. 355, 356) entlehnt sein. Bon N. 120 urtheilt H. v. Heinemann "die Urkunde gibt zu manchen Bedenken Anlaß"; diese Bedenken sind aber so zahlreich und so stark, daß das Urtheil lauten müßte: diese Urkunde ist unzweisel= haft unecht, und nur bas ift einzuräumen, baß ber barin erwähnte geschichtliche Vorgang stattgefunden haben kann. Bei N. 129 führt der Herausgeber an, daß Stumpf (Reg. 2403) sie verdächtige und bemerkt, "das Aeußere derselben berechtigt dazu keineswegs und auch der Inhalt bietet dazu keinen rechten Anhalt". Damit ist die Sache aber doch nicht erledigt; denn wenn das Aeußere wirklich so unansechtbar ist, kann die Urkunde doch unmöglich vom 31. März 1051 sein, weil damals noch Bardo Erzkanzler war, während hier Liuthaldi (Lepsius: Liutbaldi, Stumpf: Liubaldi archicanc.) steht. Sie tonnte also frühestens 1052 ausgestellt sein, aber auch das ist nicht ganz mahrscheinlich, da Heinrich III. am 29. März sich in Goslar aushielt, also wohl zweifelhaft ist, ob er am 31. schon in Merseburg war, zu 1053 wiederum stimmt keine der chros nologischen Angaben. Zu N. 157 berichtet H. v. Heinemann, daß die Echtheit bestritten werde, unterläßt es aber, sich darüber zu äußern, ob er den Berdacht für begründet halt. N. 138 hat derselbe zuerst in sei= nem Buche über Albrecht den Baren S. 440 veröffentlicht; aber mahrend dort die Recognition des Kanzlers fehlt, ist sie hier gegeben und lautet: Bernhardus cancellarius vice Bodonis archicancellarii. Ueber diese Abweichung fehlt eine Notiz; jedenfalls ist die Kanzlerunterschrift sinnlos, vielleicht ist Bernhardus aus Eberhardus und Bodonis aus Bardonis geworben, bann wurde sie aus einer Urfunde Heinrich III. (zwischen 1040 und 1043) stammen; in jene N. 138, deren Zeitangaben sämmtlich übereinstimmen, gehört sie gewiß nicht. Ein merkwürdiges Stud ist R. 155, hier zum ersten Male gebruckt, obwohl Delius (in Ledeburs Archiv V 35) schon 1831 auf passelbe hingewiesen. Es ist eine Urkunde B. Burchards II.

von Halberstadt für Issenburg vom 25. Juli 1087 und aus dem Copialbuch dieses Klosters in Wernigerode entlehnt; sie enthält u. A. sehr genaue Bestimmungen über die Rechte der Bögte. Der Herausgeber scheint, da er nichts über die Echtheit der Urkunde äußert, nicht an der= selben zu zweifeln; mir dagegen kommt sie sehr verdächtig vor. Bischof bekräftigt mit dem Bann Gregors VII, obwohl dieser Pabst bereits am 25. Mai 1085 gestorben war, unter den bischöflichen Zeugen erscheint Eppo von Naumburg, der 5. Mai 1078 gestorben, unter den weltlichen sind einige sehr auffallend. Edho filius Ottonis ducis könnte verschrieben für Cuno sein und den Sohn Ottos von Northeim bezeichnen (Delius will einen sonst unbekannten Sohn Herzog Ordulfs darin sehen). ein Iso comes de Acheim; durch ihn soll nach Delius "ein unerwartes ter Lichtstrahl in die Geschichte der Grafschaft Achim fallen"; nun wird zwar in der Urkunde Erzbischof Liemars von 1091 (Hamb. Urkundenbuch 112) der Ort Acheim einmal erwähnt, aber daraus folgt noch nicht das Vorhandensein von Grafen, von denen sonst jede Spur fehlt. Ich könnte höchstens vermuthen, daß Egeno (abgekürzt Eco) de Achalm gemeint sei. Gänzlich rathlos aber läßt uns der folgende Siffridus comes de Walle-Delius freilich weiß auch hier Bescheid und erläutert: "aus dem valkenbergischen Geschlecht"; ein solches ist mir indeß unbekannt. Der Inhalt der Urkunde verstärkt den Verdacht, da ähnliche auf Bogteirechte bezügliche Stude im 12. Jahrhundert vielfach geschmiedet wurden (vgl. Forschg. z. deutsch. Gesch. VI, 569). — Der Sammlung sind vier Tafeln beigegeben, welche die ältesten anhaltischen Siegel in höchst gelungener Ausführung enthalten. Von N. 1, 3 und 4 findet man eine genaue Beschreibung in der Festschrift "Die älteren Siegel des anhaltischen Fürftenhauses", welche H. v. Heinemann gleichzeitig mit bem Codex Anhaltinus veröffentlicht hat. Die Fortsetzung des Letteren wird durch die Ernennung des Herausgebers zum Vorstand der Wolfenbüttler Bibliothet hoffentlich teine Unterbrechung erleiden. Adolf Cohn.

Böttger, H. Dr. Bibliotheksecretär, Die Brunonen, Vorfahren und Rachkommen des Herzogs Ludolf von Sachsen, von 775 bis 9. December 1117, nebst den Voreltern desselben überhaupt von c. 450 an. 8. XV und 767 S. Handworth.

Das vorstehende Buch unternimmt den Versuch, die gesammte Vorsgeschichte des alten Sachsenlandes, soweit dieses später den Bestand des

Königreichs Hannover und des Herzogthums Braunschweig bildete, einer umfassenden und erschöpfenden Untersuchung zu unterziehen, eine Arbeit, wie sie der verstorbene, um die deutsche Provinzialgeschichte vielfach verdiente Wedefind unternommen zu sehen wünschte und zu welcher er auch einige nicht unerhebliche Bausteine bereits geliefert hat. In ber That scheint der Verf. besonders durch Wedekind zu seinem Werke angeregt worden zu sein; er ift an die Ausarbeitung desselben mit bewunderungswürdigem Fleiße und ausgebreiteter Kenntniß sowohl der unmittelbaren Quellen wie auch der neueren einschlägigen Literatur gegangen. Untersuchungen erstrecken sich nach allen Seiten bin; von Bunkt zu Punkt fortschreitend verfolgt er die Schicksale, den Güterbesit und die anderen historischen Verhältnisse des Brunonischen Hauses bis zu bessen unglud: lichem Ausgange. Gine große Menge Stammtafeln, theils bem Texte eingebruckt theis bem Buche angehangt, sowie brei Karten, eine Gaukarte der Comitate der Brunonen in den Diöcesen von Hildesheim und Halberstadt, eine Gaukarte der Marken Thüringen und Meißen, endlich eine Rarte der Brunonischen Comitate in der Mark Friesland, erläutern die im Texte entwickelten historischen, geographischen und genealogischen Berhält= nisse und dienen dazu, die auch im Uebrigen würdige Ausstattung bes Werkes zu erhöhen. Eine bisher unterbliebene eingehendere Besprechung des allerdings schon 1865 erschienenen Buches dürfte daher auch gegenwärtig wohl noch von Interesse sein.

Den Ausgangspunkt der Untersuchungen des Bis. bildet eine Ausssührung über die Genealogie des Ludolfingischen Geschlechtes. Den Ressultaten, zu denen er hier im theilweisen Gegensatz zu früheren Forschern, wie Wedelind, Klippel, Scheid u. A. gelangt, wird man im Allgemeinen zustimmen müssen, wie denn Wait in der zweiten Auslage seines Heinsrich I in dem der Herlunft und den Besitzungen des Ludolfingischen Hausses gewidmeten Excurse im Wesentlichen zu ähnlichen Ergebnissen gekommen ist. Freilich die auf eine Stelle der Bothoschen Bilderchronist gegründete Abstammung des Herzogs Ludolf oder vielmehr seines Baters Brund von Wittekind ist in den aus Botho entlehnten Einzelnheiten (S. 114 st.) denn doch sehr zweiselhaft, da wir nicht glauben, daß dem fabulierenden Botho, dessen Glaubwürdigkeit der Verf. selbst S. 281—285 eben nicht hoch anschlägt, hier wie anderwärts viel zu trauen ist. Er hat, wie Waits bemerkt, über diese Dinge offendar nur ganz verwirrte Angaben.

Noch schwerer ist es uns geworden, dem Verf. in seinen weiteren Folzgerungen (von Abschnitt VII S. 127 an) zu folgen, wo er sich ber müht, die Abstammung der Brunonen von "dem königlichen Geschlechte der Tiusker" darzuthun. Wir halten es denn doch für mehr als gewagt, auf zweisellos sagenhaste Berichte späterer Schriftsteller, verbunden mit ebenso unsicheren etymologischen Ableitungen von Ortsz und Personenznamen eine solche Geschlechsreihe gründen zu wollen, wie es hier geschieht. Der so nicht ganz seste Boden dieser genealogischen Deductionen verzschwindet hier völlig unter unsern Füßen.

Mit Abschnitt VIII (S. 148) finden wir uns vergleichsweise wieder auf sichererem Boden, insofern hier von der Zahl und Ausdehnung der von den Brunonen verwalteten Comitate gehandelt wird. Zunächst und in sehr eingehender und sorgsamer Weise wird der Derlingau und seine kirchliche und politische Gintheilung auseinandergesett, wobei nament= lich das erst vor wenig Jahren bekannt gewordene Archidiakonatsregister der Diocese Halberstadt als Wegweiser dient. Wenn der Verf., seine eigene frühere Ansicht aufgebend, in den Zusätzen zu diesem Abschnitte (S. 714) die Existenz eines Gaues Mosidi als Untergau des Belines, beim in der Halberstädter Diocese bestreitet, fo hat er die Urkunde Ottos I. vom 2. Juli 959 (Boysen I 91, v. Raumer Reg. N. 179) nicht beachtet, wo als Inhaber in den Gauen Helinge und Mosde ein Graf Heinrich genannt wird. Denn daß hier der gleichnamige Gau Mosibi in dem Verdener Sprengel gemeint sein konnte, das anzunehmen verbietet des Verfassers eigene Deduction (S. 250), wonach der Comitat in diesen Berdener Gauen damals in der Hand des Billungers Hermann mar und auch in der Folge bessen Nachkommen verblieb. Aus den Erörteruns gen des Berfassergibt sich übrigens, daß die Brunonen eine ganze Reihe von Grafschaften in den Diocesen von Minden, Hildesheim und Halberstadt verwalteten, welche Verhaltnisse durch die Karte I illustrirt merben.

In dem folgenden Abschnitte (IX) wirft der Verf. einen Blick auf das übrige nichtbrunonische Sachsen, bespricht den Billungischen Ducat an der Unterelbe, die Grafen von Westfalen zu Werl und Arnsberg, den Ducat in Engern, namentlich auch den Comitat der Grasen von Reinshausen, Nordheim und Katlenburg. In den meisten Dingen wird man hier nicht umhin können den Ansichten des Verfassers beizupflichten. Die

Stammtasel der Billunger (S. 225) indeß ist seitdem durch ein paar in der Zeitschrift des Bereins für die Geschichte Riedersachsens 1865 S. 140 und 141 veröffentlichte Urkunden wesentlich modificirt worden. Auch sehe ich keine Beranlassung, den im Jahr 936 gegen die Böhmen gesallenen Asic zu einem Bruder des Grasen Siegfried von Merseburg zu machen (S. 225). Der S. 247 erwähnte Gras Haold wird von Seibert und den Herausgebern der Lippischen Regesten für den Stammvater der Fürsten von Lippe gehalten.

Dann folgt (Abschnitt X) eine Darlegung ber Brunonischen Geschlechtsfolge in den beiden von dem Berf. angenommenen Linien. Sehr forgfältig und in ihrem negativen Theile durchaus überzeugend ift bie Untersuchung über die Abstammung der jüngeren Brunonen, allein es fragt sich doch, ob der Verf. hier nicht ein zu großes Gewicht auf bas Chron. Rhytm. legt. So gewinnend auch seine Beweisführung über den genealogischen Zusammenhang dieser Brunonen mit den Ludolfingern ist, so bleiben doch mancherlei Zweifel dagegen bestehen. Für die weitere Ausführung macht bedenklich, daß die Echtheit der Urkunde Ottos I. vom 5. October 966, welche ber Berf. im Anhange sich verbessernd in das Jahr 949 setzen will, doch mindestens verdächtig ist. Bgl. Stumpf Rog. N. 412. Im Vorbeigehen mag bemerkt werden, daß der Berf. S. 348 die unglückliche Schlacht gegen die Normannen v. J. 880 mit Wedekind ganz willtürlich nach Eppendorf verlegt, wovon weder die älteften Quellen noch auch die späteren sagenhaften Berichte etwas wiffen. Daß sich von dem in dieser Schlacht gebliebenen Bruno durch deffen muthmaßlichen Sohn Ludolf und Enkel Eccard ein älterer Zweig der Brunonen als Markgrafen der Nordmark mit Theoderich, Bernhard I., Bernhard II. und Wilhelm (das Halbenslebische Haus) abgesondert habe, wird zwar nicht zweifellos erwiesen, aber doch zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit erhoben. Die S. 377 und 382 gegebenen Stammtafeln der Grafen von Walbed find unvollständig, insofern in benselben die Burggrafen von Magdeburg aus diesem Geschlechte sehlen; auch ist es mehr als zweiselhaft, ob Markgraf Werner Kinder hinterlassen hat. wenig zutreffend scheint uns der S. 397 aus der Rangordnung in der Urkunde Ottos I. gezogene Schluß, indem, falls die Urkunde wirklich echt sein sollte, Bruno in derselben augenscheinlich nur als Inhaber des betreffenden Comitates vor den übrigen weltlichen Großen aufgeführt wird.

Auch die sernere, besonders gegen Bethmann gerichtete Auseinandersetzung über Otto des Erlauchten Bruder Tanquard, als angeblichen Gründer der Burg Tanquarderode, haben uns von dessen Eristenz nicht überzeugen können. Bethmann gründet seinen Beweis von der Nichteristenz desselben auf das Fehlen aller alten Zeugnisse über ihn. Das ist natürlich tein zwingender Beweis, aber ebenso wenig zwingend ist der vom Verf. geführte Gegenbeweis. Es wird nichts Anderes übrig bleiben, als die Sache dahingestellt sein zu lassen.

Die letten Abschnitte bes Buches (von S. 471 an) behandeln die späteren Generationen des Geschlechtes; namentlich verbreitet sich der Verf. weitläusig über die beiden letten Mitglieder desselben, Esbert I. und II. Hier erregt besonderes Interesse die theilweise durch Münzen erläuterte und durch die Karte III illustrirte Untersuchung über die Herrschaft diesser Brunonen in Friesland. Sbenso eingehend und sorgsältig ist die Darlegung der Verhältnisse in der Mark Meißen und Thüringen, zu deren Erläuterung die Karte II dient. Ob der Verf. in seiner Vertheidigung der beiden Etberte, namentlich Etberts II., nicht doch zu weit geht, mag unerörtert bleiben. Die Parteileidenschaft jener Zeit mag auch die Charakterzüge des letzen Brunonen arg entstellt haben, aber daß Etbert ein unzuverlässiger, die Partei ost und beliedig wechselnder Maun gewesen ist, wird durch die Thatsachen selbst bezeugt.

Die dieser Anzeige gesteckten räumlichen Grenzen gestatten kein weiteres Eingehen auf manche noch zu discutirende Einzelheiten. Das Gesammturtheil über das Buch wird diesem die Anerkennung nicht verssagen können, einen höchst schwierigen Theil unserer älteren Geschichte einer gründlichen, ja erschöpfenden Untersuchung unterzogen und dadurch über manche dunkele Partien derselben neues Licht verbreitet zu haben.

0. v. H.

Lambert, E. M. Die ältere Geschichte und Verfassung der Stadt Erfurt. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Städtewesens im Mittelalter. Mit 41 Urkunden. 8. X und 116 S. Halle 1868, C. H. M. Pfeffer.

Seit v. Tettaus Arbeit "über das staatsrechtliche Berhältniß von Ersurt zum Erzstist Mainz", die freilich, obwohl 1860 erschienen, nicht einmal das gedruckte Urkunden=Material über diesen Gegenstand genügend benutzt hatte, durfte Ersurt für eine schon im 10. Jahrhundert mainzisch gewordene Stadt gelten, deren reichsstädtische Gelüste rein revolutionärer

Art gewesen und darum mit vollem Recht durch den energischen Johann Philipp im Bund mit Ludwig XIV. 1664 erstidt worden seien, so daß Ersurt nun endlich wieder geworden ware, was es eigentlich immer hätte bleiben müssen: eine mainzische Landstadt.

Lambert geht nun in der Legitimirung der erzstiftischen Ansprüche auf Erfurt um noch volle zwei Jahrhunderte weiter zurud, indem er Faldensteins Angabe einer völligen Donation der Stadt an Bonifacius sogar noch "einer Erweiterung bedürftig" erachtet. Ihm ift Erfurt bereits lange vor Otto d. Gr. eine bischöfliche Stadt, Erzbischof Wilhelm ist, wie bereits seine Borganger, "de facto schon Herr der Stadt", er mag jedoch "diese seine schon früher theilweise bestehende Stadtherrlichkeit durch die Erlangung des Bannes vervollständigt haben". Ohne die Bidersprüche von Donation und nur factischer Herrschaft, letterer und nur theilweiser Stadtherrlichkeit, die noch der Bervollständigung bedarf, heben zu wollen, muffen wir es von bem allerdings durch keinen Beweis gestütten Standpunkte bes Verfassers aus für ganz gerechtfertigt erklären, wenn er in ben urkundlichen Erwähnungen von immer nur einzelnen bem Erzstift in Erfurt zustehenden Rechten durch die Erzbischöfe selbst eine "bedenkliche Maßregel" derselben erkennt, durch welche sie die Zertrummerung ihrer Stadtherrschaft durch das aufstrebende Bürgerthum in der Absicht scheinbar bestätigten, um wenigstens diese Trummer durch Berbriefung zu retten.

Kein Wunder also, wenn Lambert die beiden Hauptquellen der Ersurter Versassungsgeschichte, das Weisthum von 1289 und das Bibra-Büchlein von 1332, die ihm als Hauptproben jener bedenklichen Maß-regel monarchischer Schwäche erscheinen mußten, näher zu untersuchen unterlassen hat. Vogt und Vizthum in Ersurt sind ihm einer wie der andere Stellvertreter des Erzbischofs von Mainz, die wieder ihrerseits an den Schultheißen ihre Vicare sinden; von letzteren behauptet Lambert "nach einem alten von Faldenstein angeführten Chronicon", es seien ihrer zuerst drei, 1332 aber zwei gewesen, während 1332 (nach Vibra) nur einer, vorher nach allen erreichbaren Originalquellen nur zwei vorzhanden waren, einer für das seit Alters stiftische "Brühl" und einer für die "Stadt", welcher bedeutungsvolle Gegensas von Lambert unerzörtert gelassen wird.

Aehnlich einfach, aber leider ahnlich quellenwidrig ist die darauf

folgende Darftellung der bürgerlichen Standesverhältnisse. Day 1133 Erzbischof Abelbert die censuales possessores gewisser Gärten im Brühl mit einer possidendi libertas erst beschenken muß, soll ein Beweis sein, daß, wie überall, so auch in Erfurt die Censualen nicht "wie Ritsch und Hegel wollen" (?) Unfreie, sondern "Freie mit besonderen Rechten und Bflichten waren". Die im 13. Jahrhundert allein rathsfähigen Patricier= geschlechter Erfurts find nach Lamberts Meinung aus dem stiftischen Minifterialen: und Officialenverbande, namentlich auch ber Munger-Hausgenossenschaft, und ferner aus dem Kreis der ftiftischen Censualen bervor= Hiergegen ist indessen zu bemerken, daß aus der Uebernahme des (noch dazu dem Rath oft auf lange Zeit verpfändeten) Schultheißen-, Münge und Marktmeisteramt durch Erfurter Patricier im 13. Jahrhundert nichts über deren Vorfahren und den ursprünglichen Stand ihrer Ge= schlechter gefolgert werden kann, daß Münzer, Marktmeister, Bisthum (dies in genetivischer Wortform) teine Titel, sondern fast stets Familiennamen sind, wenn sie neben dem einfachen Vornamen in Erfurter Raths= verzeichnissen erscheinen, besonders aber, daß die Folgerung des censuali= schen Standes der Patriciergeschlechter Erfurts aus ihrer Freizins-Zahlung eine ganz unstatthafte ist: die Theorie des Erfurter Freizinsinstitutes ist ja noch fast ganz problematisch, die Freizinszahler des 13. Jahrhunderts find dagegen wie die noch gegenwärtig in Erfurt Freizins Zahlenden einfach Besitzer von städtischen Arealen, namentlich Häusern, auf denen seit Alters Freizins ruht, und zwischen censuales im Sinne von Zinszahlern und censuales als Standesbezeichnung war trop des Gleichklangs der Worte selbst im Mittelalter ein großer Unterschied.

Endlich hinsichtlich der mehr aussührlich als klar von Lambert gegebenen Geschichte des Erfurter Raths dis 1310 bemerken wir nur, daß Frieses handschriftliche Chronik (aus dem vorigen Jahrhundert) hiers für eine durchaus unlautere Quelle ist und daß es nicht heißt die wichtige Stelle des Sampetrinum wörtlich nehmen, wenn man aus der Zussammensehung des Consiliums aus drei Altersstusen dei jährlicher Neuswahl eine Wahl für je drei Jahre in Form eines dreisachen Transitus herausliest. Auch erwedt es wenig Zutrauen zu der Correctheit im Absdruck der 41 beigegebenen Urkunden, daß sich in der durch ihre Namenssfülle gerade so interessanten Urkunden, daß sich in der durch ihre Namenssfülle gerade so interessanten Urkunden von 1288 nicht weniger als 26 Bersehen sinden.

Jacobs, Eduard, Geschichte der Evangelischen Klosterschule zu Ilsenburg nebst Mittheilungen über die Klosterschule zu Hirzenhain. Ein Beitrag zur Cultur- und Schulgeschichte des Reformations-Zeitalters. 1867. 8. XII. u. 298 S. Wernigerode 1867, F. Förstemann.

Wenn unsere großen Schulanstalten sich eben so ausgezeichneter Geschichtschreiber erfreuten, wie die ehemalige kleine lateinische Schule zu Ilsenburg in dem Verfasser dieses Buches gefunden hat, so wurde es um die Geschichte der Verbreitung gelehrter Cultur in Deutschland besser bestellt sein, als es in der That ist. Mit rühmlichstem Fleiße hat Dr. Jacobs das Material zu dieser Schulgeschichte zum großen Theil auch aus Archivalien zusammengebracht und in sauberer bis ins kleinste Detail sich erstredender Genauigkeit verarbeitet. Die auf Veranlaffung bes Grafen Wolfgang zu Stolberg von dem Abt Dietrich Meppes in den vierziger Jahren des 16. Jahrhunderts gegründete evangelische Schule erlag schon im J. 1629 dem siegreichen Katholicismus vollständig und wurde auch, nachdem wieder bessere Zeiten eingetreten waren, nicht wieder eröffnet. Im Jahre 1640 wurden ihre Einkunfte zu Stipendien verwendet. Von allgemeinerer Bedeutung ist namentlich die zweite Abtheilung dieser Schrift, aus welcher wir die Abschnitte über den Klosterhaushalt (S. 71—86), Cantorei und Musik (S. 110—119), die Organisten und Lehrer im Fleden Issenburg (G. 120—129), Schulgesete, Schulzucht und Schulz feste (S. 144—157), als dankenswerthe Beiträge zur Culturgeschichte herausheben. Gin gutes Register erhöht die Brauchbarkeit der trefflichen Arbeit. 0.

Göge, Ludwig, Oberlehrer an dem Gymnasium zu Seehausen, Geschichte des Gymnasiums zu Stendal von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, 8. VII u. 330 S. Stendal 1865.

Obwol diese gediegene Geschichte des noch jest blübenden Gymnasiums zu Stendal in der Altmark bereits im J. 1865 erschienen ist, halten wir es doch für eine Pflicht der Dankbarkeit gegen den Versasser, die Forscher auf dem Gediete der deutschen Gelehrten= und Culturgeschichte auch jest noch auf dasselbe aufmerksam zu machen. Mit unermüdlicher Ausdauer hat der Versasser verschollene Schriften und vor Allem auch Archive durch= such, um seiner Aufgabe in jeder Beziehung gerecht zu werden. Das Buch ist reich an culturhistorischen Belegen für den Geist, die Methode und die sittliche Zucht in Gelehrtenschusen während des 16. und 17.

Jahrhunderts. Ein reichhaltiges Sachregister weist auf die besonders behandelten Punkte hin.

Palach, Dr. Franz, t. böhm. Landeshiftoriograph, Die Geschichte des Hussitenthums und Prof. Constantin Hösser. Aritische Studien. Zweite Auslage. 8. 168 S. Prag 1868, Tempsky.

Palach, Geschichte von Böhmen. Größtentheils nach Urkunden und Handschiften. 5. Band: Das Zeitalter der Jagelloniden. 2. Abtheilung: König Wladislaw II. und König Ludwig I. von 1500 bis 1526. 8. XVIII. u. 586 S. Prag 1867, Tempsky.

Die erste Auflage der Streitschrift gegen Höfler, wohl am Berlags= orte schnell vergriffen, ift uns nicht zu Gesicht gekommen. Bekannt ist der politisch=nationale Charatter der beiden Vorkampfer. Für uns, die wir uns weber für die bohmische Nationalität, noch für den romischen Jesuitismus zu begeistern vermögen, hat hier allein der wissenschaftliche Ertrag jener Fehde ein Interesse. Man weiß, daß die kriegerische Natur Boflers durchaus eines würdigen Feindes bedarf, um sich entfalten zu tonnen. Wie er nun früher die Staufer, zumal Friedrich II., mit seinen Angriffen bebachte, bann die politische Borbereitung der "Revolution" im 15. Jahrhundert nachzuweisen suchte, so hat er seit seinem Aufenthalte ju Prag mit Borliebe hus und ben husitismus aufs Korn genommen. Seine Fechtart war immer mehr eine stythische als eine kritische. sammelt eine Anzahl von Pfeilen, wobei die vergifteten als die wirkfameren den Borzug haben, umschwarmt und umlauert den Gegner, brennt ihm an geeigneter Stelle eins auf und verschwindet dann wieder auf gewiffe Beit. Mag gegenwärtig ihm und feinen Werten ber Ankampf gegen bas Czechenthum einen deutschen Rimbus verschaffen, unsere Wiffenschaft wenigstens braucht und will solche Kampen nicht. Wir verkennen nicht das schöne Talent Höflers, nach historischem Material zu spuren und es gludlich zu finden. Aber die diffuse und unzuverlässige Berarbeitung bes gewonnenen Stoffes bringt uns um ben Nupen jenes . Talents. Und am Unglücklichsten ist seine Reigung, historische Quellen zu veröffentlichen und zu illustriren; die ruhige Ueberlegung und Afribie, die dazu gehört, widerspricht einmal seinem lebhaften und kampflustigen Man erinnert sich des "kaiserlichen Buches" und der Burkhardtschen Correcturen. Höfler hat darauf (in seinem Ruprecht von der Pfalz S. 482) "ein- für allemal" erklärt, daß er in Betreff des Textes

seiner frankischen und böhmischen Studien keine Berantwortung auf sich nehmen könne; von dem, was Burkhardt Entstellungen nannte, bedauert er nur nicht noch größeren Gebrauch gemacht zu haben.

Dennoch hat Palacy sich nicht abhalten lassen, Höflers Ausgabe der "Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen", mit welcher die Wiener Afademie 3 Bände ihrer Scriptores rerum Austriacarum füllen ließ (1856—66), vor die Berantwortung zu ziehen, mag dieselbe nun dem Herausgeber ober ber Herausgeberin zufallen. Wer bas Werk vor Augen gehabt, wird längst bemerkt haben, daß es über die Natur und Provenienz der Quellen keine oder doch sehr mangelhafte Auskunft gibt, daß es dafür lange Discussionen enthält, in denen überliefertes Material und die subjective Zurechtlegung desselben unentwirrbar zusammengemischt sind, daß der Text eine Fülle von sinnwidrigen und unverständ= lichen Stellen zeigt, die nur ben Herausgeber nicht befremdet zu haben Letteren Schaden mochte man zum guten Theil auf die Acht= losigkeit und Flüchtigkeit der Abschreiber des 15. Jahrhunderts wälzen. Palady nun ist nicht nur im Besitz der Kenntnisse, die eine Uebersicht über ben gesammten Quellenstoff ermöglichen, er war meistens auch in der Lage, den Höflerschen Text an denselben Handschriften zu controliren, aus denen er geflossen. Er nennt die Edition für den Forscher "beis nahe gänzlich unbrauchbar". Allerdings hat sie an sich kaum ein Recht der Existenz und am Wenigsten verdient sie die akademische Aegide, wenn es genügen sollte, plan- und systemlos Einzelnes mitzutheilen, Anderes wegzulassen, mag nun des Herausgebers von Geschmack ober Tenbenz geleitete Auswahl, seine Unkenntniß der böhmischen Sprache, mögen Bedenken der Akademie oder was immer für Gründe obwalten. Dann aber sind die Lesefehler, Flüchtigkeiten und Willkurlichkeiten in der Textgebung wahrhaft erstaunlich. Allein zum Texte des Peter von Mladenowic gibt Palacy mehr als 4 Seiten und zu den Konstanzer Verhandlungen mit Hus, den depositiones testium etc. weitere 7 Seiten voll erheblicher Correcturen. Leider werden jene Editionen, so unzuverlässig sie sind benn Palactys Correcturen beschränken fich nur auf einige Stude und auf die gröberen Versehen — doch wohl für geraume Zeit besseren den Weg versperrt haben. Von den für Hus Geschichte wichtigsten Documenten, seinen Briefen, den Klagartikeln, sowie von Peter von Mladenowic gedenkt Palacy alsbald selbst eine neue Ausgabe zu veranstalten.

Eine zweite Abtheilung der Palachschen Streitschrift will die zahlreichen Angriffe zurudweisen, die Höfter bei Gelegenheit jener Edition und in dem Buche "Mag. Joh. Hus und der Abzug der deutschen Prosessoren und Studenten aus Prag 1409" (Prag 1864) gegen Hus Person und den Husitismus gerichtet und zu verdammenden Urtheilen abgerundet Der Standpunkt bes Apologeten wird offen dargelegt: B. bekennt sich den Ratholiken gegenüber zur böhmischen Brüder-Unität, wie diese im 15. und 16. Jahrhundert in Böhmen und Mahren fich bildete und Hus eben als ihren ersten Lehrer verehrt. Doch behandelt er die kirchlichen Fragen mit Burudhaltung, ja bie bogmengeschichtlichen mit weniger Energie als wir im Interesse ber Sache gewünscht hätten. Vor Allem gilt cs ihm die "Bertheidigung der böhmischen Nationalität". Er spricht hier zusammenhängender als sonft seine Gedanken über Germanismus und Slavismus aus, er entwickelt eine national-bohmische Geschichtsphilosophie, die man nicht theilen, aber mit curiosem Interesse lesen wird. Scheidung der Bölter ausgehend, die er bis vor Ttwa 5000 Jahren einigermaßen verfolgen zu können meint (S. 75), theilt er die Bölker in erobernd räuberische, wozu die Römer, Deutschen, Hunnen, Avaren u. a., und in friedlicherwerbfleißige, wozu neben Juden und Griechen vorzüglich die Slaven gehören. Wir lesen ferner die schon ost wiederholten Phan= tasien vom altslavischen Recht, einem ungeschriebenen Naturrecht, und von der altslavischen Freiheit. Mit Behagen dagegen wird angeführt, wie "selbst Montesquieu" von den alten Römern urtheilt, daß sie ursprünglich ein reines Räubervolt gewesen, und noch freudiger verdankt der Verfasser Herrn Wirth die Belehrung, daß man sich die alten Deutschen als abscheuliche Barbaren vorstellen musse. So erklärt sich denn freilich ihre stete Herrsch= und Raubsucht, so der Conflict deutscher und flavischer Rechtsanschauungen, ben "merkwürdiger Weise" schon das bekannte Gedicht von Libussas Gericht bezeugt. Auch für die späteren Zeiten wird mehrmals das ungewöhnliche Rechtse und Ehrgefühl der bohmischen Slaven hervorgehoben.

Lassen wir diejenigen Abschnitte, die mehr nur im polemischen Raisonnement sich ergehen und berühren wir nur turz die wichtigsten Controversen aus dem geschichtlichen Gebiet. Hus Theilnahme an dem Streit um die drei Stimmen der Universitätsnationen und den Grad seines Deutschenhasses, der sich dabei zeigt, behandelt Palach S. 90 ff.

mit ziemlich sophistischer Interpretation. Roch weniger freilich können wir hier Höfler beiftimmen, der die religiosen Momente des Rampfes womöge lich gang streichen mochte. Um die Quellenaussagen zu würdigen, sollte man bie Stellung bes hus und auch bes hieronymus in Ronftang ftrenger scheiben von der in Bohmen; dort waren fie allerdings dem Nationen: streit enthoben, der orthodoxen Rirche gegenüber, und Hus schlimmste Ankläger waren bekanntlich böhmische Landsleute. Böllig Recht geben wir Palady in Betreff des königlichen Geleitsbriefes, wo er höflers Drebereien ungleich schlagender zurudweist, als dies z. B. in dieser Zeitschrift Bb. XVII S. 33 geschehen ist. Dagegen führt der Abschnitt über "die Lehrer der husiten" zu teinem rechten Resultat. Daß Peter von Dresden auf bloßer Erfindung beruhen solle (Palacty wagt S. 112 sogar eine bestimmte Muthmaßung über den Erfinder), ist hart zu glauben. wichtigste Frage, in welchem Verhältniß die fogenannten Vorläufer des Hus, zumal Milic und Waldhauser, zu den beutschen Mystikern stehen, und zweitens was Hus selbst von Wiklef entlehnt hat, ist weder von Reander und Krummel, noch von Palady oder Höfler genügend erörtert worden. Und doch tann erst aus einer solchen dogmengeschichtlichen Untersuchung die Originalität der bohmischen Kirchenbewegung, ja auch die Triebkraft der nationalen Conflicte in Böhmen klargestellt werden.

Gleichzeitig gedenken wir des oben erwähnten Bandes, mit welchem Palacty seine Geschichte von Böhmen insofern abschließt, als er die Behandlung der späteren Zeiten einer jungeren Kraft, wie wir horen Gindely, Wohl darf er mit Stolz auf das Werk bliden, dem er weit zuweist. über ein Menschenalter seine Kraft gewidmet. Er erft hat seinem Volke eine Geschichte auf wissenschaftlicher Grundlage gegeben; an ihn wird alle zukunftige Forschung anknupfen mussen. Es galt hier nicht, ein bereit= liegendes Material geschickt zu verarbeiten;- die Bausteine mußten erft mühsam herbeigeschafft und zugehauen werden, eine Arbeit, in welcher der Landeshistoriograph gar wenig Beistand gefunden. Um so respectvoller stehen wir vor dem stattlichen Bau selbst, und die deutsche Wissenschaft hat, so viel uns bekannt geworden, diese Anerkennung nie verweigert, wenn auch einzelne Theile und Resultate zur Polemik den Anlaß gaben. Bis zum 29. August 1526 hat Palach sein Werk geführt, bis zu bem verhängnißvollen Tage, da der lette Jagellonenkönig Bohmens Ludwig I. auf der Flucht vom Mohacker Schlachtfelde seinen Tod im sumpfigen

Bache fand. Die Geschichte Böhmens unter ihm wie unter seinem Borgänger Bladislaw II. zeigt uns die Krone in elender Ohnmacht, die anarchische Herrenwirthschaft in voller Bluthe. Dennoch hat sich Palach immer noch einige Sympathie für biese "Herren" gewahrt, auch etwa ben mehr oder minder germanisirten Städten gegenüber. Muß er von dem Versinken des Landvolkes in erbliche Unterthänigkeit oder von den ritterlichen Raubgesellschaften sprechen, die das Land in Handel und Wandel ruinirten, so gonnt er diesen Institutionen den deutschen Ursprung. Zeigt die Magnatenwirthschaft Ungarns genau dasselbe Bild wie die bohmische, so sollen in Böhmen "geistige Güter", in Ungarn aber nur egoistische und materielle Interessen die Beranlassung gewesen sein (S. 113). bietet uns Palactys Darftellung selbst mit dem Reichthum von Details, die er aus den sehr bunten, meist handschriftlichen Quellen zusammengebracht, zugleich bas richtigste Correctiv für jene Unsichten. Auch die Ausläufer der husitischen Bewegung werden uns vorgeführt, die starre Haltung der Prager Utraquisten, die Verfolgungen gegen die "Bicharten", die böhmischen Brüder, deren Berührung mit der lutherischen Lehre ein besonderes Interesse in Anspruch nimmt. Schwer fällt uns, dem Berfaffer aufs Wort zu glauben, daß bei dem Allem die geistige Thätigkeit und Bildung gewachsen, die Künste des Friedens und der Wohlstand sich gemehrt (S. 4). Möchte es ihm daher vergönnt sein, die Darstellung der staatsrechtlichen und socialen Zustände wie des geistigen Lebens der Zeit etwa von 1253 bis 1526, die er in einem Supplementbande zu= sammenzufassen gebenkt, wirklich zu vollenden und so seinem Werk einen Abschluß zu geben, in dem kein Anderer ihn ersetzen kann!

Codex Diplomaticus Patrius (Hungariae). Studio et opera Emerici Nägy, Joannis Páur, Caroli Ráth et Desideri Veghely. 8. Vol. I. II. III.

Vor ungefähr fünf Jahren bildete sich in jenem Theile Ungarns, der zum einstigen Pannonien gehörte, in den jenseits der Donau (zwischen Donau und Drau) gelegenen Comitaten ein Verein von Seschichts: und Alterthumsfreunden, der es sich zur Aufgabe machte, in öffentlichen, sowie Privat-Archiven nach geschichtlich wichtigeren Urkunden zu forschen und dieselben herauszugeben. Seitdem kann diese kleine Sesellschaft nicht unbedeutende Resultate ausweisen: bereits nach Tausenden zählen jene

alten Urkunden, welche deren Mitglieder revidirten, copirten und zum Theile auch schon veröffentlichten. Die Gesellschaft hat keine Mühe gesscheut, sie ist, trop materieller Opser nicht zurückgeschreckt vor den ihr gemachten Schwierigkeiten, und ihre Bestrebungen wurden von Erfolg gekrönt.

Die Aviticitätsverhältnisse in Ungarn wurden erst in jüngster Zeit ausgehoben, und der deutsche Leser wird sich wohl schwer vorstellen können, mit welcher Eisersucht noch jett, besonders die einer früheren Generation angehörigen älteren Herren jene eisernen Kisten bewahren, worin die mehrehundertjährigen Kleinodien des Ahnenrechtes: Besitze und Erwerbsbriese und übrigen Urkunden ihrer Familien ausbewahrt werden, und mancher Zweisel, mancher Verdacht, mußte mit dem Argument beschwichtigt werden, daß die Verhältnisse sich geändert und die Urkunden nur noch historischen Werth besäßen.

Damit jedoch die Mitglieder dieses Vereines nicht allein jene Urstunden besitzen und kennen, wurde beschlossen, dieselben dem Drucke zu übergeben, und so entstand der Codex Diplomaticus Patrius, von welchem die ersten drei Bände uns vorliegen.

Wie bereits erwähnt, erstreckt sich der Wirkungskreis des Vereines hauptsächlich auf die an Steiermark und das Erzherzogthum Desterreich grenzenden oder doch nahegelegene Comitate Ungarns, und deßhalb wurden und werden auch in der Folge vornehmlich solche Urkunden veröffentlicht, die zur Aushellung der Verhältnisse jener Länder und überhaupt Deutschslands zu Ungarn von Wichtigkeit sind. Da nun vorliegende Besprechung dieses Werkes dem deutschen Publikum gewidmet ist, so halten wir es für nothwendig, die Geschichtsfreunde aus einige auf Deutschland bezügliche Daten des Codex ausmerksam zu machen.

In deutschen Geschichtswerten sinden sich aussührliche Beschreibungen jener Kriege und Grenzstreitigkeiten, die in der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts zwischen Ungarn und den österreichischen Herzögen, namentlich unter Ottokar, König von Böhmen stattfanden. Gine hervorragende Rolle spielten darin die benachbarten ungarischen Großbesitzer, die Grasen von Güssingen, Banus Heinrich und seine Söhne Ivan und Niclas, die sich bald zur einen, bald zur andern Partei schlugen, und längere Zeit sast unabhängig auf ihren Gütern herrschend kämpsten sie mit ihren Schaaren bald unter den ungarischen und böhmischen, bald unter österreichischen

Fahnen, bis Herzog Albrecht von Desterreich sie besiegte und ihre Burgen in Besitz nahm.

Auf diese Kämpse nun haben mehrere im Codex mitgetheilten Urstunden Bezug; so wird z. B. Vol. I p. 56 jenes Feldzuges erwähnt, welchen König Stephan V von Ungarn in den Jahren 1270 und 1271 gegen Ottokar von Böhmen wegen Zurücknahme der Grenzvesten im Eisens durger Comitat führte, und worin sich besonders die Vorsahren der noch heute blühenden ungarischen Familie Vidos auszeichneten.

Ungarische wie deutsche Historiker behandeln mit Aussührlichkeit den Krieg König Ladislaus IV von Ungarn gegen Ottokar König von Böhmen im J. 1273, wobei Jwan Graf von Güssüngen zur Partei des Königs von Ungarn stand. Eine bis ins Detail genaue Beschreibung dieses Krieges aber wird erst durch die im Coder I p. 60 und 61 mitgetheilte Urkunde ermöglicht; es wird darin erwähnt, daß Ansangs Graf Jwan von Güssüngen das Obercommando über die ungarischen Truppen sührte, welche Tapserkeit an dessen Seite Comes Benedict aus der Familie Pécz in den Gesechten an den Grenzen des Dedendurger Comitats bewies, der später unter der Jahne des Palatins Dionys dei Raad gegen Ottokar kämpsend, dier sowie in den Schlachten dei Bernsteg, Lozs und Blasenstein durch glänzende Heldenthaten aufs Neue sich auszeichnete. Auch die Lage dieser Orte wird uns zuerst durch jene Urkunde bekannt: Bernsteg liegt im Dedendurger Comitat südöstlich von Dedendurg dei Linkendors, Lozs unweit davon gegen Often, Blasenstein im Presburger Comitat, oberhalb Presburgs.

Roch mehr Beachtung verdient die Vol. II p. 9 und 10 mitgestheilte Urkunde, worin die Details mehrerer Schlachten beschrieben werden, die bei Radkersburg, Fürstenseld, Wieselburg und an der Rabnit geschlasgen wurden, und wobei Graf Chepán aus dem Geschlecht der Ják gegen König Ottokar glänzende Waffenthaten vollbrachte. Von dem Schauplatze dieser Schlachten und deren Verlauf hatten wir bisher sast gar keine Kenntniß.

Erwähnenswerth sind serner die Vol. I p. 93 und 104 mitgestheilten und auf die zwischen Herzog Albrecht von Oesterreich und dem deutschen König Abolf von Nassau 1298, sowie auf die von Friedrich dem Schönen gegen Herzog Ludwig von Baiern zu Anfang des 14. Jahrhunderts geführten Kriege bezüglichen Urkunden, aus welchen ersichtlich ist, daß Ungarn die österreichischen Herzöge nicht nur in dem Sisterische Zeitschrift. XX. Band.

Kriege gegen Ottokar von Böhmen, sondern auch später namhaft unsterstützte.

Auf die Feldzüge von Mathias Corvinus gegen Kaiser Friedrich III. nehmen Bezug und wersen darauf interessante Streislichter die Vol. I p. 370. 371, Vol. II p. 363. 364 und Vol. III p. 412. 417. 432 u. 438 mitgetheilten Urkunden.

Für die Geschichte der Nachbarländer Ungarns von Interesse sind die Vol. II p. 195 aus dem J. 1412 und p. 232 aus dem J. 1422 mitzgetheilten Urkunden König Sigismunds; in ersterer wird ein Friedenst vertrag mit König Wladislaus von Polen und Herzog Ernst erwähnt; in letterer dagegen wird Niclas von Jomor aus dem Preßburger Comitat, zur Theilnahme an dem Feldzuge gegen die überhandnehmenden Gewaltzthätigkeiten der Hussien aufgesordert.

In den Vol. II p. 215 u. 219, sowie Vol. III p. 320 mitsgetheilten Urkunden geschieht der Reisen König Sigismunds in Deutschland, Arragonien, Frankreich und der Lombardei Erwähnung.

Schließlich sind noch besonders hervorzuheben und verdienen vorzügliche Beachtung die auf die Geschichte Dalmatiens, Bosniens und Neapels bezüglichen Urkunden, die sich Vol. III p. 418—420, 423 ff. finden.

Eine eingehendere Untersuchung dieser, sowie der übrigen das Ausland berührenden Urkunden mussen wir dem Specialforscher überlassen; wir begnügen uns damit die allgemeine Aufmerksamkeit auf dieses in Deutschland bisher ziemlich unbekannte Quellenwerk hin zu lenken.

Die ersten drei Bände enthalten zusammen 896 Urkunden, deren Redaction sowie die beigegebenen Anmerkungen allerdings in ungarischer Sprache abgefaßt sind, während der überwiegend größere Theil der Urtunden, neben einigen deutschen, lateinisch ist.

Ludwig Aigner.

Wattenwyl von Diesbach, Ed. v., Geschichte der Stadt und Landschaft Bern. Erster Band. Dreizehntes Jahrhundert. 8. IV und 372 S. Schaffhausen 1867, Fr. Hurtersche Buchhandlung.

Unter den vielen historischen Schristen, welche in neuester Zeit über die Schweiz erschienen sind, verdient die oben genannte eine hervorzagende Stelle. Sie erscheint der Zeit nach als eine Fortsetzung der Ges

schichte der alten Landschaft Bern von L. Wurstemberger. liegende erste Band erzählt die Geschichte von der Gründung Berns im J. 1191 bis z. J. 1308; er zerfällt in 2 Abtheilungen: 1) Geschichte von Bern (G. 1—213) und 2) die Dynasten und Gotteshäuser (S. 215-351). Die Forschungen des Berfassers erstreden sich wesentlich nur auf die Staatse und Rechtse Berhältnisse; leider fehlt eine besondere tulturgeschichtliche Abtheilung. Sehr anerkennenswertb aber ist in der That, was er über erstere namentlich durch sorgsame und methodische Benutung ber Urfunden ermittelt. Natürlich werden alle fabelhaften Ungaben über die Gründung Berns, wie sie uns nach dem Chronisten Justinger noch Tillier aufgetischt, bei Seite gelassen; mit Recht wird betont, daß es wesentlich militarische und finanzielle Interessen gewesen, die Herzog Berthold V zur Gründung der Stadt veranlaßt. Roch bestimmter möchten wir die Bedeutung der Lage Berns am Marufer hervorheben; gewiß war dieser Fluß seit alter Zeit ein häufig gebrauchtes Berkehrsmittel, im 14. Jahrhundert bildeten die Bolle von den Frachtschiffen auf der Mar eine Haupteinnahmequelle Berns. Eine wichtige Untersuchung führt der Bf. über die altesten stadtrechtlichen Verhaltnisse Berns, als deren Grundlage bisher die sog. goldene Handveste galt. Allerdings war schon von verschiedenen Seiten die Echtheit des betreffenden Documents angezweiselt; dem Bf. aber gebührt das Berdienst, zuerst eingehend und, wie uns scheint, unwiderleglich die Unechtheit desselben nachgewiesen zu haben. 1)

<sup>1)</sup> Er bemüht sich auch darzuthun, wann die Handveste entstanden; er setzt ihre Entstehung in den Zeitraum vom 29. September 1273 bis 15. Januar 1274. Daß König Rudolf eine so offenbar gefälschte Urkunde als echte hätte bestätigen sollen, will uns nicht einleuchten, und möchten wir daher eher der Vermuthung Raum geben, die uns erhaltene Handveste sei weit späteren Ursprungs, vielleicht der Schrift nach zu urtheilen, im 14. Jahrhundert versaßt und die echte alte Handveste oder ein ähnliches Instrument, das die von Rudolf erwähnten jura et bonas consuetudines enthalten, sei auf irgend eine Weise zu Grunde gegangen. In keiner der nachsolgenden Bestätigungsurkunden der Könige Rudolf, Adolf, Albrecht, Friedrich sindet irgendwie eine wörtliche Ansührung der Handveste Statt, etwa der Eingangssormel, der in jener enthaltenen Schenkungen, des Datums 2c. Dies könnte auch vermuthen lassen, es habe überhaupt gar kein bestimmtes Document Friedrichs II für Bernezistirt, sondernes seien von Rudolf die von Friedrich thatsächlich anerkannten Rechtszustände als rechtsgültig angenommen und bestätigt worden.

Auch in einer Reihe anderer verfassungsgeschichtlicher Fragen ift er zu neuen beachtenswerthen Resultaten gelangt; wir verweisen besonders auf seine Darstellung der savopischen Schirmherrschaft. Ebenso ist der Krieg zwischen Bern und König Rudolf im J. 1288 hier zum ersten Male klar und richtig erzählt; die meisten bisherigen Darstellungen trugen eine patriotische Schminke; sie bemühten sich die Niederlage der Berner in einen schwer errungenen Sieg umzuwandeln. Daß nicht eine Judenverfolgung in Bern, wie früher angenommen, ber Anlag bes Krieges gewesen, ist hier ebenfalls zuerst richtig bervorgehoben; diese Berfolgung ift nicht 1288, sondern 1294 anzusetzen. Hinsichtlich weiterer Aufschlüsse verweisen wir auf das Buch selbst; auch das Gesagte wird, hoffen wir, genügen die Aufmerksamkeit unserer Leser auf dasselbe hinzulenken. bemerken wir noch, daß die Darstellung nicht in gleicher Weise zu loben wie die Forschung und daß eine große Bahl ärgerlicher Drucksehler das sonst auch äußerlich gut ausgestattete Buch entstellt. Hidber.

Calendar of letters, despatches and state papers relating to the negotiations between England and Spain, preserved in the archives at Simancas and elsewhere. Vol. II Henry VIII. 1509—1525, edited by G. A. Bergenroth 8. CCXIX 863 pp. London 1966, Longmans, Green, Reader and Dyer.

In dieser Zeitschrift (XI S. 49 ff.) ist von anderer Hand schon auf die Wichtigkeit und Bedeutung des hier begonnenen Unternehmens bingewiesen, das einen Theil in dem Systeme der englischen Archivveröffentlichungen bildet. Herr Bergenroth ist beauftragt, aus den spanischen Archiven alles Material zu sammeln, das auf die Geschichte Englands unter den Tudors Bezug hat: es ist eine Aufgabe, ausgedehnt in ihrem Umfange, schwierig in ihrer Lösung, dankbar in ihren Resultaten. Nachdem die Zeit Heinrichs VII in England, der katholischen Könige in Spanien im ersten Bande wichtige und interessante Ausschlüsse erhalten, beginnt hier die Periode Heinrichs VIII in ihrer Berbindung mit der europäischen Politik Ferdinands bes Katholischen und Kaiser Karls V erhellt zu werden. Bergleichen wir zunächst das früher mit dem jest Gegebenen, so burfen wir sofort zwei unterscheidende Merkmale des zweiten Bandes hervorheben: gleichzeitig eine Ginschränkung und eine Erweiterung hat B. in seinem Plane vorgenommen. Es war anfangs die Absicht alles jur Erläuterung der spanischenglischen Beziehungen Dienende beranauziehen, jest wird nur das innerhalb Spaniens Gefundene hier mitgetheilt; das heißt also: nicht die Berichte englischer Gesandten aus und über Spanien, die wohl in England selbst zu suchen wären, nicht die Bapiere ber spanischen und taiserlichen Politiker aus und über England, die in Bruffel und Wien für die Zeit Karls V beruhen, bilden die Hauptmaffe des Materiales, wie der Titel das vermuthen läßt, sondern das Augenmerk Bergenroths ist darauf gerichtet, aus ben spanischen Archiven, und nur aus ihnen, möglichst viel Stoff zur Erläuterung der englischen Geschichte jener Zeit herbeizuziehen. Und eine solche Berkleinerung bes Thema zeugt gewiß von der scharfen Einsicht des Forschers in die Lage ber Dinge. Rur wer fich zu begnügen weiß, arbeitet in solchen Gebieten mit ber Hoffnung auf Erfolge und Früchte: für die gesammte Geschichts. forschung in und außer England ist dadurch die Aussicht näher gerückt, bald den weiteren Fortgang dieser Studien zu sehen. Bugleich hat nach einer anderen Richtung hin die Aufgabe sich erbreitert. Wenn hie und ba schon im ersten Bande Manches geboten mar, mas die europäische mehr als die englische Geschichte berührt, so ist jest in der That der Charatter ber Sammlung geradezu ein allgemein europäischer geworden: es sind jest archivalische Beiträge aus spanischen Archiven jur Geschichte der europäischen Politik, mit besonderer Betonung der englischen Verhältnisse, mit besonderer Berücksichtigung der englischen Theilnahme an den europäischen Fragen. Auch das ist eine Neuerung, für die ein jeder Historiker zu freudigem Danke sich verpflichtet bekennen wird, sowohl ber englischen Staatsregierung, die mit großartiger Liberalität diese Arbeiten möglich gemacht hat und fortwährend im Zuge erhält, als auch herrn Bergenroth, der mit ausdauerndem Fleiße alle Unbequem: lichkeiten der Forschung in Spanien Jahr für Jahr erträgt und einen Stollen nach dem anderen in die Berge spanischer Archivalien hineintreibt. Reich und kostbar ist, was er uns hier herausgeholt und zugehauen hat.

Dies Buch ist ein Theil der von dem Master of the Rolls ansgeregten Publicationen; ein solches Verhältniß hat für den einzelnen Arbeiter manchen Nachtheil; in den Plan und die Anlage der ganzen Sammlung muß er sich schieden. Und gegen die Zwedmäßigkeit des hier besolgten Systemes läßt sich doch Mancherlei einwenden. Diese calendars of state papers sind ursprünglich wohl nur als Kataloge zum Handgebrauch im Archiv selbst gedacht; jest aber treten sie doch ganz bestimmt

A CONTRACTOR AND THE STREET

THERE I MILLION TO S

1017 ±1284

The second secon

, the contract of the contract

termyetted it and thiste billing billing beitte

and the second of the second second second

granden der Lieber Germannen der Germannen d

. .... .... contant die lamide la derect legue

..... ...... numpes üebernuffige, mandes inon sinungud

... ... enter ... caebruate meageiaffen, 's patte mit dem-

ing virveere, dies coch einzig urd auein lus-

-- ... est mund drim es Bujapes ver

Bergenroth nicht im Geringsten trifft:

Arommen welche A. Rluckhohn für die Minchener Ansicht die Auswahl zwischen gut getroffen hat.

i bi. all, die Leitung des ganzen Unternehmens zwingt auch ihn zu solchen Unterslaffungssünden; aber gerade bei seinen Arbeiten macht doch der Ratur der Sache nach das Uebel sich empfindlicher fühlbar, als bei den aus englischen Archiven sließenden Mittheilungen. Möge doch nachträglich noch Herr B. in den Stand gesetzt und veranlaßt werden, das Wichtigste seiner reichen Ausbeute auch für die wissenschaftliche Forschung noch nutbarer zu machen.

Bas nun den Inhalt dieses Bandes angeht, so fällt das Ganze in zwei Theile auseinander. Zunächst wird in 245 Documenten die Fortsepung der aus Ferdinands des Katholischen politischer Werkstätte stammenben Berhandlungen mit England gegeben, und hier werden die jene Zeitgeschichte Erforschenden nach ben verschiedensten Seiten bin Aufklarungen, Rotizen, Winke erhalten. Heinrich VIII tritt vor dem Gewichte des die spanische Politik betreffenden Materiales in die zweite, fast in die dritte Reihe zurud: Ferdinands diplomatische Feldzuge gegen Frankreich, seine wechselnde Haltung zu seinem ehrenwerthen Rivalen, dem habsburger, das sind vornehmlich die Themata, auf die hier neues Licht fällt, und unschwer wird Jeder, der diese Sammlung durchgeht, sich davon überzeugen, wie sehr die europäische Geschichte ber zwei ersten Jahrzehnte bes 16. Jahrhunderts einer neuen Revision auf Grund archivalischer Studien So erscheinen hier z. B. die Verhandlungen über eine Liga gegen Frankreich 1511 in ganz neuem Lichte, und auch die merkwürdiben Plane Ferdinands von 1513, auf friedlichem Wege sich mit Frankreich auf Rosten Italiens zu verständigen, sind hier noch eingehender mitgetheilt, als sie früher aus den Beröffentlichungen Le Glaps und in den Lettres de Louis XII bekannt waren. Sehr mager ist dagegen, was über die Jahre 1516—1520 gegeben wird (Nr. 246—276): tonnen wir höchstens über den jugendlichen Karl ein paar Notizen aus Rr. 246 entlehnen. Boller strömen die Quellen der spanischen Papiere vom Mai 1520 ab; bis zur Schlacht von Pavia, 24. Februar 1525, find allein 446 Attenstude excerpirt, und unter ihnen ist gerade sehr Berthvolles und Inhaltreiches zu finden. Auch hier ist nicht England, sondern Karls V Politik in ihren Versuchen gegen Frankreich, in ihren Berhandlungen mit dem Pabste, den italienischen Mächten und König Beinrich VIII von England der Mittelpunkt der archivalischen Beleuchtung.

Ueber die Einleitung der Allianz von 1521 erfahren wir allerdings nichts Neues; die Papiere dafür sind nicht in Spanien. Vom italieni= schen Schauplate ber diplomatischen und militärischen Action dagegen erhalten wir reiche Runde, und wir muffen da ganz besonders für die Ercerpte aus den Depeschen der taiserlichen Gesandten in Rom dankbar sein; auch hier ist nicht alles gerade neu, Llorente und Gachard, und für ein paar Stellen auch Dr. He ine hatten Einzelnes schon mitgetheilt, aber der Zusammenhang der Berhandlungen, in denen politische, kirch= liche, persönliche Interessen und Tendenzen zu buntem Gewebe sich kreuzen, ift doch früher noch nirgendwo so deutlich und lebendig dargestellt wor-Ich bedaure, hier nicht bei Einzelheiten verweilen zu können; nur das will ich flüchtig erwähnen, weil es für unsere deutsche Geschichte ja von besonderem Interesse ist: wiederholt ist von Luther in diesen Papieren die Rede (vgl. S. 305. 322. 337. 338. 339. 340. 342. 344 u. s. w.); man sieht, wie das Wormser Edict zu Stande gekommen ist.

Die Altenstücke sind in meistens ausführlichen Auszügen wiedergegeben; an einzelnen Stellen ift in einer Note einmal ein Sat im spanis schen Wortlaut hinzugefügt, wo Zweifel bem Herausgeber über seine Auffassung des Textes entstanden oder wo der Ausbruck ihm besonders charak-Wer aufmerksam liest, wird wünschen, die Möglickkeit teristisch erschien. berartiger Controle noch in viel weiterem Umfange geboten zu seben. scheint serner das System zu herrschen, daß Alles, auf das B. stößt, hier verzeichnet werden soll; aber auch so wird man nicht recht verstehen, weß= halb das, an leicht zugänglichen Stellen (z. B. bei Rymer oder Du Mont) Gebruckte noch einmal breit und gedehnt hier excerpirt ist; noch weniger fieht man ein, weßhalb an vielen Stellen bemerkt wird, daß es sich um ein gedrucktes Document handelt — z. B. bei Nr. 58. 59. 97. 137. 164. 274. 583 u. a. — und weßhalb dieselbe Note an ganz ähn= lichen Stellen nicht gegeben ist, z. B. Nr. 33. 36. 39. 56. 67. 91. 138. 183. 650 u. a. Oder wer wird es für nöthig halten, auf fast 10 Seiten (629-638) einen Auszug zu geben aus einem bei Bucholt II 503-519 abgedruckten Texte? Das ist boch Berschwendung von Papier, Beit und Geld, und berartige Beispiele ließen fich noch mehrere anführen.

Wie dem ersten, so ist auch diesem zweiten Bande eine ausführliche Einleitung vorgeset, die den Inhalt der mitgetheilten Attenstücke in

essapistischer Weise zu erörtern versucht. Man bewundert auch dieses Mal wieder die brillante und energische Darftellung B.'s, seine fesselnde und geistreiche Diction, seine lebendige und ins Innere der Personen und Ereignisse eindringende Auffassung: recht warm wird der Leser von dem Autor ans geregt und erfaßt, in Spannung und Theilnahme bis ans Ende erhalten. Ich will da den Wunsch auch hier auszusprechen nicht unterlassen, daß ein solches Talent, wie in den beiden Ginleitungen es fich uns bekundet hat, selbst die Geschichte der von ihm durchstudirten Epoche zu erzählen übernehmen möge: die allgemeine europäische Literatur würde dadurch unzweifelhaft um ein bedeutendes Geschichtswerk bereichert werden. Aber wenn ich so ganz ruchaltlos die glanzenden Seiten anerkenne und auch durch die zwischen uns in gleichzeitiger Arbeit in Simancas entstandenen persönlichen Beziehungen von dem öffentlichen Lobe mich nicht abhalten laffe, so wird man es mir sicher nicht verübeln, wenn ich auf die bedentlichen Schatten in gleicher Weise hindeute, die in dieses Lichtbild leider sich mischen. Auch die frühere Besprechung in dieser Zeitschrift konnte nicht umbin, das anzudeuten (vgl. Bd. XI S. 66). Gerade die Lebhaftigkeit und Energie seiner Ausdrucksweise und seines historischen Urtheiles verleitet den Bf. oft zu Einseitigkeiten und Uebertreibungen: alle die Ausstellungen, die man im Einzelnen erheben kann, lassen sich aber auf ben einen Hauptfehler zurückführen, daß B. es liebt, allein auf Grund der von ihm gefundenen Alten über Personen und Verhältnisse zu reden, für die man auch noch andere Quellen hinzuziehen verpflichtet ift. scheint, als ob er selbst am Ende diese Schwäche gefühlt und deßhalb (introd. p. 219) selbst die Warnung an seine Leser hinzugefügt hat, das von ihm gegebene Urtheil nicht als endgültiges zu betrachten; aber wenn ihm das Ernst war, weßhalb hat er dann selbst auf mehr als 200 Seiten biefe Einseitigkeiten mit ber größten Zuversicht vorgetragen? Ich meine, wenn er wirklich Kritik an seinen Gewährsmännern zu üben benkt, weßhalb hat er sie benn nicht hier, wo man sie verlangen muß, geübt? Eine nachträgliche turze Notiz ist doch nicht im Stande, ben Eindruck alles beffen, was er breit und behaglich und mit fraftigen Strichen aus: gemalt hat, wieder zu verwischen: zur Correctur des Ginzelnen hat er selbst so gut wie gar nichts geliefert. Lebendig und geistreich sind die Charafteristisen ber Hauptpersonen, die er entwirft, Manches in ihnen ist \* richtig und scharf beobachtet, gut und interessant gezeichnet; aber nur zu

oft ist das Urtheil zu rasch hingeworfen, zu wenig begründet: das läßt sich von seinen Aeußerungen über Karl V, über Heinrich VIII, über Wolsey sagen; gegen Wolfey werben schwere Beschuldigungen ausgesprochen (introd. p. 121, p. 123 he must have been either a dupe or a traitor, unless he was partly duped and partly betraying his country, which is the most propable supposition; vgl. p. 124 u. 125, wo ihm nothing less than treason vorgeworfen wird, vgl. auch p. 204) und alles das basirt zulett doch auf sehr lockerem unhaltbarem Grunde. Das Bild Habrians VI ist unter Bergenroths Händen fast zur Carricatur geworden; er adoptirt eben ohne Weiteres die Gesichtspunkte des spanischen Gesandten in Rom, der damals allen Grund zur Unzufriedenheit und zu Alagen über des Pabstes Haltung hatte. Und wie vorsichtig man immerhin sein muß, ohne genaue Prüfung ein Urtheil Bergenroths zu unterschreiben, mag das folgende Detail zeigen. Er meint, König Ferdinand habe den Prinzen Heinrich gegen seinen Bater Heinrich VII aufzureizen gesucht (introd. p. 13), und das beweist er durch eine Aeußerung Ferdinands, der dem Prinzen sich, sein Königreich u. s. w. zur Verfügung stellt, "und wie konnte Heinrich von dieser dargebotenen Hulfe einen anderen Gebrauch machen sollen als zu Aufstand gegen den Bater": so lautet Bergenroths Schluffolgerung. Aber seben wir nun jenes Aktenstück selbst an (Cal. p. 6), so enthält es nichts, als eine in Spanien damals und heute übliche, völlig inhaltsleere Höflickeitsphrase, in der nicht die leiseste Hindeutung auf weiteren Hintergrund vorkommt. Ich kann mir taum erklären, wie ein Renner Spaniens zu solchen groben Mißgriffen hingeführt worden ist: jenes pikante Detail ift als eine reine Ginbildung unseres Forschers anzusehen. Und ohne jeden Beweis — ich habe wenigstens vergebens in diesem Bande die Spur eines solchen gesucht — tritt auch die Behauptung auf, durch den spanischen Beichtvater seien die Bedenken gegen die Che Katharinas mit Heinrich VIII angeregt worden (introd. p. 17). Auch das Datum des 3. Juni 1509 für diese Hochzeit, das er kurzweg hinstellt, wurde doch einer neuen Begrundung bedürfen (vgl. meine Schrift: England im Reformationszeitalter. S. 122). In dem unter Nr. 33 gedruckten Bertrage wird als Großjährigkeitstermin für Karl das 25. Jahr bezeichnet; Le Glay I 303 hat hier das 20. Jahr: welche ist die richtige Angabe? Recht auffallend ist es auch, daß B. die beiden Berichte über die Conclaven von 1521 und 1523

(Nr. 375 und 611) für "officielle Protocolle" (introd. p. 136. 178) Sie sind doch halt, die aus dem pabstlichen Archive herstammen sollen. nichts anderes als Erzählungen eines Conclavisten, wie wir dergleichen häufig begegnen, wie sie Rante im 3. Bande seiner Bapste so trefflich darakterisitt hat, ganz gleichartig bem aus berselben Quelle, ben libros de Berzosa, entnommenen Berichte über das Conclave Julius III, den ich benutt habe (Karl V S. 219). Die Erörterung über Ferdinands politische Plane (introd. p. 23 ff.) bringt manches Gute bei; jedoch ist dabei das bekannte Testament von Burgos ganz unberücksichtigt geblieben: dasselbe zeugt nun zwar nicht von der Absicht Ferdinands, Spanien zwis schen Jeinen Enkeln zu theilen, aber es rebet doch deutlich von einer Ueberlassung Spaniens an den jüngeren der Enkel, den Infanten Ferdinand; Mit einigem Erstaunen weßhalb ist das hier ganz übersehen worden? läßt sich ferner fragen, wer jene vorurtheilsfreien Historiker seien, welche Rarl von der Schuld an den Mordthaten seiner Diener freisprechen, und deren Berdikt Bergenroth auf Grund der Akten ablehnt (\* these historians, however high their credit may be, know nothing of the real character of Charles introd. p. 102): so viel ich sehe, sind gerade die Bedeutenbsten unter den neueren Geschichtschreibern, z. B. Robertson ober Ranke hier derselben Ansicht, wie Bergenroth: jener scharfe Tadel ist somit ein Schlag ins Wasser, ober wozu sollen solche unmotivirten und alls gemein gehaltenen Ausfälle bienen? Doch genug des Tadels im Gin= Je mehr ich von der Berdienstlichkeit des ganzen Unternehmens, von dem Eifer Bergenroths für seine Arbeit, von dem Reichthume der ihm verdankten Resultate überzeugt und erfüllt bin, desto weniger habe ich mich gescheut, auch das zu rügen, was meiner Meinung nach eine Rüge verdient. Ich will wünschen, bald hier ben folgenden Band, und das ganz ohne Ausstellungen, anzeigen zu dürfen. W. Maurenbrecher.

Froude, J. A., History of England from the fall of Wolsey to the death of Elizabeth. Vol. IX. X. (Reign of Elizabeth. Vol. III. IV.) XIII 596 u. XIV 563 pp. 8°. London 1866, Longmans Green and Co.

Das Werk Froudes, dessen frühere Theile schon wiederholt in dieser Zeitschrift besprochen sind (vgl. Bd. I 561. III 98 ff. VI 445 ff. XII 454) nimmt in der zeitgenössischen Literatur Englands eine hervorragende Stelle ein. Mit den bedeutenderen englischen Historikern unserer Tage theilt Froude die Vorliebe für breit ausgeführte Details, für lebendig ausge=

malte historische Genrebilder, für die Häufung novellistischer Anekdoten: wozu Macaulay und Carlyle den Anstoß gegeben, das ahmen die Jüngeren mit mehr oder weniger Geschick nach; man wird Froude bas Lob nicht bestreiten burfen, daß er zu den geschicktesten und erfolgreichsten jener Nachahmer gezählt werden muß. Und er verwendet zu seiner Detailmalerei besonders glübende und reiche Farben, er trägt überall voll und stark auf, ja er streift oft sehr bedenklich nahe an die Carricatur hinan: in Superlativen des Ausbrucks und der Auffassung bewegt sich Wie er die Reize, durch die Macaulay und Carlyle, seine Erzählung. jeder in seiner Beise, uns fesseln und entzuden, oft ungebührlich steigert und übertreibt, so fürchten wir auch trot des augenblicklich noch großen Beifalls, den der Englander dem Historiker der Tudordynastie zollt, eine gewisse Uebersättigung an dieser zu stark gewürzten Speise wird einzutreten nicht verfehlen, und das heute noch so geschätzte Buch wird trot seiner großen Vorzüge nicht ein dauernder Liebling seiner Nation bleiben.

Von Seiten einer kritischen Forschung hatte man früher Manches gegen Froudes Verfahren einzuwenden gehabt. Wer nun die früheren Bande mit diesen neuesten vergleicht, wird allerdings sofort zugeben, daß die Arbeit jest weit sorgfältiger und weit besonnener gemacht ist, als es 3. B. der Periode Heinrichs VIII gegenüber der Fall mar: der kühnen völlig unbewiesenen Behauptungen sind jett weit weniger als früher. Doch ist Froude noch immer nicht zu einer sicheren, eigentlich fritischen Methode gelangt. Hier und da wird wohl einmal die Frage berührt, welchen Glauben seine ungedruckten Akten verdienen; fehr oft ist das aber doch nicht der Fall, und im Ganzen ist Froude immer noch von einem viel zu hingebenden Respekt vor den von ihm in Archiven gelesenen Papieren Befonders was er im fernen Spanien aus dem Archive von Simancas herbeigeschafft, gilt ihm als untrüglich; was der Spanier de Silva erzählt, wird als volle historische Wahrheit angenommen. hier erfährt der Leser mitunter, weßhalb Silva Glauben verdient (z. B. IX 210), aber diese Kritik bleibt auch wohl auf halbem Wege stehen; 3. B. IX 159 wird als Silvas Quelle Lady Lennor genannt, aber nicht begründet, daß sie selbst als gut unterrichtet angesehen werden darf. Das Vertrauen Froudes auf die Offenheit und Wahrhaftigkeit hochgestellter Personen, deren Erklärungen er nicht bezweifelt, ist oft geradezu naiv: so Murray gegenüber IX 37. 119. 135, so aber auch bei Aeußerungen der Elisabeth selbst, z. B. IX 239. 541. Bon einer umsichtigen und allseitisgen Aritit, welche genau und gewissenhaft die Bedeutung und Tragweite eines jeden Zeugnisses abwägt, ist Froude weit entsernt, nur vereinzelt kommen Ansätze dazu vor; ja das stoffliche Interesse ist das, mas eigentlich überall ihn führt und leitet. Und dabei weiß er doch viel aus dem ihm gebotenen Material zu machen: wer z. B. die Depesche Throgmortons vom 20. August 1567 kennt, wird über die sentimentale Scene staunen, welche Froude IX 156—162 zum Besten gibt. Der Historiser hat dort dem Schreiber einer sensation novel (man verzeihe diesen dem heutigen Sprachgebrauch entlehnten, nicht ganz schriftgemäßen Ausdruck) die Feder übergeben. Daß auch Manches als ungedruckt citirt wird, was längst schon gedruckt vorliegt, darüber wollen wir bei dieser Fluth von Akten nicht allzusehr klagen.

Die beiden Bande umfassen die englisch-schottische Geschichte der Jahre 1567-1573. In ber engsten Berflechtung aller schottischen Borgange mit bem, was Englands Königin und Politik berührt, gerade barin liegt ein Hauptvorzug dieser Darstellung. Und besser als irgendwo auders tritt der Zusammenhang dieser Dinge ans Licht: alle Phasen der englischen Haltung, alle Schwankungen und Unsicherheiten werden in dieser minutiösen Erzählung erklärt, und aufs Lebendigste wird unser Berständ: niß der wachsenben Situation angeregt und gefördert. Die hierhin gehörenden Partien stebe ich nicht an für die reichhaltigften und belehrendsten des ganzen Wertes zu erklaren. Es fei erlaubt, auf Gines unter Bielem hier hinzuweisen: die Geschichte der vielberufenen Cassettenbriefe ist doch wohl durch Froude zum Abschluß gebracht. Die Briefe der Maria Stuart an Bothwell, die ihre Mitschuld an Darnleys Morde beweisen, sielen den schottischen Lords im Juni 1567 in die Hand (IX 117); auf Grund derfelben operirte man ohne Weiteres. Was unter den aufgefundenen Papieren jener Cassette den Lords selbst gefährlich werden konnte, wurde im November 1567 verbrannt, die anderen Stude, die Maria allein compromittirten, wurden aufbewahrt p. 199. 203; bald schickte man eine Uebersetzung nach England p. 262; in Pork bei ben Berhandlungen über Maria Stuart producirte man sie zwar nicht öffent= lich — es ist Froudes Verdienst, die geheimen Verhandlungen aufgedeckt zu haben, welche die Zurudhaltung dieser furchtbarften Waffe gegen Maria erklären p. 282. 285. 288 ff. — boch sahen Ginzelne sie privatim, z. B. auch

Norfolt murde von der Echtheit derselben überzeugt, in Westminster endlich legte sie Murray wirklich vor, p. 340, sie wurden mit anderen unzweis felhaft authentischen Schreiben collationirt und die Identität der Hand: schrift constatirt, p. 347. Man sieht, wie diese außere Geschichte der viel bestrittenen Briefe für ihre Echtheit zeugt; was ich darüber früher geurtheilt (England im Reformationsalter S. 132, vgl. auch H. 3. XIV 523), finde ich durch diese Mittheilungen Froudes bestätigt und dem Schlußurtheile Froudes gegen die Vertheidiger der Maria Stuart, die sie für unschuldig halten, weil sie schön und zugleich Königin war — The hardihood of Mary Stuarts advocates has grown with time. Catholics made her innocence an article of faith; under the Stuarts it became an article of loyalty; through religious and political tradition it has been passed on to the spurious chivalry of modern times which assumes that she could not have been wicked because she was beautiful and a Queen — seiner Polemik gegen diese falsche Sentimentalität kann ich nur unbedingt beipflichten. Es fällt dabei auch wohl noch in die Wagschaale gegen Maria Stuart, daß selbst ihr officieller Vertheidiger Leslin im Privatgespräch ihre Einwilligung zu Darnleps Ermordung zugegeben hat (she consented to the murder of her late husband the lord Darnley p. 400). Wie gesagt, diese Frage darf jest wohl als erledigt gelten.

Neben ben schottischen Angelegenheiten nimmt die Haltung Englands zu den spanisch = niederländischen Unruhen eine bedeutende Stelle ein; hier sind aus den neuen archivalischen Forschungen Froudes die diplomatischen Beziehungen der beiden im Grunde seindlichen und doch äußerlich mit einander verhandelnden Staaten sehr gut dargelegt worden. Das stetige Interesse, ja die verschiedenartige Hüsseleistung Englands für die Niederlande hat neue Nachweise erhalten: IX 331. 355. 369. 431. X 146. 236. 240. 352. 373. 375. 378. 383 (wo nur Froude in wunderlicher Beise Elisabeths Bersahren völlig mißversteht), 415. 439 u. a. und auch die Pläne einer großartigen Offensive gegen Spanien sür die Oranien, Coligny und Walsingham 1571 in Paris wirkten, sind durch neue Beiträge illustrirt worden, wenn auch gerade hier die Nichtbeachtung des in beutschen Werten vorhandenen Materials empfindliche Folgen nach sich zieht; überhaupt, die Erörterung der continentalen Verhältnisse läßt überall noch viel zu wünschen übrig und gerade hier wird eine historische

Arbeit, die den verschiedenen Staaten Europas je nach ihrer Wichtigkeit für das Sanze, etwas mehr eigene Forschung zu schenken sich vorsetzt, auch trop allem Detail Froudes Buch noch mannigsach zurechtzuschieden und zu erklären berusen sein.

Bulest merke ich noch das an, daß die Auffassung der Beziehungen zwischen Elisabeth und Cecil, wie ich sie a. a. D. (S. 107 sf.), vorsgetragen habe noch eine ganze Fülle neuer Beweisstücke aus diesen Banz den entlehnen kann, ähnlich wie es mir auch den beiden ersten Bänden gegenüber srüher schon vergönnt war. Auch Froude erscheint Cecils staatssmännische Genialität, seine Einsicht und Geschicklichkeit, in stets glänzens derer Beleuchtung; mit dem Fortschritte seiner Erzählung dringt Froude immer tieser in das Verständniß dieser Englands Größe erschaffenden Bersönlichkeit ein.

W. Maurenbrecher.

Codex iuris municipalis Siciliae. Die mittelalterlichen Stadtrechte Siciliens mit historischen Einleitungen herausgegeben von Otto Hartwig. Heft 1. Das Stadtrecht von Messina. 8. 75 S. Kassel und Göttingen 1867.

Während sich in dem oberen und mittleren Italien das städtische Gemeindeleben zu den freiesten und reichften Verfassungsformen entwideln tonnte, war ein Gleiches ben Städten in Unteritalien und Sicilien nicht Denn bei der monarchischen Verfassung des von den Normannen gegründeten Staates konnte sich die Autonomie derselben nur auf die Fortbildung ihrer privatrechtlichen Gewohnheiten beziehen, indem öffentlis ches Recht und Verfassung in ihnen durch die königliche Gewalt fast ausschließlich ihre nähere Gestaltung und weitere Entwicklung erhielten. Daher gehört denn auch der Inhalt ihrer Stadtrechte, deren Aufzeichnung bereits mit dem zwölften Jahrhundert beginnt (das älteste Stadtrecht von Palermo gehört ber normannischen Zeit an), seinem überwiegenden Bestandtheil nach dem Privatrecht an. Indeß wenn auch hiernach das Interesse, welches diese mittelalterlichen Rechtsquellen in Anspruch nehmen, im Vergleich zu ben Stadtrechten des oberen und mittleren Italiens, ein enger begrenztes ift, so barf uns dies doch nicht verleiten, ben Werth berselben gering anzuschlagen: vielmehr haben sie für das Studium des deutschen Rechts eine eigenthumliche und zugleich wichtige Bedeutung. Wie fich nämlich in den ficilischen Städten seit der normännischen Eroberung germanisches Rechts= leben, in der entwidelteren Gestalt, welche es durch die nordfranzösischen Contumes gewonnen, mit byzantinischem begegnete, so tritt auch in ihren

Stadtrechten eine gegenseitige Einwirkung beiber Rechte auf einander bervor, in ähnlicher Weise, wie in den Rechtsbüchern, welche den im Orient durch die Areuzzüge entstandenen frankischen Staaten angehören, so daß sie diefen Rechtsquellen verwandter find, als den Stadtrechten des oberen und mittleren Italiens. So kennen diese Statuten ein Näherrecht, das bei Beräußerung von Immobilien den benachbarten Grundbesitzern sowohl wie den Verwandten des Veräußerers zusteht und offenbar im byzantini= schen Recht, namentlich ber bekannten Novelle des Kaisers Romanus Lekapenus vom Jahr 922, die Quelle seines Ursprungs hat, mahrend sich bei einzelnen darauf bezüglichen Bestimmungen eine Ginwirkung germanischer Rechtssitte nicht verkennen läßt. So ist von den beiden in diesen Stadtrechten anerkannten Retractsgründen, Verwandtschaft (consanguinitas) und angränzende Lage der Grundstücke (contiguitas loci), der lettere zwar entschieden byzantinischen Ursprungs, da er dem normännisch= französischen Rechte unbekannt ist; was dagegen den ersten betrifft, so tonnte man freilich geneigt sein, ihn gleichfalls aus dieser Quelle abzuleiten, da die Novelle des Romanus vor allen übrigen die Verwandten zur Geltendmachung dieser Berechtigung beruft; sie thut es aber nur bei denen, die einen Grundbesitz gemeinsam ererbt haben, sobald der eine seinen Antheil veräußern will, während die sicilischen Statuten die Berwandtschaft an sich betractet als Retractsgrund aufführen und zwar die meisten bis zum britten und vierten Grad canonischer Computation, mas wir nur einer Einwirkung des germanischen Rechts zuschreiben können. Ebenso begegnen wir in dem Rechtsbuch für Cypern, dem Abrégé du livre des assises de la cour des bourgeois ch. 33, diesen beiden Retractsgründen, Verwandschaft und Nachbarschaft, wo gleichfalls der letztere byzantinischen Ursprungs ist: die assises de Jerusalem cour des bourgeois ed. 30 kennen nur den retrait lignager des französischen Dagegen beruhen wiederum auf germanischer Grundlage die zahlreichen und sehr ins Einzelne gehenden Bestimmungen über eheliches Güterrecht, wo wir einer eigenthümlichen Form der allgemeinen Gütergemeinschaft begegnen.

Nur wenige dieser Stadtrechte, nämlich die von Palermo, Messina, Catanea und Caltagirona, waren bis jest in besondern, bereits mit dem fünszehnten Jahrhundert beginnenden Ausgaben erschienen, die jedoch gegenwärtig so selten geworden, daß die einzelnen Exemplare sast den

Werth von Handschriften haben; die anderen bagegen, mit Ausnahme der gelegentlich abgedruckten Statuten von Girgenti, Noto und Bizzini sind nur handschriftlich vorhanden. Erst in der neuesten Zeit hat der Balermitaner Advocat Bito de la Mantia Berfasser einer bis auf die normannische Eroberung berabgebenden sicilischen Rechtsgeschichte (Storia della legislazione civile e criminale in Sicilia sotto le dominazioni dei Romani, Goti, Bizantini e Musulmanni, Palermo 1859) unter bem Titel: consuetudini delle città di Sicilia, eine Gesammtausgabe dieser Statuten zu Palermo 1862 veröffentlicht. Da ihn jedoch bei dieser Arbeit ein rein praktischer Zweck leitete, so hat er nur die Artikel aufgenommen, die civilrechtliche Normen enthalten, und auch dies nur vollständig bei ben Stadtrechten von Palermo, Messina und Catanea, während er sich bei den übrigen auf die Bestimmungen über eheliches Güterrecht, Erbrecht und verwandte Materien beschränkt hat, die für die Gegenwart noch praktische Bedeutung haben. Ebenso wenig tann seine Ausgabe rudfictlich bes von ihm gelieferten Textes befriedigen; bei den bereits edirten Stadtrechten gibt er ihn nach ben gangbarften Ausgaben, ohne auf die altesten Drucke ober handschriftliche hulfsmittel zurückzugeben; die bisher unedirten hat er einer in der Balermitaner Communalbiblio= thek befindlichen Handschrift entnommen, die eine Sammlung sicilischer Stadtrechte und ihrer Commentare enthält, welche der bekannte Canonico Rosario di Gregorio, dem wir eine treffliche Berfassungegeschichte der Insel verdanken, veranstaltet hat. Dagegen konnen wir nunmehr eine vollständige, mit Benupung aller für die Kritik des Textes vorhandenen Hulfsmittel angefertigte Ausgabe dieser Rechtsquellen, die zugleich mit ausführlichen, die Geschichte und den Inhalt derselben erläuternden Einleitungen verseben ift, von einem deutschen Gelehrten, Herrn Dr. Otto Hartwig, erwarten, der nicht nur einen mehrjährigen Aufenthalt auf der Insel zur Sammlung ber dazu erforderlichen Materialien benutt hat, fondern auch durch seine umfassenden historischen und bibliographischen Renntnisse, sowie durch sein kritisches Talent zu dieser Arbeit besonders befähigt ift. In welchem Umfange er seine Aufgabe erfaßt hat und wie er sie zu losen weiß, bekundet das bereits erschienene erste Beft, welches die Statuten von Messina enthält. In der geschichtlichen Einleitung, die er dem Text poraussendet, beginnt er mit einem Bericht dessen, was in neuester Zeit von italienischen Gelehrten für die Herausgabe ihrer Historische Zeitschrift. XX. Band. **15** -

Stadtrechte geleistet worden; hierauf führt er die von Sicilien einzeln auf mit näheren Nachweisungen über beren Handschriften, Ausgaben und Commentare und geht dann in §. 3 und 4 zu dem Verhältniß über, das sie sowohl zu einander wie zu den sicilischen Reichsgesetzen haben. rer Beziehung unterscheidet er drei Gruppen derselben, deren Mittelpunkt die drei wichtigften Städte der Insel bilden, nämlich Palermo, Messina und Catanea, von denen wiederum die zweite vermöge ihre commerciellen Bedeutung ein entschiedenes Uebergewicht über die beiden anderen behauptet, indem ihr Recht von den Städten der Nord-, Südost- und Westtufte der Insel, die mit ihr in naberem Handelsverkehr standen, recipirt In zweiter Beziehung dagegen führt er aus, daß, wenn auch das Autonomierecht der sicilischen Städte selbst noch von den späteren Gloffatoren der Fridericianischen Constitutionen anerkannt war, doch nach einem bereits von den normännischen Königen ausgesprochenen Grundsat ihnen das Recht Statuten zu entwerfen zustand, besondere Gewohnheiten aber nur soweit Geltung hatten, als sie mit den von der Staatsgewalt erlassenen allgemeinen Verordnungen nicht collidirten oder durch Privilegien Er kömmt dann in §. 5 auf die Frage, besonders bestätigt waren. was in der normännisch-schwäbischen Epoche als ius commune gegolten habe, wobei er einen Blick auf den Rechtszustand der Insel im Allgemeinen wirft, indem er nachzuweisen sucht, daß das römische Recht, welches bort nie ganzlich ausgestorben sei, sondern durch die arabische Invasion nur in seiner Gestung beschränkt war, durch die Normannen wiederum eine allgemeinere Anerkennung erhalten und allmählich, besonders seit Kaiser Friedrich II die Bedeutung eines gemeinen subsidiären Rechts gewonnen habe, das überall zur Anwendung kommt, wo ihm nicht particulare Rechtsnormen ober königliche Gesetzgebung entgegen stehen. Nachdem er auf diese Beise die wichtigsten Fragen, welche sich auf die sicili= schen Stadtrechte überhaupt beziehen, einer näheren Erörterung unterworfen, um dadurch in seine Gesammtausgabe berselben einzuleiten, bandelt er in den beiden letten §§. speciell von dem Meffineser, indem er zuerst in §. 6 die Entwicklung der Verfassung der Stadt während bes Mittelalters verfolgt, wobei er den Ursprung der die älteste Geschichte derselben verdunkelnden Fälschungen, die sogar noch neuere Forscher getäuscht haben, auf das Ueberzeugendste darthut und hierauf in §. 7 zur Entstehung des Stadtrechts selbst übergeht, dessen älteste die §. 1-47

umfassende Redaction er in die Regierungszeit Raiser Friedrich II und zwar zwischen 1231 und 1240 sest, woran sich spätere mit dem Jahr 1297 beginnende Statuten anschließen. Hierauf folgt ber Text des Stadtrechts. Leider fehlt es an Handschriften beffelben, da das Archiv von Messina im Jahr 1678 durch die Spanier aller seiner Urtunden beraubt wurde und es bis jest nicht möglich gewesen, sie wieder aufzufinden; eine Nachfrage des Dr. Hartwig, ob sie etwa im Escurial oder im Archiv von Simancas vorhanden seien, ist resultatios geblieben; das gegen hatte er das Glud, ein Exemplar der sehr selten gewordenen altesten Ausgabe, welche der Jurist Johannes Petrus Apulus zu Messina im Jahr 1498 besorgt hatte, zu erwerben; in Ermanglung anderer Hülfsmittel hat er sie daher seinem Text zum Grunde gelegt und einer zweiten von Alfonso Carridi im Jahr 1552 veröffentlichten und in den Jahren 1557 und 1796 wiederholten Ausgabe den die §§. 57—68 umfassen= den Anhang entlehnt, der außer zwei älteren Artikeln, die Apulus als nicht mehr geltend fortgelaffen, neuere in den Jahren 1517 und 1519 getroffene Bestimmungen enthält.

In der That hat sich der Verfasser durch die Verössentlichung dies ser interessanten Rechtsquelle und seine, reichen Stoff an Belehrung darz bietende Einleitung um das Studium der vergleichenden Jurisprudenz ein höchst anerkennenswerthes Verdienst erworben. Wir können daher nur am Schluß dieser Anzeige den Wunsch aussprechen, daß er seinem ursprünglichen Plane gemäß den Statuten Messinas recht bald die der übrigen sicilischen Städte, namentlich die so wichtigen von Palermo und zwar mit ebenso lehrreicher Einleitung begleitet möge nachsolgen lassen. Röstoll.

Amari, Michele, Storia dei Musulmani di Sicilia. Volume terzo. Parte prima. 8. II und 344 p. Firenze 1868.

Die Geschichte der Araber in Sicilien, von der Michele Amari 1854 und 1858 die ersten beiden Bände hat erscheinen lassen, ist von allen Seiten als ein epochemachendes Werk begrüßt worden. Da nun der versprochene dritte Band desselben die Zeit der Gründung der Normannenherrschaft in Unteritalien und Sicilien und das allmähliche Aussterben der muselmännischen Bevölkerung daselbst darstellen mußte, die Bildung des normannischen Staatswesens in Unteritalien aber für die Entwicklung der deutschen Herrschaft in Italien und die ganze Gestaltung ves Berhältnisses von Kirche und Reich in den wichtigsten Momenten von entscheidender Bedeutung war, so wurde das Erscheinen dieses dritten Bandes von gar manchem deutschen Historiter mit um so größerer Spannung erwartet; jest liegt uns endlich die erste Hälfte desselben vor.

In seiner Borrebe entschuldigt Amari das so lange verzögerte Erscheinen dieses Bandes, an dem nun schon seit zehn Jahren gedruckt sei. Die politischen Ereignisse seit 1859 gestatteten es dem Bersasser nicht "sich in eine Schreibstube einzuschließen". Die erste Hälfte des Bandes gebe er nur, um die Bollendung des ganzen Werkes nicht noch um 10 Monate hinaus zu schieben; in unserer Zeit veralteten die Bücher rasch und er wisse, daß diesseits und jenseits der Alpen Werke vordereitet würden, die sich mit dem seinigen ihrem Inhalt nach berührten. Diese Studien wolle er durch seine Arbeiten unterstüßen, wie auch sich selbst sein geistiges Eigenthumsrecht wahren. Amari verspricht dann auch noch im nachsten Jahr eine Uebersetzung der arabischen Texte zu liesern, welche die wichtigste Quelle seiner Arbeit bilden und die schon im Jahr 1857 mit Unterstüßung der deutschen Morgenländischen Gesellschaft unter dem Titel Bibliotheca Arabo-Sicula gedruckt sind.

Das fünfte Buch des ganzen Werkes, das uns nun in diesem ersten Theil des dritten Bandes dargeboten wird, umfaßt einen in sich abgeschlossenen Zeitraum: die Eroberung Siciliens durch Robert Guiscard und seinen Bruder den Grafen Roger (vom Februar 1061 bis Februar 1091) von dem ersten Zug gegen Meskina an bis zur Capitus lation Notos (Capitel 1—6). In einem weiteren Capitel werben dann die bemerkenswertheren außeren Ereignisse aus dem letten Decennium des Lebens des Grafen Roger erzählt, der am 22. Inni 1101 ftarb. Dann wird die Herkunft seiner letten Gattin, die während der Minderjährigkeit ibred Sobnes, des nachberigen Königs Roger († 1154), das Werf verftorbenen Gemable befestigte, turz bargestellt. ibres acten Capitel an (S. 200 -344) werben bann die politischen und sucialen Beründerungen auseinandergesetzt, die die gesammte Bevölkerung Bieiliens in Felge der normannisten Eroberung trafen. Diefer Theil des Annders, in dem and eine Renze bieber ned nicht benugter Urbunden permerthet merten, misten wir für den midtighen halben.

the first side of Manustane, day in dem cellen Theil des sec-

Festlande erzählt und noch manche andere, nicht unmittelbar mit der Geschichte ber Araber in Sicilien zusammenhangende, aber die Geschichte Italiens nahe berührende Greignisse aus jener Zeit berichtet werben. Doch beschränkt sich hierbei, wie z. B. bei ber Erzählung der Eroberung Sardiniens durch die vereinigten Flotten von Pisa und Genua (1016) ober ber Schilderung ber Einnahme Mehbias burch die Bisaner, Genueser und Amalfitaner (1087) unser Verfasser auf das Nothwendigste. Fast zu turz ist die Gründungsgeschichte bes normannischen Reiches in Unteritalien selbst erzählt. Giesebrecht gibt dieselbe ausführlicher nnd man tann nur bedauern, daß Amari die kritischen Ausführungen desselben nicht benutt Cbenso scheint auch Amari die fleißige Dissertation von Weinreich: De conditione Italiae inferioris Gregorio Septimo Pontifice, Regimonti 1864 unbekannt geblieben zu sein. Es wäre wohl sonst, um ein paar Beispiele anzuführen, die Abfaffungszeit der Chronik des Amatus von Monte Cafino genauer bestimmt und die Eroberung von Salerno durch Robert Guiscard nicht 1077, sondern 1076 angesetzt worden. Mit Recht hat Amari das ausführliche, aber ebenso unkritische Werk von de Blassis La insurrezione Pugliese e la conquista Normanna nel secolo XI nicht besonders citirt.

Um den Standpunkt zu charakterisiren, von dem aus Amari die Geschichte des Pabstthums jener Zeit auffaßt, wird es genügen, nur eine Stelle herzusezen. S. 145 schreibt er über das Verhältniß von Robert Guiscard zu Gregor VII u. A.:

Ma Arrigo sgombrò (maggio 1084) tre giorni innanzi l'arrivo dell' oste meridionale: seimila cavalli e trentamila pedoni, tra Normanni, Pugliesi, Calabresi e Saraceni di Sicilia, ansiosi tutti, direbbesi, di ristovar l'autorità del papa nella metropoli del mondo catholico. Italiani contro Italiani e stranieri contro stranieri, veniono a lacezarsi tra le rovine gloriose di Roma per una delle mille quistioni chegenerò il papato e prima e allora e dopo; nè la civiltà del decimonono secolo v'ha trovato rimedio per anco, nè la troverà finchè non estirpi il germe del male. Bgl. que S. 191, mo Amari die Cluniacenser die precursori de' Gesuiti nel undecimo secolo nennt.

Ueber manche Einzelheiten der Ausführungen des zweiten Theiles vom achten Capitel an läßt sich mit unserem Verf. streiten, ohne daß darum

von Thatsache umgestoßen wurde, daß seit dem Erscheinen der für ihre Zeit ausgezeichneten Bersassungsgeschichte Siciliens von Rosario Gregorio (von 1806 an) tein Buch eines Sicilianers erschienen ist, dessen Resultate mit den hier von Amari gebotenen irgendwie verglichen werden könnten. Mit großer Freude hat Res. gelesen, daß in nicht zu serner Zukunft das Hervortreten einer Publication arabisch-griechischer Urkunden Sicilien betressend in Aussicht steht. Prosessor Eusa bereitet sie mit Unterstützung des italienischen Eule tusministeriums vor. Eine persönliche Bemerkung dieser Anzeige hier binzuzususgen, sei mir noch gestattet. Wäre dem verehrten Bers. die Bemerkung nicht entgangen, die ich S. 75 des Codex juris municipalis zu S. 40 noch nachträglich gemacht habe, so würde er S. 290 Anm. 1 nicht behauptet haben, daß ich die magistri durgensium von Traina und Collesano mit den Maires der nordsranzösischen Städte so bestimmt identissiere.

Miscelle. In meiner Geschichte bes siebenjährigen Kriegs Bb. I S. 360 habe ich aus einem Schreiben bes Marschalls von Richelieu an den Präsidenten Ogier, französischen Gesandten in Kopenhagen, die Stelle angesührt: les duchés de Bremen et de Verden, pays hérissés de montagnes, où tous les chemins sont rompus, et les moyens de subsistance épuisés. So gibt Flassan histoire de la diplomatie Française, 2. éd. 1811, VI 94 des Marschalls Worte und ich hielt diesen sähig, solchen Blödsinn zu schreiben. Indessen ist es doch kaum glaublich, daß, während die Truppen überschwemmte Niederungen durchswateten und in Moorboden einsanken, Richelieu von Gebirgen reden sollte; ohne alle Zweisel schrieb er: pays hérissés de marécages.

Arnold Schaefer.

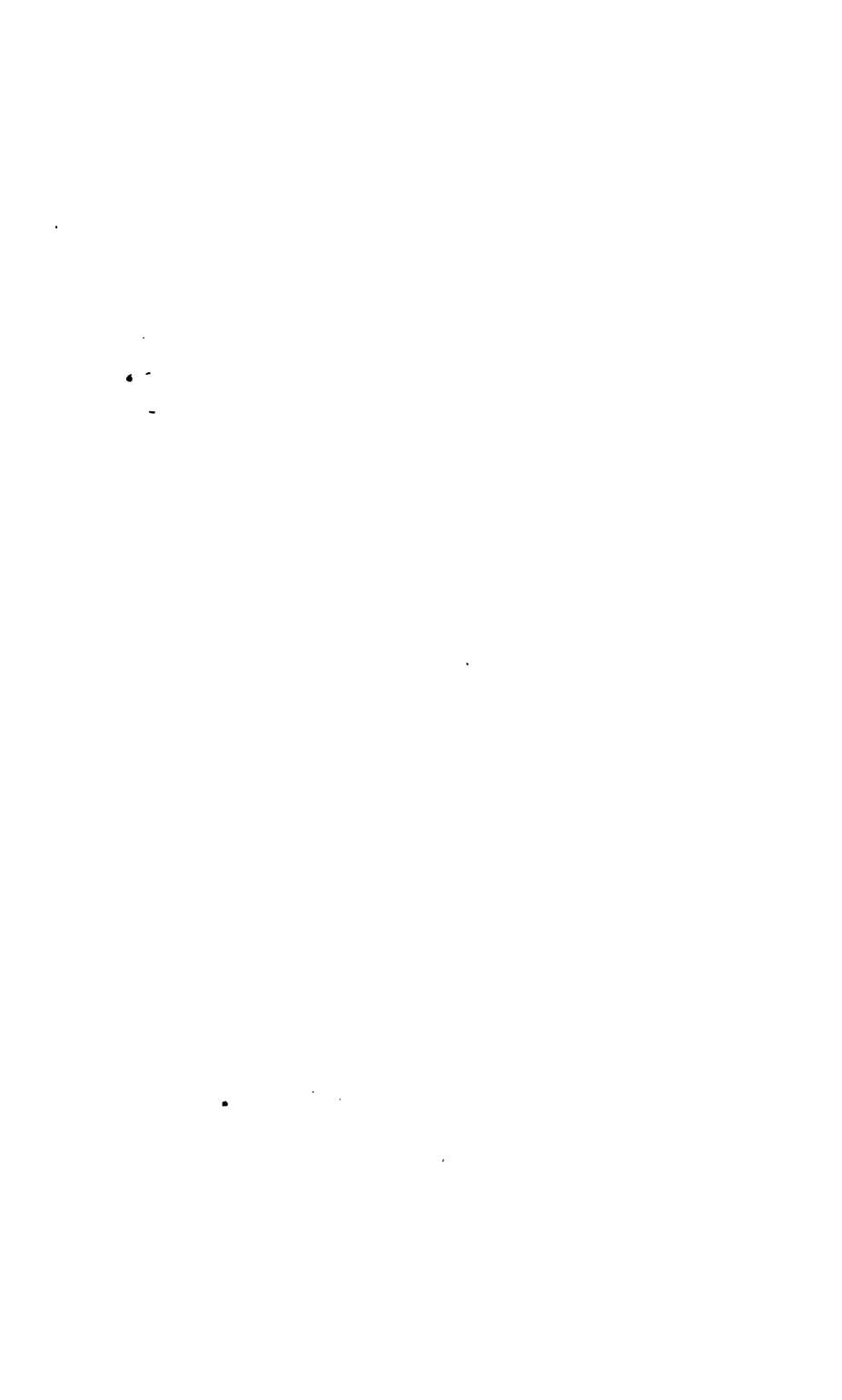



## VI.

## Kaiser Karl V und seine Mutter Johanna.

Bon

## G. Bergenroth.

Im Monat Juli des Jahres 1500 war der letzte Repräsen= tant der beiden älteren Linien der spanischen Thronerben gestor= ben, und das Recht der Infantin Johanna nach dem Ableben ihrer Eltern, die Kronen von Castilien und Aragon auf ihrem Haupte zu vereinigen war eine unbestreitbare Thatsache geworden.

Ihre Mutter, die Königin Isabel die Katholische, litt an Krankheitsanfällen, die jedes Jahr mit größerer Heftigkeit wieder= kehrten.

Es war daher vorauszusehen, daß ihr Leben bald zu Ende gehen werde, und im Falle ihres Todes mußte ihr Gemahl, König Ferdinand der Katholische, nach Recht und Gesetz sich mit dem kleineren Reiche, von Aragon (coronilla) begnügen, während die bedeutendere Krone von Castilien (corona) auf Johanna überging. Die Folge davon wäre gewesen, daß die Pläne, an deren Verwirk-lichung er sein ganzes Leben gesetzt hatte, nämlich ein einiges Spanien zu schaffen, vielleicht ganz vereitelt, jedenfalls aber ins Ungewisse wären hinausgeschoben worden.

Philipp, der Gemahl von Johanna hatte in Spanien keine anderen Ansprüche als Titular=König ohne alle weiteren Rechte zu werden. Sein politischer Gesichtskreis war enge; aber er sowohl als seine Räthe und Hosseute, Niederländer und Burgunder eben so sehr als exilirte und ausgewanderte Spanier hatten lange darauf gerechnet sich in Spanien zu bereichern. Johanna lebte in offener Feindschaft mit ihnen. War es zu erwarten, daß, wenn sie Königin wurde, sie es ihnen gestatten würde, ihr Land und ihr Volk auszuplündern?

Ihr Sohn Karl war Erbe in Oesterreich, in den niederländi= schen und burgundischen Herrschaften, in Castilien und Aragon nebst deren Dependenzen. In seiner Umgebung wenigstens wurde niemals daran gezweifelt, daß er dereinst den Raiserthron besteigen werde. So viel Macht und Größe hatte Gott aus keinem anderen Grunde für ihn bestimmt, als damit er eine driftliche Universal-Monarcie die monarquia, von der so oft die Rede ift — gründen und mit= telst derselben die allein wahre Kirche des Heilands gegen die An= griffe der Ungläubigen und Reper vertheidigen sollte. Bon seiner frühesten Jugend an hatte er nie etwas Anderes über seine Lebens= aufgabe gehört. Im Jahre 1506 kam er in den Besitz des nieder= ländisch=burgundischen Reiches. In den öfterreichischen Staaten und auf dem Raiserthron sollte er unmittelbar seinem Großvater Maxi= milian folgen. Aber in Spanien? Nach dem Tode seiner mütter= lichen Großeltern ging dieses Reich erft auf seine Mutter Johanna über. Sie war jung und konnte, wie es in der That der Fall war, beinahe eben so lange als er selbst leben. Ohne den Besitz von Spanien an eine Universal=Monarchie auch nur zu denken wäre Thorheit gewesen.

Johanna hatte hiernach das Unglück, daß ihr Recht auf die spanische Krone den Plänen ihres Baters, der Habgier ihres Gemahls und den vermeintlichen Pflichten ihres Sohnes gegen Gott und die Welt entgegenstand. In der unbestreitbaren Klarheit ihrer Ansprücke bestand ihre größeste Gefahr.

Wäre sie indessen gestorben, so wäre ihr Sohn und nicht ihr Vater ihr Nachfolger geworden, während ihr Gemahl in einem solchen Falle jeden Vorwand verloren haben würde, sich in die Rezgierungsangelegenheiten von Castilien zu mischen. Ferdinand und Philipp konnten daher ihre Zwecke nur dann erreichen, wenn Iohanna am Leben blieb und dennoch unfähig wurde, ihre königlichen Rechte selbst auszuüben. Das zu bewerkstelligen war freilich nicht leicht.

In dieser schwierigen Lage nahm Gott, wie es damals hieß, sich seines treuesten Dieners an. Philipp starb, und Johanna wurde so sehr vom Schmerze über seinen Tod überwältigt, daß sie ihren Berstand verlor. Da sie auf diese Weise regierungsunfähig wurde, wurde ihr Bater "souverainer und lebenslänglicher Berweser" von Castilien, und gewann dadurch Zeit, sein Einigungswerk durchzu= führen und zu befestigen. Als er im Monat Januar 1516 starb, gingen alle Reiche von Johanna, Castilien, Aragon, Sicilien, Neapel, nebst den Besitzungen in der alten und neuen Welt, unmittelbar auf Karl über, der dadurch in den Stand gesetzt wurde, gleich am Anfange seiner Regierung an die Verwirklichung der Universal-Monarchie zu denken. Der Wahnsinn von Johanna war also der Grundstein, auf dem die ganze Politik von Ferdinand und Karl ruhte. Ihr Staatsgebäude würde augenblicklich zusammengefallen sein, wenn Johanna entweder ihren Verstand nie verloren oder ihn wieder erlangt hätte.

Philipp war ein schlechter Chegemahl gewesen, von dem Johanna nichts als Mißhandlungen und Bernachlässigung erfahren hatte. Es gibt aber Frauen, die auch unwürdige Männer lieben, und Johanna mag zu ihnen gehört haben. Wenden wir uns indessen an die Zeitgenossen, so finden wir, daß ihre Nachrichten über den angeblichen Wahnfinn der Königin im höchsten Grad unbefriedigend sind. Maquereau, der ein Amt entweder im Haushalt von Philipp oder von Monsieur de Chievres bekleidete, war ein Augenzeuge des Tobes des Rönigs. Er beschreibt ihn in seinem Traité et Receuil de la maison de Bourgoigne mit großer Umständlichkeit, weiß aber nichts davon, daß die Königin wahnsinnig geworden. Johannes von Los, Abt von St. Lorenz bei Lüttich, hatte etwas von Wahnfinn gehört, glaubte aber, daß Philipp und nicht Johanna davon betroffen worden sei. Rex autem Philippus per suam uxorem, ut putatur, dementatus, infeliciter . . . vitam amisit et regnum. Peter Martyr, der mit so großer Vorliebe Hofgeschichten mittheilt, erwähnt in seinen Briefen, die in die Zeit des Todes von Philipp fallen, nicht mit einem Worte den Wahnfinn von Johanna. San= doval schrieb ungefähr hundert Jahre später. Er hatte aber Urkun= den zu seiner Berfügung, von denen ein Theil nicht mehr aufzufinden

ist, und sein Leben von Karl V ist das erste Wert über den Kaiser, das trot seiner großen Mängel eine Geschichte genannt werden kann. Er spricht von dem Wahnsinn der Königin, berührt aber dieses Hauptereigniß im Leben seines Helden nur mit 37 Worten in einem Werke, das in der Ausgabe von Antwerpen nicht weniger als 1346 Folio-Seiten einnimmt, und selbst diese kurze Notiz hielt er für angemessen durch den Zusatz puer dicen, wie man sagt, abzuschwächen. Es ist klar, daß er seine Zweisel hatte, und nicht davon sprechen wollte. Aus allem Diesem geht hervor, daß, obgleich das Gerücht von dem Wahnsinn von Johanna schon damals mit großer Gesstissentlichkeit verbreitet wurde, es bei den besser unterrichteten Zeitgenossen seinen Glauben fand.

Die Archive in Spanien, und namentlich das Haupt-Archiv zu Simancas, enthalten viele Original-Documente bezüglich auf die Königin Johanna, die noch nicht für historische Zwecke benutt sind. Bis vor Kurzem war das schwierig. Obgleich nämlich das Archiv zu Simancas seit mehr als zwanzig Jahren Geschichtsforschern im Allgemeinen zugänglich gemacht war, so bestanden doch bis in die jungste Zeit hinein refervirte Papiere, die zu sehen Niemand gestattet wurde, und der Archivar hatte die discretionäre Gewalt, jedes Aftenstück zurückzuhalten, dessen Bekanntwerden er für bedent= lich hielt. Unter solchen Umständen war es oft unmöglich, gerade wichtigsten Fragen vollständig zu erschöpfen. Nachdem wir mehr als sechs Jahre hindurch ununterbrochen mit der spanischen Regierung verhandelt und fortwährend auf die Beseitigung der bestehenden Beschränkungen gedrungen haben, ist es uns im lettverflossenen Jahre gelungen, den freien und uneingeschränk= ten Gebrauch der spanischen Staats-Archive für historische Zwecke auszuwirken1).

Das erste Resultat unserer nicht länger eingeengten Forschun= uen ist, daß wir neben anderen interessanten Staatspapieren eine korrespondenz zwischen dem Marquis von Denia, dem Gouverneur oder Kertermeister der Königin Iohanna, und Kaiser Karl V auf=

<sup>&#</sup>x27;) Freiherr von Werthern hat uns, so lange er preußischer Gesandter in Wuhrld war, die wesentlichsten Dienste in dieser Beziehung geleistet.

gefunden haben, die unsern früheren Zweifel an ihrem Wahnsinn nicht allein bestärkt, sondern es ziemlich klar herausstellt, daß sie nicht oder wenigstens damals nicht wahnsinnig gewesen ist. Fast fünfzig Jahre hindurch ist sie erst von ihrem Gemahl, dann von ihrem Bater und endlich von ihrem Sohne in Gefangenschaft ge= halten, um sie ihrer Krone zu berauben. Die wichtigsten dieser Attenstücke publiciren wir im Auftrage der englischen Regierung. Sie bilden einen Theil der Reihe von Bänden, die unter der Ober= aufsicht des Master of the Kolls in London herausgegeben werden.

In einem wesentlichen Punkte unterscheidet sich aber diese Publication von den sogenannten Calendars. Anstatt nämlich kurze Angaben des wesentlichen Inhalts zu geben, veröffentlichen wir die Documente selbst mit hinzugefügter englischer Uebersetzung.

Fragen, die auf Wahnsinn Bezug haben, sind fast immer verwickelter Natur. So die vorliegende. Wenn wir sie mit Sicherheit beantworten wollen, müssen wir die Hauptereignisse im Leben von Iohanna, die von Jugend auf ihre geistige Entwickelung beeinflußt haben, ins Auge fassen.

Johanna war die Tochter von Ferdinand und Jsabel, den Katholischen. Geboren in Toledo am Sonnabend den 6. Novem= ber 1479 lebte sie dis zu ihrem siebenzehnten Jahre, das heißt bis zu ihrer Berheirathung mit dem Erzherzog Philipp, in dem Hause ihrer Nutter, die zugleich ihre Erziehung beaufsichtigte.

Es war damals noch nicht Sitte in Spanien, daß die königliche Familie und der ganze Hof den Autos de Fé persönlich beiwohnte. Johanna war also nicht gezwungen diese abscheulichen Scenen mit eigenen Augen zu sehen. Der Hof ihrer Mutter war indessen der Mittelpunkt, an dem alle neuesten Nachrichten von Verbrennen, Auspeitschen und Einkerkerung zusammenstossen und mit niedriger Frömmelei als herzerhebende Beispiele "der Liebe zu Christus und seiner heiligen Mutter" besprochen wurden. Unter solchen Umständen war es nicht anders möglich, als daß Johanna entweder ihr natürliches Gefühl unterdrücken oder sich gegen ihre Eltern und Erzieher auslehnen mußte. Ihre bessere Natur empörte sich. Am spanischen Hose, wo damals jede freie Lebensregung ein Verbrechen war, konnte solcher Widerstand natürlich nicht gelitten werden. Königin Isabel bestrafte ihre Tochter mit Härte, und wenn wir dem Marquis von Denia unbedingt glauben können, der einige Jahre später an den Kaiser schrieb, daß sie Tortur angewendet hat, that sie es mit brutaler Grausamkeit<sup>1</sup>).

Raum war Johanna in den Niederlanden angekommen, als beunruhigende Gerüchte über sie nach Spanien gelangten. Im Sommer 1498 schickte daher ihre Mutter Fray Tomas de Matienzo Sub-Prior von Santa Cruz, nach Brüffel, damit er sich von dem Leben und Thun ihrer Tochter überzeugen und sie, wenn nöthig, auf den rechten Weg zurückführen sollte. Der Sub-Prior fand Johanna in bester Gesundheit. Er hatte auch die Genugthuung, sich davon zu überzeugen, daß die Gerüchte übertrieben waren, und daß fie nicht eine vollständige Ungläubige geworden war, der Gottes= dienst an ihrem Hofe fortgesetzt und sogar mit großer Strenge be= obachtet wurde. Er wurde aber kalt empfangen. Nicht eine einzige Frage richtete Johanna an ihn über ihre Mutter oder über irgend eine andere Person in Spanien. Die Antworten auf die Fragen von Jabel mußte der Sub-Prior ihr abdringen, und seine Klagen über den Mangel an wahrer Frömmigkeit sind hart. Johanna ver= weigerte fich sogar zu beichten.

Zu gleicher Zeit hatte Fran Andreas einen langen Brief an Johanna geschrieben. Er war ihr Erzieher gewesen und nahm in seiner beschränkten Weise aufrichtigen Antheil an ihrem Geschick. Für ihre Seele war er tief besorgt. Die Pariser Theologen oder "Säufer", wie er sie nannte, hatten auf seine frühere Schülerin einen nachtheiligen Einfluß ausgeübt. Er beschwor sie, dieselben fortzuschicken und einen guten spanischen Mönch zum Beichtvater zu wählen.

Alle Bemühungen von dem Sub-Prior und von Fray Andreas blieben ohne Erfolg.

<sup>1)</sup> Marquis von Denia schreibt an Kaiser Karl V 25. Januar 1522: "In der That, wenn Eure Majestät die Tortur gegen sie (Johanna) anwenden wollte, so würde damit in mehrfacher Beziehung Gott ein Dienst und ihr eine Wohlthat und gutes Werk erwiesen werden. Personen in ihrer Disposition haben das nöthig, und die Königin Euere Großmutter bestrafte und behandelte ihre Tochter, die Königin, unsere souveraine Dame, in derselben Weise."

Wenn wir die Briefe des Sub-Priors genau lesen, so sinden wir, daß die active Energie von Johanna durch ihre Erziehung gebrochen war, daß sie aber stets ein klares und ungetrübtes Bewußtsein behielt, daß ihr Unrecht geschah. Bon Zeit zu Zeit lehnte sie sich dagegen auf. Sobald indessen der Augenblick für actives Hansbeln gekommen war, sank sie in Unthätigkeit zurück und begnügte sich mit passivem Widerstand, der freilich unbesiegbar war.

Die Abweichungen von spanischer Rechtgläubigkeit, deren Johanna sich schuldig machte, mögen Manchen unserer Lefer klein erscheinen; wir müssen indessen nicht vergessen, daß Isabel Hunderte ihrer Unterthanen für weit geringere Bergehen verbrannt hatte. Ihre "Liebe für Christus und seine heilige Mutter" auf Kosten ihrer Tochter zu beweisen, daran konnte sie natürlich nicht denken. Johanna, die an einen fremden Souverain verheirathet war, war spanischer Jurisdiction nicht länger unterworsen. Konnte Isabel aber zugeben, daß eine Prinzessin, die sie für eine Kezerin hielt, ihr auf dem Thron von Castilien folgen und ihr verdienstlichstes Werk, die "heilige" Inquisition gefährden durste? Das wäre ihrer Ansicht nach ein Berrath an Gott gewesen. Das Interesse, das Ferdinand und die Priesterpartei daran hatten, Mutter und Tochter nicht auszusöhnen, sondern ihr Zerwürfniß zu vergrößern, ist von selbst klar.

Im Jahre 1501, oder spätestens 1502 scheint der Plan von Isabel zur Reise gelangt zu sein. Sie legte den Cortes, die sich im letztgenannten Jahre in Tolcdo versammelten und dann ihre Sitzungen im J. 1503 in Madrid und Alcalá de Henares fortsetzten, einen Gesetzentwurf vor, nach welchem Ferdinand nach ihrem Tode Gouverneur und Verweser von Castilien bleiben sollte, falls Johanna "abwesend oder nicht Willens oder unfähig sein sollte, ihre Regierungsrechte selbst auszuüben". Diese Bestimmung wurde nicht allein von der Landes=Repräsentation angenommen, sondern die Königin machte auch einen Zusatzuühren Testamente, in dem sie dieselbe wiederholte mit Hinweglassung der früheren Bedingungen.

In Rom wurden diese Anordnungen bestätigt. Den wahren Grund der indirecten Ausschließung Johannas von der Thronfolge anzugeben, wäre gefährlich gewesen. Die Inquisition und die Priesterherrschaft waren, damals noch allgemein verhaßt und Johannas

Opposition dagegen würde in den Augen der großen Mehrheit eher eine Empfehlung als ein Ausschließungsgrund gewesen sein. Ein Vorwand mußte also erfunden werden. Daß er in der Behauptung bestand, daß Johanna wahnsinnig war, wird sich aus dem, was folgt, ergeben.

Als Isabel im Jahre 1504 starb, war Johanna in den Rieder= landen. Ferdinand indessen ließ ein Gerüfte auf dem Plate vor dem Palaste in Medina del Campo errichten und verkündete von dem= selben mit großer Feierlichkeit dem versammelten Volke, daß er "die Arone von Castilien von seinem Haupte genommen und auf das seiner Tochter gesetzt habe, daß er aber als lebenslänglicher Gouverneur und Reichsverweser fortfahren werde zu regieren". Die Cortes versammelten sich bald darauf in Toro, wo der alte König eine vortreffliche Thronrede hielt, und seine Regierungsrechte einstimmig anerkannt wurden. Philipp indessen protestirte von den Niederlanden aus, und in seiner Instruction für Jehan Hesdin erklärte er un= umwunden, daß Ferdinand das lügenhafte Gerücht von dem Wahnsinn seiner Tochter und andere ähnliche Absurditäten aus keinem anderen Grunde erfunden und verbreitet habe, als um einen Bor= wand zu haben, sich gesetwidrig ihrer Krone zu bemächtigen. ersehen hieraus nicht allein, daß das Gerücht vom Wahnsinne von Johanna schon zu Lebzeiten ihres Gemahls, d. h. zu einer Zeit als sie unzweifelhaft den vollen Gebrauch ihrer Vernunft hatte, in Um= lauf gesetzt wurde, sondern auch aus welcher Quelle es kam, und welches Interesse ihr Vater an der Verbreitung desselben hatte.

Im Frühjahre 1506 kam Philipp, begleitet von Johanna, nach Spanien, um Ferdinand mit Gewalt aus dem Lande zu treiben. Die Großen waren zwischen beiden Nebenbuhlern getheilt. In demselben Maße indessen, in dem Philipp weiter ins Innere vorrückte, verminderten sich die Anhänger von Ferdinand. Dieser, während so vieler Jahre daran gewöhnt in allen Sachen seinen Willen durchzussehen, gerieth in wilde Wuth, als er sah, daß in einer der wichtigsten Angelegenheiten seines Lebens Niederlage auf Niederlage folgte. Mit "capa y spada", dem spanischen Mantel, um sich zu decken, und dem Schwerdt, um es in die Brust seines verhaßten Nebenbuhlers zu bohren, wollte er allein seinen Schwiegersohn aufsuchen. Sein

Zornanfall war indessen nicht von langer Dauer. Eine dritte Partei war im Bilden begriffen unter den Auspicien des Condestable von Castilien, deren Absicht es war beide Prätendenten zu beseitigen und Johanna als ihre rechtmäßige Königin auf den Thron zu heben. Bon den zwei Gegnern, die Ferdinand nun hatte, war seine Toch= ter jedenfalls die Gefährlichere. Sie war von Geburt eine spanische Infantin, und sie war die einzige legitime Nachfolgerin ihrer Mut= ter. Es war daher zu erwarten, daß die ganze castilische National= Partei und alle Legitimisten ihr treu bleiben würden, wenn sie wirklich die Regierungsgewalt in ihre Hände bekam. Auf der andern Seite, Philipp war ein Fremder und ein Usurpator. Wie groß seine momentanen Erfolge auch sein mochten, so konnte er nie darauf rechnen treue Diener in Spanien zu finden. Ferdinand beschloß, fich mit dem minder gefährlichen gegen die mehr gefährliche Mitbe= werberin zu verbinden. Die Nacht vom 1. zum 2. Juni 1506 brachte er in dem kleinen Flecken Villafranca del Valcarcel zu, von wo aus er am nächsten Morgen den Erzbischof von Toledo mit einer Friedensbotschaft an Philipp schickte.

Gine Zusammenkunft der beiden Könige in Villafafila wurde verabredet. Am 26. Juni des Morgens früh ließ Ferdinand den größesten Theil seines Gefolges zurück, und nur von seinem ersten Staats-Secretär Miguel Perez de Almazan und wenigen Anderen begleitet ritt er auf einem Esel, und, wie er sagte, statt der Wassen "mit Liebe im Herzen und Frieden in der Hand" an den Ort der Jusammenkunft.

Ferdinand war 54 Jahre alt. Hellbraunes Haar, das über ber Stirne kurz geschnitten war, hing über Schultern und Rücken lang herab. Auf den Lippen hatte er ein beständiges freundliches Lächeln, und obgleich er auf einem Auge schielte und in Folge des Verlustes eines Vorderzahnes beim Sprechen lispelte, so hatte doch sein frisches, eher volles als hageres Gesicht mit seinen wenigen leicht gezeichneten Falten einen Vertrauen einslößenden Ausdruck. Seine anscheinende Viederkeit und die Einfachheit seiner Kleidung und seines Gesolges gaben ihm, der gewöhnlich die Geschicke Europas in der Hand hielt, fast das Ansehen eines schlichten gutmüthigen Landebelmannes, der sich nie mit größeren Dingen, als den Angelegen-

heiten ber nächsten Marktstadt beschäftigt hatte. Philipp im Gegen= theile war jung, brillant und, obgleich etwas corpulent und ohne Feinheit des Ausdruckes, im Ganzen, was man gewöhnlich einen schönen Mann nennt. Seine Umgebung bilbeten niederländische und spanische Große an der Spite zahlreicher Schaaren von Bewaffneten. Der Contrast konnte kaum größer sein. Nach den ersten Begrüßungen lud Ferdinand seinen Schwiegersohn ein ihm in die Rirche zu folgen. Niemandem war es gestattet, die beiden Könige zu begleiten; diejenigen indessen, die an dem Eingange Wache hielten, konnten gelegentlich Ferdinand und Philipp sehen und ihre Stimme hören, ohne jedoch ihre Worte zu verstehen. König Ferdinand sprach viel und in seiner ernsteften, eindringlichsten Weise, während Philipp nur dann und wann kurze Antworten gab und offenbar verlegen Niemand zweifelte daran, daß Ferdinand wieder einen seiner schien. großen intellectuellen Triumphe feierte. Groß war daher das Erstaunen, als es nach der Unterredung bekannt wurde, daß Ferdinand nicht allein seinem Schwiegersohne keine Zugeständnisse abge= drungen, sondern ihm aus freien Stücken Alles, was von ihm ge= fordert war, und mehr zugesagt hatte. An demselben Tage wurde ein Vertrag aufgesett, gezeichnet und beschworen, nach welchem die Regierung von Caftilien ohne alle namhaften Einschränkungen Philipp verbleiben sollte, und ein geheimer Zusat wurde angehängt, in welchem es hieß, daß Johanna "sich weigere" selbst zu regieren. Falls sie indessen entweder aus eigener Entschließung oder durch Andere beredet es versuchen sollte, die Regierung zu übernehmen, so würde das zum vollständigen Ruin des Landes führen. Ferdi= nand und Philipp verpflichteten sich daher wechselseitig mit allen ver= einten Kräften und allen Mitteln, die ihnen zu Gebote standen, ihre Tochter und beziehungsweise Gemahlin von der Regierung aus= zuschließen. Als Grund warum sie regierungsunfähig war, wurde ihre "Arankheit" angegeben, "die näher zu bezeichnen, Rücksichten auf Anftand und Würde nicht erlaubten". Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß diese angebliche Krankheit der behauptete Wahnsinn war. Ferdinand, der seine Tochter seit ungefähr zwei Jahren nicht gesehen, hatte also in der Kirche von Billafafila Philipp, der mit seiner Frau täglich berkehrte, überredet, daß es ein Irrthum

von ihm gewesen, ihren Wahnsinn in Abrede zu stellen und für eine schnöde Lüge zu erklären. Obgleich es im Vertrage nicht klar auszesesprochen war, so erfahren wir es doch von Ferdinand selbst, daß damals bereits die Rede davon war, die Königin in einen Thurm einzusperren 1).

Philipp publicirte in der Freude seines Herzens den Vertrag von Villafafila an demselben Tage, an dem er unterzeichnet war. Hätten er und seine Rathgeber Chiebres, Souvaige, Juan Manuel, Maestro Mota und die Anderen nicht eine zu hohe Meinung von ihrer eigenen Staatskunst gehabt und hätten sie den Charakter von Ferdinand vollständig gekannt, so würden fie es gleich eingesehen haben, daß er unmöglich in solcher Weise auf die Regierung von Castilien verzichten konnte. Es war in der That nie seine Absicht, den Bertrag von Villafafila zu halten. Der Ritt auf dem Esel "mit Liebe im Herzen und Frieden in der Hand" war eine bloße Komödie ge= wesen, da er aus keinem anderen Grunde ohne Gefolge und ohne Baffen zur Zusammenkunft gegangen war, als um behaupten zu tonnen, daß er in die Gewalt seines Gegners gefallen, und so, sei= ner Freiheit beraubt, gezwungen gewesen sei, die Verträge zu unter= zeichnen. Die Protestation gegen dieselben brachte er bereits mit. In derselben führt er aus, daß Johanna gegen alles Recht und unter falschen Vorwänden von Philipp gefangen gehalten werde, und daß es trot der ihm abgezwungenen Verträge seine Pflicht sei, sie zu befreien und auf den Thron zu setzen. Welches Gewicht können wir auf die Gerüchte ihres Wahnsinns legen, wenn wir sehen, daß biejenigen, welche dieselben verbreiteten, fie wiederholentlich felbst für Lügen erklärten, sobald ihr Interesse es nicht erheischte, sie aufrecht zu erhalten ?

Nachdem Ferdinand sich auf diese Weise sicher gestellt hatte, erklärte er, daß er nach Neapel gehen wolle, um allen Verdacht zu vermeiden, als ob er im Geheimen gegen seinen "geliebten Sohn"

<sup>1)</sup> Instrucion del Rey Don Fernando a Mosen Luis Ferrer. Zaragoza 29 de Julio de 1506. Papiers d'Etat du Cardinal de Granvelle. Item, si por aventura se fablasse en poner en alguna fortaleza a la reyna, mi fija, como ya hovieron platicado en ello.

intriguiren wolle. Der Abschied war der rührendsten Art. Am Hofe von Ferdinand lebte indessen Mosen Luis Ferrer, der im Hofdienste ergraut war und das unbedingte Vertrauen seines Königs genoß. Er wurde als Gesandter bei Philipp zurückgelassen mit dem Auftrage, für die Interessen Ferdinands im Allgemeinen Sorge zu tragen und im Besondern dahin zu wirken, daß Philipp sich mit Johanna aussöhnen und mit ihr als guter Chemann leben solle. Was Ferrer für das häusliche Glück von Johanna und Philipp that, sind wir außer Stande zu berichten, und mit Bezug auf das Wahrnehmen der Interessen von Ferdinand ist es genügend zu bemerken, daß dieser kaum in Neapel angelangt war, als ihn die Nachricht ereilte, daß Philipp nach einer Krankheit, die von Sonntag Abend bis Frei= tag Morgens 11'Uhr gewährt hatte, gestorben sei. Die allgemeine Ansicht war, daß er vergiftet worden. Zwei Aerzte, die den Leich= nam geöffnet und einbalsamirt hatten, erklärten freilich, daß keine Spuren von Gift wahrnehmbar gewesen. Die Aerzte hatten aber nicht einmal die Zeit gehabt, den Magen und die Eingeweide zu untersuchen, die sogleich während der Einbalsamirung begraben wurden. Die Vergiftung wurde daher nicht allein allgemein geglaubt, fondern auch ohne alle Scheu öffentlich behauptet, und die Gerichte wagten es nicht einzuschreiten, weil der Fall "so delicat" war. Die Scheu vor einer Erörterung ging so weit, daß Personen, die anderer Verbrechen beschuldigt waren, straflos blieben, wenn sie behaupteten, es zu wissen, daß Philipp einen bocado, einen Bissen, wie es damals hieß, bekommen habe, an dem er gestorben sei.

Wie dem auch sei, Johanna war eine junge Wittwe mit einem Königreiche als Ausstattung. Natürlich sehlte es ihr nicht an Freiern, unter denen König Heinrich VII von England und Gaston de Foix, vom König von Frankreich begünstigt, die Namhastesten waren. Ferstinand würde indessen durch den Tod von Philipp nichts gewonnen haben, wenn seine Stelle sogleich von einem Heinrich oder einem Gaston eingenommen wäre. Beide waren viel gefährlichere Gegner als der Verstorbene. Unter solchen Umständen war es unmöglich, daß Ferdinand in die Wiederverheirathung seiner Tochter willigen konnte. Er brauchte also wieder einen Vorwand und schrieb darum nach England und an alle anderen Höse von Europa "mit tieser

Betrübniß" die Berichte über seine Tochter, welche durch ihre absicht= liche Zweideutigkeit die Grundlage für die rührenden Erzählungen über Johannas Wahnsinn bilden. Glücklicher Weise für historische Wahrheit find wir im Stande, diesen Gerüchten mit größter Bestimmtheit zu widersprechen. Zur Zeit, als Johanna die Großen von Castilien gezwungen haben soll, dem Leichnam die Ehrenbezeugungen zu erweisen, die einem lebenden Rönige zukommen, war fie bereits eine Gefangene, und keinem Großen war es gestattet, sich ihr zu nähern. Schon gefangen gehalten von ihrem Gemahl, bemächtigte sich Mosen Ferrer ihrer sogleich nach dem Tode desselben. Wir müssen hier an den geheimen Artikel von Villafafila erinnern, an die Erklärung von Ferdinand, daß es damals bereits beabsichtigt war, Johanna in einen Thurm zu sperren, und an seine Protestation, in er der geradehin ausspricht, daß sie zur Lebzeit von Philipp ihrer Freiheit beraubt war. Ferdinand indessen kann wahrlich auf teine große Glaubwürdigkeit Anspruch machen. Das Zeugniß an= derer Personen ift uns daher doppelt erwünscht. Als im Monat August 1520 die Diener und Dienerinnen der Königin es wagen konnten, ohne Furcht zu sprechen, erklärten sie, daß Johanna da= mals vierzehn Jahre lang eingeferkert gewesen sei. Bierzehn Jahre vom Monat August zurückgerechnet reicht bis zur Zeit, die unmittel= bar der Zusammenkunft in Villafafila folgte, und in der Philipp noch lebte. Bei einer Rechnung nach Jahren wäre es allerdings möglich, daß auf einige Monate mehr oder weniger keine Rücksicht genommen sei; indessen auch dieser Zweifel wird dadurch erledigt, daß die Zeu= gen ausdrücklich hinzufügten, schon Philipp habe Johanna ihrer Freiheit beraubt und sie habe dieselbe nie wieder erlangt.

Es ist freilich unzweiselhaft, daß sie nach dem Tode von Philipp in langsamen Tagereisen von Burgos nach Tordesillas gestracht ist, und ebenso steht es fest, daß der Leichnam ihres Gemahls sie begleitet hat. Beide Umstände indessen stehen mit ihrer Gefangenschaft nicht im geringsten Widerspruche. Ueber ihre Reise nach Tordesillas sehlen uns alle authentischen Nachrichten. Wenn es aber erlaubt ist, einen Fall, über den wir keine Details wissen, nach der Analogie eines anderen ganz ähnlichen, über den wir gut unterstätet sind, zu erklären, so kann es uns nicht schwer fallen, die

Unstalten zu errathen, die für ihre Reise getroffen wurden. Im Monat Januar 1522 nämlich beabsichtigte ber Marauis bon Denia die Königin nach Arevalo zu bringen und schrieb an den Raiser, daß seine Mutter bei Nacht mit Gewalt in eine Sänfte ge= sett und dann ohne Anhalten bis in ihr neues Gefängniß geführt werden sollte. Im Jahre 1527 schien es nothwendig, Johanna nach Toro zu bringen. "Die Reise", schreibt derselbe Marquis in seinem Briefe vom 16. Ottober, "muß in der Weise bewerkstelligt werden, wie ich es bereits geschrieben habe, d. h. Ihre Hoheit muß von hier um 11 oder 12 Uhr Nachts aufbrechen und bis zu einem Orte drei Meilen von hier gebracht werden, der Pedrosa heißt. Da muß sie den ganzen Tag über bleiben. In der folgenden Nacht um die= selbe Stunde muß sie wieder aufbrechen und noch bei Nacht in Toro ankommen. Es wird Sorge dafür getragen werden, daß wenn Ihre Hoheit dort ankommt, Niemand sie sieht." Deuten solche Vortehrungen auf die freiwillige Reise einer Königin oder den Trans= port einer Gefangenen?

Wenn Johanna damals schon eine Gefangene war, kann sie natürlicher Weise dafür nicht verantwortlich gemacht werden, daß der Leichnam ihres Gemahls sie begleitete. Die Sache ist aber auch keinesweges so unvernünftig, als sie auf den ersten Anblick erscheint. Philipp war in Burgos gestorben, sein Leichnam sollte aber in der Königsgruft in Granada beigesett werden. Da Tordesillas auf dem Wege von Burgos nach Granada liegt, so wurden nicht unbedeu= tende Rosten erspart, wenn die Essorte der Königin zugleich das Geleit des Leichnams war. Heut zu Tage würde es Niemandem einfallen, solche Ersparnisse zu machen; damals aber, wo der größte Geldmangel dronisch war, griff man zu den unglaublichsten Austunftsmitteln, um einige Tausend Scudos zu ersparen. Obgleich indessen der erste Grund, warum man die Königin und die Leiche von Philipp zu gleicher Zeit von Burgos nach Tordesillas schaffte, höchst wahrscheinlich finanzielle Rücksichten gewesen sind, fo kann man doch taum baran zweifeln, daß auch andere Zwecke bamit verbunden wurden. Ein großer Leichenwagen bei Racht von Facelschein erleutet, dahinter eine gefangene Königin, über die phantastische Ge= ruchte im Umlauf waren, mußte auf die Einbildungskraft der Maffen

einen tiefen Eindruck machen und dieselben für die abenteuerlichsten Erzählungen empfänglich machen. Wir stellen die Bermuthung, daß daran gedacht worden, nicht ohne Grund auf. Die Leiche von Phi= lipp blieb nämlich mehrere Jahre in Tordefillas, weil die Gruft in Granaba nicht fertig war. Sie war aber nicht im Palais der Ronigin, sondern im Rlofter von Santa Clara beigesett, in bas Johanna nicht ein einziges Mal ihren Fuß gesetzt hat. Sie sprach mit bem Marquis von Denia oft über ihren Gemahl, indessen niemals als von einer lebenden Person, oder als ob sie die Hoffnung hätte, daß er je wieder erwachen könne, sondern mit dem vollen Bewußtsein, daß er todt war, gerade so wie jede andere Wittwe von dem Tode ihres Mannes gesprochen haben würde. Da sie während fünfzehn Jahren nicht ein einziges Mal auch nur den Wunsch aussprach, die Leiche ihres Mannes zu seben, die nur wenige hundert Schritte von ihr ruhte, war es aus Rücksicht auf sie wahrlich nicht nöthig, die Leiche aus ihrer Gruft zu holen. Wenn daher der Marquis von Denia bei Gelegenheit der beabsichtigten Uebersiedelung nach Arevalo an den Raiser schrieb, daß er den Leichnam mitnehmen wolle und darum den großen Leichenwagen ausbessern ließ, so kön= nen wir nicht umbin zu argwöhnen, daß er damit andere Zwecke verband, als dem Wunsche der Königin zu willfahren. Der Leichen= wagen hatte auf der Reise nach Tordesillas so gute Dienste geleistet, daß es nicht unzwedmäßig erschien, ihn noch einmal in Bewegung zu setzen, um auf die leicht erregbare Einbildungskraft ber Spanier zu wirken. .

Während der neun Jahre, die Ferdinand seinen Schwiegersschn überlebte, wurde Johanna in so strenger Haft gehalten, daß sie nichts von der Welt und die Welt nichts von ihr erfuhr. Sogar die Nachricht von dem Tode ihres Vaters, wie wir sehen werden, konnte nicht bis zu ihr dringen.

Ferdinand starb am 23. Januar 1516 und während der Zwisschenzeit von seinem Tode bis zur Ankunft von Karl in Spanien war Kardinal Cisneros Vicekönig von Castilien. Er schickte den Bischof von Mallorca nach Tordesillas mit dem Auftrage, das für Sorge zu tragen, daß die Anordnungen König Ferdinands für die Bewachung Johannas auch nach seinem Tode strenge ausges

Anstalten zu errathen, die für ihre Reise getroffen wurden. Im Monat Januar 1522 nämlich beabsichtigte der Marquis nod Denia die Königin nach Arevalo zu bringen und schrieb an den Raiser, daß seine Mutter bei Nacht mit Gewalt in eine Sanfte gejett und dann ohne Unhalten bis in ihr neues Gefängniß geführt werden sollte. Im Jahre 1527 schien es nothwendig, Johanna nach Toro zu bringen. "Die Reise", schreibt derselbe Marquis in seinem Briefe vom 16. Ottober, "muß in der Weise bewertstelligt werben, wie ich es bereits geschrieben habe, d. h. Ihre Hoheit muß von hier um 11 oder 12 Uhr Rachts aufbrechen und bis zu einem Orte brei Meilen von hier gebracht werden, der Pedroja heißt. Da muß fle den ganzen Tag über bleiben. In der folgenden Racht um diejelbe Stunde muß fie wieder aufbrechen und noch bei Racht in Toro ankommen. Es wird Sorge dafür getragen werben, bag wenn-Ihre Dobeit dort antommt, Riemand fie fieht." Deuten folde Bortehrungen auf die freiwillige Reise einer Königin ober ben Transport einer Befangenen?

Wenn Johanna damals icon eine Gefangene war, tann fie natürlicher Weise dafür nicht verantwortlich gemacht werben, bas der Leichnam ihres Gemahls fie begleitete. Die Sache ift aber and teinesweges jo unvernünftig, als sie auf den ersten Anblid erscheint. Philipp war in Burgos gestorben, sein Leichnam follte aber in ber Königsgruft in Granada beigesett werben. Da Torbesillas auf bent: Bege von Burgos nach Granada liegt, so wurden wicht unbedenze tende Roften eripart, wenn die Estorte der Rdnigin zugleich badi Geleit des Leichnams war. Heut zu Tage würde es Micmanbens einfallen, solche Ersparnisse zu machen; bamals aber, wo ber gelicht Geldmangel Gronisch war, griff man zu den unglaublichten Austunftsmitteln, um einige Laufend Scudos zu ersparen. Obgleich indeffen der erfte Grund, warum man die Königin und die Leiche von Philipp zu gleicher Zeit von Burgot nach Torbestillas schaff: bochft mabricheinlich finanzielle Rudfichten gewesen find, so tann doch taum daran zweiseln, daß auch andere Iwede bamit verb: wurden. Ein großer Leichenwagen bei Racht von Fackeliche leutet, dabinner eine gefangene Konigin. über bie phantaff:"rüchte im Umlauf waren, mußte auf die Ginbilbungstraft

einen tiefen Suptrac mater. un. neuerrich Graffilmeer, empresent man. 는 🕿 baran gebeste mantet. 2007, 2007 (besteb ac-Cronste nat inn me Seine meine nieft, inntere michaire medic nicht ein eineme Die wert werben der Marchiel der Beier verder zu J. den einer Arierten Arrier, in ıt. er is mains attenties i er **100** 在 100 2007, 2000年至2015年 al b Hart Simon arise Indiana andre an angre Sin. 2 rneur ,m 30= de inde des A gaft, bie line für reicht, mat der die Rach-Lüden baft ber Beer de d .ci**ģliģ.** Tag zu Tag tillas borging. uchften Inhaltes den. Die Corre-.. mia war zweifacher auchen und faiferlichen ... allein. Am 19. April unt ber Ronigin in Begen-Beiber, die fie bewachten, and 3hr mußt aber Gachen, and außer an mich felbft forei-... einen ficheren Boten fenben, b und fo belicater Ratur ift". Am te ber Marquis, bag er fich bollftanbig . to ift, bas Beheimniß ftrenge ju bewah-. Die Briefe, Die barüber Auffcluß geben .. be, um nicht einmal feinen Secretair jum .temanb, fagte er, erfahre etwas über ben Bent. 17

wahren Zustand der Königin. Es sei richtig, daß er an den Infanten Ferdinand einen Brief vor seiner Abreise nach Flandern geschrieben habe. Das konnte nicht vermieden werden, der Brief habe aber nichts von Bedeutung enthalten "und wenn er (der Infant) hundert Jahre in diesem Lande bleiben sollte, so würde ich ihm nichts davon mittheilen, was hier vorgeht". Da also nicht einmal der Sohn der Königin und der Bruder von Karl die Wahrheit zu hören bekommen, können wir uns nur an die geheime Correspondenz mit Karl selbst halten, wenn wir nicht irre geleitet sein wollen. Außerdem aber enthalten auch die Briefe des Warquis, die von anderen Personen eingesehen zu werden bestimmt waren, nichts Erphebliches. Sie handeln gewöhnlich von Berwaltungssachen und erwähnen Iohanna nur in wenigen Worten, wie z. B. "die Königin besindet sich in ihrem gewöhnlichen Zustande", oder "sie ist besser", oder schlechter. Das konnte man ausbeuten, wie man wollte.

Das so genannte Palais in Tordefillas war ein Gebäude von mittelmäßiger Ausdehnung, kaum mehr geräumig als ein Landhaus eines wohlhabenden Privatmannes. Die Südfronte hatte die Aussicht auf den Fluß Duero, über den eine alte Brücke von Stein führt und hinter dem sich eine weite sandige Ebene ausdehnt, die vom Monat April bis September durch das Grün der Weinberge weniger öbe erscheint, während der übrigen sechs Monate des Jahres aber ohne alle erfrischende Begetation ist. Die Winde des Winters sind schneidend kalt, die Hitze des Sommers unerträglich. Das Gebäude enthielt nach spanischer Sitte einen großen Saal, dessen Fenster auf den Fluß gingen, und eine bedeutende Zahl enger, schlecht erleuchteter Zimmer ohne Bentilation. Johanna hatte nur einen kleinen Theil diefer Räume zu ihrer Berfügung. Die übrigen waren von ihrer jüngsten Tochter Catalina, von dem Marquis Denia, seiner Frau und seinen Kindern, von dem Beichtvater und Erzieher der Infantin, den Weibern, die Johanna bewachten, und anderem Hofgesinde bewohnt. Obgleich der große Saal dem Namen nach für die Königin bestimmt war, wurde es ihr doch nicht gestat= tet, sich in demselben aufzuhalten, weil sie da vielleicht von einem Vorübergehenden gesehen oder von ihm gehört werden konnte, wenn sie ihn um Hülfe und Befreiung angerufen hatte. Sie mußte ihre Tage und Rächte in einem dunkeln Raume zubringen, der nicht einmal ein Fenster hatte und nur durch eine Lampe erhellt war. Wenn sie ihn zuweilen verließ, war sie strenge bewacht.

Für ihre Ausgaben waren anfänglich 30,000 Scudos bestimmt, bie später aber auf 28,000 und auf weniger herabgesett wurden. Richt die kleinste Summe kam indessen in ihre Hände, da ihr Zahlmeister Ochoa de Olanda gemessenen Besehl hatte, ihr nichts zu verabsolgen. Rach einer amtlichen Schätzung, die freilich etwa 30 Jahre später gemacht ist, betrugen die jährlichen Einkünfte der einundzwanzig spanischen Herzöge zwischen 60,000 und 125,000 Scudos, und selbst unter den Marquis waren Mehrere, die 40,000 und 60,000 Scudos Rente hatten, wie z. B. der Marquis del Priego und der Marquis de Ballay aus dem Hause Cortez. Die Königin war also ärmlicher ausgestattet, als Biele ihrer Unterthanen, und wenn wir in Betracht ziehen, daß aus ihren Einkünften erst der Marquis von Denia und seine Frau nebst den anderen Dienern und dem Hosgesinde bezahlt wurden, so wundern wir uns nicht zu hören, daß sie oft Mangel litt.

Die Zahl der Weiber, die sie bewachten, war nie unter zwölf, zuweilen aber weit höher. Daß der Marquis und seine Frau es schwierig fanden, sie in Ordnung zu halten, ist leicht zu begreifen. Im Monat Juli 1518 schickte er seinen Geheimsecretair Pedro de Arues an Karl mit bitteren Beschwerden über die Gefangenwärterinnen. Sie sind schlechte Weiber, klagte er. Wie konnte das anders sein? Sute hätten sich zu einem solchen Geschäfte nicht bergegeben. Wenn er einer von ihnen einen Berweis gab oder sie bestrafen wollte, empörten sich Alle "wie die Soldaten" und erklärten, daß "was einer von ihnen geschähe, Allen geschähe". Die Hauptbeschwerde des Mar= quis ist indeß bezeichnend für die Situation. Reine Hochzeit, keine Taufe, kein Begräbniß von Leuten, mit denen die Weiber auch nur im vierten Grade verwandt sind, kann stattfinden, ohne daß sie bemselben beizuwohnen wünschten. Um sie daran zu verhindern, hatte ber Marquis angeordnet, daß die Schildwachen sie anhalten sollten; die Soldaten gehorchten ihm aber nicht. Die Folge ihres Ausgehens war, daß sie es nicht unterlassen konnten, bei solchen Gelegenheiten mit ihren Männern, Freundinnen und Gevattern

davon zu sprechen, was im Innern des Palais vorging, und wenn fie zurücktamen, besprachen sie unter sich das, was sie draußen ge= hört hatten, so daß zu fürchten war, es könne zu den Ohren der Königin kommen. Mitglieder des Geheimen Rathes, schreibt der Marquis, haben ihn nach Dingen gefragt, die sie nur vom Relator Alarcon gehört haben können, dessen Frau Leonore Gomez eine der Weiber war, die die Königin bewachten. Es ist nicht gut, meint er, verheirathete Frauen im Palaste zu beschäftigen und am Wenigsten Frauen von Mitgliedern des Geheimen Rathes. "Denn es ift durchaus nothwendig, daß, was hier geschieht, vor allen Menschen geheim gehalten wird, und besonders vor dem Staatsrathe". Wie? Wenn Johanna sich in der unfinnigsten und tollsten Weise betragen hätte, so würde das Bekanntwerden der Wahrheit nicht gefährlich gewesen sein. Es hätte nur das so gefliffentlich verbreitete Gerücht von ihrem Wahnsinne bestätigt. Wenn ihr Betragen indessen das einer vernünftigen Frau war, dann allerdings verstehen wir, warum Niemand und am allerwenigsten die Geheimen Staats=Räthe Wahrheit wissen sollten. In den Jahren 1518, 1519, 1520 war die Macht von Karl in Spanien noch nicht fest begründet.

Bei dem Leben, das die Königin führte, ift es nicht zu ver= wundern, daß sie oft krank war. Nie wurde indessen ein Arzt zu ihr zugelassen. Die Infantin Catalina hatte im Jahre 1518 die Kräte. Sie wurde meist von Weibern curirt, die Folge davon war aber, daß sie gefährlich erkrankte. Ein Arzt war unumgänglich noth= wendig. Der Marquis gab sich viel Mühe, ein Mittel zu ersinnen, wie ein Arzt in das Innere des Palastes eingeführt und doch daran. verhindert werden konnte, die Königin zu sehen. Das Resultat, zu dem er gelangte, war indessen, daß es unmöglich sei. Ein anderer Ausweg mußte also gefunden werden. In Tordesillas lebte ein Doctor Soto, der früher Leibarzt der Königin gewesen, seit ihrer Einkerkerung aber entlassen und seines Gehaltes beraubt worden Da Soto wahrscheinlich wenigstens einen Theil des Geheimnisses ahnte oder kannte, so schien es dem Marquis besser, ihn zuzuziehen, als einen Fremden zuzulassen; er hielt es aber für nöthig, Karl zu bitten, das Stillschweigen des Arztes durch Gnadenbezeugungen zu erkaufen. Wie die Königin felbst behandelt wurde, wenn

sietkrank war, davon nur ein Beispiel. Im Jahre 1519 schrieb der Marquis von Denia an Karl: "Ihre Hoheit hat zehn Tage hindurch ein starkes Fieber gehabt und wünschte, daß ein Arzt gerusen werden sollte. Da das Fieber nachließ, habe ich keinen Arzt zugezogen." Da das Fieber nachließ. Das war kein Grund, Johanna ohne Arzt zu lassen während der zehn Tage, während welcher ihr Fieber heftig war.

Während es im Palaste von Tordefillas an Aerzten sehlte, war ein Uebersluß von Priestern vorhanden. Fray Juan de Avila verließ nie das Haus, und Fray Antonio de Villegas und Andere kamen und gingen. Der Grund davon war, daß Karl beschlossen hatte, seine Nutter, die sich früher nur zu beichten geweigert hatte, nun aber weder beichten noch Messe hören wollte, zu bekehren.

Am 22. Juni 1518 schreibt der Marquis von Denia an "Was die Messe betrifft, so beschäftigen wir uns unaufhör= lich damit. Ihre Hoheit wünscht, daß sie in dem Corridor gelesen werde, wo Eure Hoheit sie gesehen hat, während es mein Wunsch ift, daß Messe in einem Zimmer dicht neben ihrem Gemache gelesen werde. Indessen an dem einen oder dem andern Orte soll Messe bald gelesen werden." Am 30. Juli konnte er aber nichts weiter berichten als: "Jeden Tag sind wir mit der Angelegenheit bezüg= lich der Messe beschäftigt. Wenn sich dieselbe verzögert, so ist es um zu sehen, ob sie (Johanna) nicht ihre Einwilligung geben wird. Das würde das Beste sein, indessen mit Gottes Hilfe soll Ihre Hoheit in jedem Falle bald Messe hören." Endlich im Monat September wurde im Corridor eine Kapelle von schwarzem Tuche errichtet, und am 12. wurde in derselben zum ersten Male Messe gelesen. Die Königin und die Infantin, damals zwölf Jahre alt, wohnten ihr bei. Reine anderen Personen wurden zugelassen, als Fray Antonio de Villegas, der die Messe las, Fray Juan de Avila und ein Chorknabe. Die Königin wurde mit geweihtem Wasser bespritt, kniete während des Hochamtes nieder und sagte ihre Ge= bete aus einem Stundenbuche so laut her, daß alle Anwesenden es hören konnten. Als man ihr aber nach der Sitte, die bei Messen für königliche Personen im Gebrauch ist, das Evangelium und die Par brachte, konnte sie sich nicht überwinden, dieselben anzunehmen,

sondern machte ein Zeichen, daß sie ihrer Tochter gegeben würden. Ueber die Mittel, durch welche der Marquis diese plögliche Bekehrung bewerkstelligt hatte, hatte er die Discretion zu schweigen. Die Köni= gin, die die Schmerzen der Folter bereits aus Erfahrung kannte, mag eingeschüchtert worden sein, oder, da sie damals noch die Hoffnung hegte, dereinst Königin von Spanien zu werden, mag sie es für unpolitisch gehalten haben, ihren Widerstand gegen religiöse Gebräuche zu weit zu treiben. Wie dem indessen auch sei, so viel ist klar, daß sie nicht bekehrt war. Denn, kaum hatte sie nach der Unterdrückung des Aufstandes der Comuneros alle Hoffnung, ihre Freiheit wiederzugewinnen, verloren, als sie sich gegen den auf sie ausgeübten religiösen Zwang empörte. Am 25. Januar 1522 schrieb der Marquis an den Kaiser, daß Johanna mährend des Gottesdienstes aus ihrem Zimmer gekommen, ihn gestört und die Infantin vom Altar weggeholt habe. Aehnliche Scenen wiederholten sich, und der Marquis hielt es nicht allein für nöthig mehr Priefter herbei= zurufen, sondern auch den Raiser um die ausdrückliche Erlaubniß zu bitten, "premia" gegen die Königin anwenden zu dürfen, obgleich, wie er in einem anderen Briefe vom 23. Mai 1525 zugibt, es eine sehr "ernste" Sache für einen Unterthan sei, daran nur zu denken, ein solches Mittel gegen seine souveraine Herrin zu gebrauchen. In der That, es ist eine ernste Sache, denn "premia" ist nichts Anderes, als der technisch juridische Ausdruck für Tortur, die "cuerda", deren Mosen Ferrer sich bedient hatte. Karl wagte es nicht eine directe Erlaubniß zu geben, bis endlich der Marquis von Denia ihm am 11. October 1527 bei Gelegenheit der beabsichtigten Uebersiede= lung der Königin nach Toro schrieb: "Wenn Euere Majestät es befiehlt, daß Ihre Hoheit mit Rücksicht behandelt werden foll, so handelt Euere Majestät (wie ich es an den Staats=Secretär Covos geschrieben habe) als guter Sohn, indessen es muß vorausgesetzt werden, daß ich als Basall dennoch das zu thun habe, was Ihrer Hoheit zuträglich ist." Karl konnte den Sinn dieser Worte kaum mißverstehen, denn der Marquis von Denia hatte ihm mehr denn ein Mal geschrieben, daß nichts der Königin "so gut thun würde als Tortur", daß "Gott und ihr selbst durch die Anwendung der= selben ein Dienst geleistet würde", und berief sich auf das Beispiel desto Weniger scheint es, daß der Raiser auf den Vorschlag von Denia stillschweigend eingegangen ist. Wenn er es that, konnte er die rückstöde Behandlung seiner Mutter anempfehlen und doch sicher sein, daß der Marquis selbst zur Folter Zuslucht nehmen werde, wenn Vortheile dadurch zu erlangen waren.

Fran Juan de Avila war der Ansicht, daß zur Errettung der Seele von Johanna alle Mittel gerecht seien, daß indessen, wenn das Seelenheil gesichert sei, sie mit Liebe und Ehrfurcht behandelt werden muffe. Nachdem Johanna sich im September 1518 dazu verstanden hatte Messe zu hören, wurde Fray Juan ihr treuer Diener und Freund und ermahnte Karl ernstlich und aufrichtig von der Miß= handlung seiner Mutter abzustehen. Die Forderungen Karls und seines Werkzeuges Denia an Johanna gingen aber weiter wie die des Priesters. Sie wünschten noch etwas Anderes als das Hören der Messe von ihr zu erlangen. Was das war, ist in den Briefen nie ausgesprochen. Wir begegnen nur selten dunklen und vorsichtigen Andeutungen, daß Karl immer mündliche Instruction gegeben hatte. Wenn wir aber alle Umstände reiflich erwägen, so kommen wir zu der Bermuthung, daß der Königin eine förmliche Abdankung abge= zwungen werden sollte. Daß Fray Juan unter solchen Umständen unbequem werden mußte, ist leicht begreiflich. Die Folge davon war, daß, obgleich er große Dienste während der Zeit der Comuneros geleistet hatte, er erft mißhandelt, dann von Tordesillas getrieben und selbst in seinem Aloster noch verfolgt wurde. Seine späteren Briefe gleichen dem Nothruf eines Ertrinkenden, bessen Stimme schwächer und schwächer wird, bis fie nicht weiter gehört wird.

Die jüngste Tochter ber Königin, die! Infantin Catalina, theilte ihr Gefängniß, bis sie an den König von Portugal verheirathet wurde. Us sie zehn oder elf Jahre alt war, sing sie an kleine Briefchen an ihren Bruder Karl zu schreiben, den sie nie gesehen, aber von ganzem Herzen liebte. Diese Briefe athmen das Gefühl vollständiger Jufriedenheit. Die Welt, in der sie lebte, war klein, aber in ihrer Beise vollkommen. Der Marquis, die Marquise, deren Töchter, Frah Juan und Frah Antonio und sogar die Weiber, die die Köniz gin bewachten, gaben nicht die geringste Veranlassung für die kleinste

Beschwerde. Catalina war auf der Reise ihrer Mutter von Burgos nach Torbefillas geboren und hatte baher nie ein anderes Leben, als das im Gefängnisse kennen gelernt. Man bewundert die Bieg= samkeit der menschlichen Natur, die sich an Alles gewöhnen kann. Endlich indessen kommt eine andere Lösung des Räthsels. Im August 1521 fand die Infantin Gelegenheit dem Kaiser ein von ihr ge= schriebenes Memorial und einen Brief hinter dem Rücken des Mar= quis von Denia zukommen zu lassen. Alle ihre früheren Briefe waren ihr abgezwungen worden, und ihr Inhalt war Lüge. Sie wurde so strenge bewacht, daß sie nicht ein Mal mit den Frauen, die sie und die Königin bedienten, sprechen durfte. Alle Personen, die zu ihr kamen, und auch sie selbst, wurden durchsucht, um zu sehen, ob sie Briefe brachten oder forttrugen. Der Marquis, seine Frau und Töchter behandelten die Infantin mit Uebermuth, und die Töchter namentlich nahmen ihr sogar ihre Kleider und ihre Schmucksachen fort, um sich selbst darin zu kleiden. Catalina beschwört den Raiser es nicht zu gestatten, daß sie in dem Hause ihrer Mutter so mißhandelt werde. Sie fleht ihn an es nicht zu erlauben, daß Frap Juan de Avila fortgetrieben werde, da er der einzige Mensch sei, der die Königin in ihrem Ungluck trösten könne. "Bei der Liebe Gottes beschwöre ich Euere Majestät, es zu erlauben, daß die Köni= gin, meine Herrin, in dem Corridor am Flusse und in dem, in welchem die Fuß=Matten aufbewahrt werden, auf= und abgehen darf und daß sie nicht daran verhindert wird, sich in dem großen Saale zu erfrischen." Wenn die Königin in das Zimmer der Infantin ging, schlichen sich die Marquise und ihre Töchter unbemerkt hinein und gaben aus ihrem Berfted den Weibern Zeichen, die Königin sogleich in ihre dunkle Kammer abzuführen. Die Infantin fleht ihren Bruder an, anzuordnen, daß das nicht ferner geschehe. Dem Memo= rial ist ein Brief vom 19. August hinzugefügt. Er hat folgende Nachschrift in ihrer eignen Handschrift. "Ich bitte Euere Majestät es zu verzeihen, daß dieser Brief von fremder Hand geschrieben ift. Ich kann nicht mehr!" — Welch ein Leben für ein heranwachsendes Mädchen, das eine Prinzessin des Hauses Desterreich und bestimmt war Königin zu werben!

Johanna, die mit Niemand außer mit ihrem Rerkermeister

sprechen durfte, hatte häufige und lange Unterredungen mit ihm. Sie sprach mit ihm zuweilen fünf oder sechs Stunden ohne Unterbrechung über ihre Gefangenhaltung ober über Politik. Wenn wir die Berichte über diese Unterhandlungen lesen, glauben wir im Irrenhause zu sein. Personen, die lange todt sind, stehen beständig aus ihren Gräbern auf, verkehren mit den Lebenden, und beforgen die Geschäfte dieser Welt. Die wahnsinnigen Behauptungen gehen aber nicht von Johanna, sondern vom Marquis von Denia aus. König Ferdinand war am 23. Januar 1516 gestorben. Bis zum Monat August 1520 behauptete der Marquis, daß er am Leben und König von Spanien sei. Johanna hatte, wir wissen nicht aus welchem Grunde, einige Zweifel, doch der Marquis gab ihr sein Wort, daß er die Wahrheit spreche. Karl hatte des Anstands wegen im Jahre 1518 seiner Mutter einen kurzen Besuch machen müssen. Seine Anwesenhei in Spanien konnte also nicht abgeleugnet werden. Obgleich er damals be= reits seit zwei Jahren König war, erzählte der Marquis der Königin, daß er aus keinem anderen Grunde gekommen sei, als um den todten Rönig Ferdinand zu bitten, seine Mutter weniger grausam zu be= handeln. Der Kaiser Maximilian war im Januar 1519 gestorben. Bis zum August 1520 führt Denia ihn als lebend ein und erfand sogar eine absurd sentimentale Geschichte in Bezug auf ihn. Maximilian, erzählte er der Königin, habe im Jahre 1520 aus Liebe für seinen Enkel Karl die Raiserkrone niedergelegt und die Kurfürsten bewogen, Karl zum Raiser zu wählen. Denia ging soweit, Johanna einen Brief von Maximilian zu zeigen (der, da der Raiser todt war, natürlich gefälscht sein mußte) in dem er selbst seine Abdankung zu Gunsten Karls anzeigte. Denia ersuchte 30= hanna einen eigenhändigen Dankbrief an Maximilian zu schreiben. In ähnlicher Weise waren alle Nachrichten, die der Marquis der Königin gab, falsch.

Aus welchem Grunde wurde Johanna so spstematisch belogen? Wir wollen den Marquis selbst hören. Im Jahre 1519 — der eigenhändige Brief ist nicht datirt — schrieb er an Karl: "Ich habe der Königin, unserer Herrin, gesagt, daß der König, mein Herr und ihr Vater, noch lebt, um behaupten zu können, daß alles das, was Ihrer Hoheit mißfällt, auf seinen Besehl und Anordnung geschieht. Die Liebe, die sie für ihn hat, bewirkt es, daß sie ihr Loos auf diese Weise leichter erträgt, als sie es ertragen würde, wenn sie wüßte, daß er todt ist, und außer= dem ist das vortheilhaft für Euere Majestät in vielkacher anderer Beziehung."

Was diese anderen Beziehungen waren, ist nicht schwer zu erzathen. Der Hauptbeweis für den angeblichen Wahnsinn von Joshanna war das Gerücht, daß sie nicht an den Tod von Philipp glaubte. Wenn sie daher verleitet werden konnte, auch von Ferdinand und Maximilian nach deren Tode noch als von lebenden Personen zu sprechen, so würde das eine werthvolle Bestätigung ihres Irrsinns gewesen sein, und gar ein Brief an den todten Kaiser wäre unschätzbar gewesen.

Bei solcher Behandlung würde es nicht zu verwundern sein, wenn Johanna im Sefängnisse ihren Berstand verloren hätte. Es ist daher der Mühe werth zu untersuchen, ob wir Spuren eines angehenden Wahnsinns bei ihr entdeden können. Die stärksten Sachen, die der Marquis, welcher das größeste Interesse hatte, sie als wahnsinnig darzustellen, gegen sie ansühren konnte, waren: daß sie nicht regelmäßig zu Bette ging, ihren Anzug vernachlässigte, unregelmäßig ihre Mahlzeiten einnahm und ein Mal ihre Weiber geschlagen hat. Wenn wir die Umstände, unter denen sie lebte, und die dunkle Kammer, in der sie ihr Leben hindrachte, bedenken, so glauben wir, daß es überslüssig ist auszusühren, daß aus solchen Umständen nicht auf Wahnsinn geschlossen werden kann

Während hiernach also durchaus keine Anzeichen von Wahnsinn vorliegen, so sehlt es auf der andern Seite nicht an Thatsachen,
die uns zum Schlusse berechtigen, daß sie auch im Kerker noch ein
klares, richtiges Urtheil bewahrt hat. Sie wußte sehr wohl, daß sie
eine Gefangene war, und alle Kunst des Marquis von Denia reichte
nicht aus, sie von der Wahrheit seiner Erfindungen zu überzeugen.
Im Gefängnisse konnte sie nicht erfahren, was außerhalb desselben
vorging. Sie versuchte daher den Marquis zu überreden, es ihr zu
gestatten, dasselbe auch nur auf kurze Zeit zu verlassen. Alle möglichen Vorwände, schlechte Luft, Gesichtsschmerzen u. s. w. wurden
hervorgesucht, um nur eine kurze Reise nach Valladolid als noth-

wendig erscheinen zu machen. Sie erklärte sich sogar bereit Messe im Aloster von Santa Clara zu hören, in der Hossnung, daß ihr dadurch Gelegenheit geboten würde, andere Menschen zu sehen. Diese ihre Wünsche und Alagen trug sie nicht allein in vollständig verständlicher Weise, sondern mit großer Beredsamkeit vor.

Marquisin und mir schwer wird, ihnen zu widerstehen." "Es ist unmöglich irgend Jemand zu ihr zu lassen, denn sie würde jeden Renschen überreden." "Ihre Klagen bewegten mich tief mit Mitleid sür sie." "Ihre Keden könnten Steine erweichen (mover piedras)." Das sind die Ausdrücke, in denen der Marquis selbst an den Kaiser schrieb. Die Schlußfolgerung, die er aus denselben zog, war indessen keine andere, als daß größere Strenge unumgänglich nothewendig war. Es ist leicht zu begreifen, warum er bat, daß solche Briefe Riemandem gezeigt und vernichtet werden sollten, und warum er wünschte Chiffern zu senden, da er in gewöhnlicher Schrift es sich nicht getraute die volle Wahrheit zu erzählen.

Obgleich unser Raum beschränkt ist, können wir es nicht unter= laffen, wenigstens einige kurze Auszüge aus einem Briefe1) zu geben. "Rachdem ich meinen letzten Brief an Ew. Majestät geschrieben hatte, ließ mich Ihre Hoheit zwei Mal rufen. Sie bat mich an den König, ihren Herrn (Ferdinand den Katholischen) zu schreiben, daß sie das Leben, das sie führt, nicht mehr ertragen könne, und daß es eine so lange Zeit ift, seit er sie hier eingesperrt und gefangen hält. sie seine Tochter ist, so sollte er ihr Liebe erweisen und sie besser behandeln. Die einfache Vernunft, sagte sie, erfordere es, daß sie an einem Orte lebe, wo sie etwas von ihren eigenen Angelegenheiten erfahren könne." Der Marquis antwortete ihr, daß Ferdinand sie habe nach Tordefillas bringen lassen, weil diese Stadt in der Mitte ihres Reiches liege, daß sie behandelt werde, wie sie es verdiente u. s. w. Die Königin erwiderte: "Daß sie mir ihre Klagen nur darum mittheilte, um ihr Herz zu erleichtern. Sie beklagte sich auch darüber, daß man den Infanten (Ferdinand) fortgeschickt habe, denn seit dem Tode des Königs, ihres Herrn (Philipp) habe sie keinen

<sup>1)</sup> Rr. 48 in der Sammlung, die wir publiciren.

andern Trost als ihn (Ferdinand) und die Infantin." "Er ist jetzt in Flandern, und obgleich das ein besseres Land ist als Spanien, so möchte ich doch meinen Sohn in meiner Nähe haben, wo ich ihn sehen kann, und ich fürchte immer, daß sie ihm dort etwas geben, um ihn zu tödten. In Bezug hierauf äußerte sie tausend Befürch= tungen." War das unnatürlich für die Wittwe von Philipp, der an Gift gestorben war, und für die Tochter von Ferdinand, der zwei seiner Geschwister vergiftet hatte? Der Marquis fährt fort: "Seit einigen Tagen ist sie sehr besorgt für die Infantin und ruft jeden Augenblick nach ihr. Ich fragte sie, warum sie das thue. Sie antwortete: Ich habe Furcht, daß der König, mein Herr (Fer= dinand) sie von mir nimmt, wie er es mit dem Infanten bereits gethan hat. Aber ich gebe mein Wort, wenn das geschehen sollte, so würde ich mich aus dem Fenster stürzen, oder mit einem Messer umbringen." Wie Karl solche Briefe mit kaltem Blute lesen konnte, begreift nur der, der es weiß, wie hart Männer im sechszehnten Jahrhundert waren.

Im August 1520 kamen die Comuneros nach Torbesillas. Die erste und wichtigste Frage, die sie zu entscheiden hatten, war natür= lich die, ob die Königin wahnsinnig sei oder nicht. Ihre Diener und Beamten, die sie so lange Jahre hindurch täglich unter den schwierigsten Umständen gesehen, wurden als Zeugen gehört. Es ift ein großer Verlust, daß ihre Aussagen nicht aufzufinden sind. Sie sind wahrscheinlich auf Befehl von Karl vernichtet. Die Briefe vom Kardinal Hadrian, der damals Vicekönig in Spanien war, enthalten aber den wesentlichsten Inhalt deffen, was die Zeugen erklärten. Am 4. September 1520 schrieb er unter Anderem: "Fast alle Diener und Beamten der Königin erklären, daß Ihre Hoheit ungerecht be= handelt und mit Gewalt vierzehn Jahre lang in dieser Festung gefangen gehalten ift, unter bem Vorwande, daß ihr Verstand zerrüttet sei, während sie in der That immer eben so vernünftig und bei Sinnen gewesen ift, als sie es im Anfange ihrer Che war." Und weiter in demselben Briefe: "Es handelt sich nicht mehr um einen Geldverlust, sondern um völligen und dauernden Ruin, da Ew. Hoheit (Karl) den königlichen Titel usurpirt und die Königin, die vollständig vernünftig ist, unter dem Vorwande, daß sie wahn=

sinnig sei, mit Gewalt gefangen gehalten hat, wie nach dem, was ich gesagt, behauptet wird". Aehnliche Erklärungen finden sich fast in jedem Briefe von Hadrian aus jener Zeit, und er fügt ausdrücklich hinzu, daß man Iohanna für ebenso befähigt halte, zu regieren, als es ihre Mutter Isabel gewesen war. Hiernach kann
es nicht bezweiselt werden, daß die Diener der Königin sie als vollkommen vernünstig darstellten. Welchen Grund können sie gehabt
haben, in diesem Falle die Unwahrheit zu sagen, da sie sich dadurch
selbst zu Mitschuldigen eines der gehässigsten Verbrechen machten?

Während 103 Tagen, d. h. so lange die Comuneros Herren von Tordesillas blieben, genog die Königin fast unbeschränkte Freiheit. Der Marquis von Denia wurde im September 1520 fortge= schidt, und dann auf das Ansuchen von Johanna auch ihre Frauen entlassen. Sie behielt nur eine Dienerin. Nichtsdestoweniger hat ste sich stets wie eine vollständig vernünftige Person betragen. An= fangs natürlich etwas aufgeregt durch die Ereignisse, die auf sie eindrangen, wurde sie allmählich ruhiger, und im November finden wir sogar, daß ihre bisherige Vernachlässigung ihrer Aleidung großer Sorgfalt für ihr eigenes personliches Erscheinen und für das ihrer Tochter Platz gemacht hatte. Ihre Unterhaltungen in den Audienzen, die sie den Abgeordneten der Städte gab, sind von Notaren wörtlich aufgezeichnet. Es kann nicht behauptet werden, daß diese amtlichen Attenstücke keinen Glauben verdienen, weil die Aufständischen ein Interesse daran hatten, die Königin für vernünftig auszugeben. Hätten die Notare etwas bescheinigt, das nicht strenge der Wahrheit entsprach, so würde Hadrian es gewiß nicht unterlassen haben, diesen Umstand zu erwähnen. Er hat indessen nicht allein nie eine solche Behauptung aufgestellt, sondern seine eigenen geheimen Agenten in Tordesillas, die bei den Audienzen gegenwärtig waren, schickten ihm Berichte, die mit den notariellen Urfunden volltommen übereinstimm= ten. Wir haben hier nicht den Raum, näher auf die Verhandlungen zwischen Johanna und den Abgeordneten einzugehen und müssen uns damit begnügen, kurz die Audienz vom 24. September zu er= wähnen. Doktor Zuniga von Salamanca führte das Wort im Na= men der Junta. Anieend vor der Königin trug er ihr alle Beschwerden Spaniens gegen Karl und seine Räthe vor. Sie befahl ihm

aufzustehen, damit sie ihn besser hören könne; da indessen die Rede sehr lang war, unterbrach sie ihn und befahl, daß ein Polster gebracht werde, auf dem sie niedersitzen konnte, denn, sagte sie, "ich will Alles mit Ruhe und gründlich vernehmen". Das Polster wurde gebracht, die Königin setzte sich, und Zuniga beendete seine Rede fnieend. In ihrer langen Antwort erwähnte sie ihrer Gefangenschaft in wenigen Worten. Sie sprach von den schlechten Menschen, die fie umgeben, die ihr den Tod ihres Baters verheimlicht und sie in anderer Hinficht belogen hätten. Für die Niederländer, die Spanien mißhandelt hatten, hatte sie kein gutes Wort einzulegen und wun= derte sich nur, wie die Spanier sich solche Unwürdigkeiten hatten ge= fallen lassen, ohne Rache zu nehmen. "Alles, was gut ist, hat meine Zustimmung, aber alles Bose verdamme ich." Von Ferdinand sprach fie mit Liebe, und um das, was nicht geleugnet werden konnte, zu entschuldigen, deutete sie darauf hin, daß ihre Stiefmutter vielleicht nachtheiligen Einfluß auf ihren Vater ausgeübt hätte. vermied sie jeden Umstand, der Karl hätte in unvortheilhaftem Lichte erscheinen lassen. Zum Schluß endlich versprach sie, so weit es ihre leidende Gesundheit zuließ, an der Beseitigung der Uebelstände zu arbeiten. Zu diesem Zwecke forderte sie die Abgeordneten auf, aus ihrer Mitte vier Personen zu erwählen, mit denen sie über die Regierungsangelegenheiten verhandeln könne. Fray Juan de Avila schlug vor, daß sie ein Mal in der Woche mit den Delegirten con= feriren möge, sie indessen entgegnete: "So oft es nöthig ist, will ich fie sehen und sprechen." Ift dies das Betragen einer Verrückten? Das Resultat von dem, was wir bisher angeführt haben, ist, wenn wir uns nicht täuschen, daß die Personen, welche das größte Interesse daran hatten, die Gerüchte über den Wahnsinn von Johanna zu verbreiten, sich wechselseitig der Lüge bezüchtigten, sobald sie keinen unmittelbaren Vortheil aus denselben zogen, daß sie es vergeblich versuchten, Johanna zum Begehen solcher Handlungen zu verleiten, aus denen auf eine Zerrüttung ihres Verstandes geschlossen werden konnte, daß ihre Diener sie für vollkommen vernünftig hielten, daß ihre Rede und ihr Betragen eine richtige Beurtheilung aller Berhältnisse bezeugen, und endlich daß in der vertraulichen Correspondenz, die allein maßgebend ift, nicht ein einziger Umstand

angeführt ift, der auch nur den Schein von Wahnsinn begründen tonnte.

Bevor wir schließen, müssen wir noch eine wichtige Frage erörtern. Wie war es möglich, daß Johanna, nachdem sie ihre Freiheit erlangt hatte, wieder in ihre Gefangenschaft zurückehren konnte?

Sie hat es selbst erklärt, daß sie alle Klassen ihrer Untertha= nen liebe, und wir haben keinen Grund an ihrer Aufrichtigkeit zu zweifeln. Sie hatte es aber nie auch nur gehört, daß Abvokaten und Professoren, Aerzte und Gewerbtreibende ein Recht hatten, sich in Angelegenheiten zu mischen, die auf Rechte der Krone Bezug hatten. Das tam im äußersten Falle höchstens dem hohen Abel und ben königlichen Rathen zu. Wo sind die Granden von Spanien ? 280 ist der Adel? Dies waren daher Fragen, die sie während ihrer Gefangenschaft unaufhörlich beschäftigten. Sie hat aber nicht ein einziges Mal gefragt: wo ist mein Bolt? Die Großen thaten nichts für fie, aber das Volk brach endlich in offene Rebellion aus, schickte eine Armee nach Tordefillas und befreite sie. Es ist allerdings rich= tig, daß es nicht der hauptsächlichste Zweck des Aufstandes war, die gefangene Königin in Freiheit zu setzen; aber es würde ein großer Irrthum sein, wenn wir der später gefliffentlich verbreiteten Annahme folgen wollten, daß die Comuneros nur deßhalb nach Tordefillas marschirten, um sich der Königin zur Beschönigung ihres Aufstandes zu bedienen. Lange bevor die Revolution ausgebrochen war, klagte der Marquis von Denia wiederholentlich, daß das Geheimniß bekannt werde, daß man ihn einen Thrannen und Kerkermeister nenne und öffentlich beschimpfe.

Ein Staatsmann hätte an der Stelle von Johanna nicht einen Augenblick gezweifelt, welche Partei er ergreifen sollte. Die Comuneros waren durch den schmählichsten Druck, den je ein Land erfahren, beinahe zur Verzweiflung getrieben. Karl und seine nies derländischen Käthe hatten die Spanier nicht nur um Gut und Geld gebracht, sondern Beschimpfung dem Verluste hinzugefügt. Wie in neuer Zeit die Hindus durch den Spottnamen "Rigger" zur Empörung getrieben wurden, so war der Nationalhaß der Spanier gegen die Riederländer damals durch den Beinamen "Indier" entssammt worden. Da Johanna seit dem Tode von Philipp in keis

nerlei Verbindung mit den Niederlanden stand, so hätte ihre Thron= besteigung augenblicklich ber verhaßten Bereinigung ein Ende gemacht. Ein anderer Hauptgrund des Aufstandes war der unerträglich ge= wordene religiöse Druck. Seit Hadrian Groß-Inquisitor geworden, war die Inquisition verfolgungssüchtiger als zur Zeit von Torque= Seine fast wahnsinnige Grausamkeit gegen Blanchina, eine Frau, die in ihrem Greisenalter nicht niehr das Bett verlassen konnte und nicht wußte, was sie sprach, hatte das spanische Kirchenregiment in Europa verächtlich und in Spanien noch mehr verhaßt gemacht, als es ohnehin war. Der freche Frevel der Inquisitoren und ihrer Häscher in Cuenca, der von Hadrian gebilligt wurde, hatte um so mehr jedes Herz empört, als er nicht einmal unter dem Vorwande von Eifer für Religion begangen wurde. So war es denn gekommen, daß zu jener Zeit Luther in Spanien vielleicht mehr Anhänger zählte, als selbst in Deutschland 1). Obgleich Johanna eine Lutheranerin war, so bildete doch die gemeinsame Opposition gegen die spanisch katholische Kirche ein festes Band zwischen ihnen. Sie konnte also darauf rechnen, daß die Städte und der Mittelstand im Allgemeinen ihr treue Unterthanen gewesen wären.

Auf der andern Seite, der Abel war von Philipp, Ferdinand und Karl durch Berschenkung gesetzlich unveräußerlicher Kron=Domainen bereichert worden, offenbar nicht ohne die Absicht, ihn dadurch der Usurpation geneigt zu machen. Wären die drei letzten Regierun= gen für ungesetzlich erklärt worden, so hätten die Adligen ihren unrechtmäßigen Gewinn herausgeben müssen. Außerdem kann auch nicht bezweiselt werden, daß sie im Ganzen gut katholisch waren und keineswegs mit Gleichgültigkeit die sogenannte Häresie der Königin betrachteten. Borurtheil kam hinzu. Spanische Granden hatten sich noch nicht daran gewöhnt, die Mittelklassen als politisch berechtigte Mitbürger anzusehen. Wir sinden diese Ansicht oft, nirgend aber stärker ausgesprochen als in einem Circular, in welchem der Marquis von Villena den Adel aussorderte, eine Gegen=Junta

<sup>1)</sup> Siehe die Inftructionen für den Herzog von Alba, über das, was er im Namen der Regierung, des Adels und der Prälaten von Spanien dem Kaiser mitzutheilen habe, vom 12., 13. und 14. April 1521. Simancas.

gegen die der Städte zu bilden. Gott in seiner Weisheit und Gerechtigkeit, sagte er, habe bei Erschaffung der Welt den Unterschied
der Stände eingesetzt, und es sei daher die Pflicht jedes Christen,
die Empörung in den Staub zu treten. So lächerlich eine solche Aufstellung heut zu Tage sein würde, so war sie damals doch ein
allgemeiner Glaube und wie jedes aufrichtige Vorurtheil von großer
moralischer Gewalt. Unter solchen Umständen konnte Johanna sich
nicht auf die Adelspartei verlassen.

Hätte sie sich für die Comuneros entschieden, so würde aller Widerstand gegen sie augenblicklich zu Ende gewesen sein. Hadrian selbst, der anfänglich der einzige und später der Haupt-Repräsentant Karls in Spanien war, erklärte in jedem Briefe, daß, wenn die Königin eine einzige Proklamation zeichnete, in der sie erklärte, daß sie die Regierung selbst übernehmen wolle, jeder Kampf gegen sie unmöglich sei und er augenblicklich das Land verlassen würde. Und was die Großen des Landes betrifft, so waren sie Alle bereit in solchem Falle augenblicklich Frieden mit der Königin zu schließen, um möglichst gute Bedingungen zu erhalten. Johanna hatte also ihr Geschick in ihrer Hand.

Wie konnte sie aber ben wahren Stand ber Dinge und die Absichten der Parteien kennen? Nach vierzehnjähriger strenger Haft, war sie unmittelbar aus ihrem Gefängnisse in den Mittelpunkt der Staaatsgeschäfte getreten, und sollte ohne Berzug die wichtigsten Entscheidungen treffen. Der Marquis von Denia hatte sie lange getäuscht. Welche Bürgschaft hatte sie nun, daß die Comuneros ihr die Sachen nicht in einem falschen Lichte darstellten? Sie war nur von Leuten einer Partei umgeben und noch dazu derjenigen, die, wie sehr sie auch moralisch berechtigt war, sich offenbar eine Gewalt angemaßt hatte, die nach den geltenden Gesetzen ihr nicht gebührte. Ronnte sie ihr vertrauen? Alle ihre in der Jugend eingesogenen Vorurtheile und ihre Sympathien zogen sie nach der anderen Seite hin. Die Liebe, mit der sie von ihrem Sohne Ferdinand und ihrer Tochter Catalina im Gefängnisse sprach, haben wir bereits erwähnt; aber auch ihrem ältesten Sohne Karl hatte sie das schwere Unrecht, das er an ihr begangen, vollständig vergeben. Als die Abgeordne= ten der Städte ihr vorhielten, daß Karl sich unrechtmäßig und auf Historische Zeitschrift. XX. Band. 18

ihre Rosten den Königstitel angemaßt hatte, entschuldigte sie ihn mit der Behauptung, daß die Sitte von Spanien den ältesten Sohn einer Königin berechtige, sich bei Lebzeiten seiner Mutter König zu nennen, obgleich sie sehr wohl wußte, daß es nicht so sei. Als die Abgeordneten ihr ferner erklärten, Karl habe schweres Unheil in Spanien angerichtet, rief sie aus: "Versuche es Niemand, mich mit meinem Sohne zu entzweien. Was mir gehört, ist sein, und er wird für das Wohl des Reiches Sorge tragen."

Die Abgeordneten der Städte sahen es sehr wohl ein, welch ein Nachtheil es für sie war, daß die Königin keine Gelegenheit hatte, die andere Partei zu hören. Sie luden daher Kardinal Hadrian ein, von den königlichen Räthen begleitet, nach Tordesillas zu kom= men, um die nothwendigen Maßregeln mit ihnen in Gegenwart der Königin zu berathen. Hadrian antwortete aber, wie er sich selbst vor dem Kaiser rühmte, in einer Weise, die sehr verschieden von dem war, was die Comuneros von ihm erwartet hatten. Während er auf diese Weise sorgfältig jede Discussion vermied, die die Königin aufklären konnte, bearbeitete er sie durch geheime Agenten, Frap Francisco de Leon, Fran Juan de Avila und Andere, deren Namen absichtlich verschwiegen werden. Er stellte ihr die Comuneros als Rebellen der schlimmsten Rlasse dar, deren Absicht es sei, erst Ge= brauch von ihren Namen zu machen, um sie dann in ein anderes schlimmeres Gefängniß abzuführen. Auf der anderen Seite ver= sprach er ihr, daß die Großen des Landes sie in Freiheit setzen wür= den, und obgleich er wohl wußte, daß der Erlaß einer von ihr gezeichneten Proklamation ihren Thron gesichert hätte, beschwor er sie, nicht zu zeichnen, weil sie dadurch nur der Revolution Vorschub leisten und sich zu Grunde richten würde. Karl stimmte in einen ähnlichen Ton ein. "Ich kann den Schmerz nicht in Worten auß= brücken, den ich fühle", schrieb er am 7. Oktober 1520, "wenn ich an die große Frechheit und Verachtung denke, mit der (die Abge= ordneten der Städte) die Königin, meine Herrin behandeln". Die Großen gingen noch weiter. Der Condestable von Castilien z. B. sprach von nichts Anderem, als von dem "heiligen Unternehmen", die rechtmäßige Königin und Herrin von der "barbarischen Soldateska" zu befreien, die sie gefangen hielt. Nicht ein Wort, das auf Wahn=

finn oder ein sonstiges Regierungshinderniß hindeutete, ist in allen diesen Briefen zu finden, die in vielen Abschriften im Lande ver= breitet und durch Hadrian der Königin mitgetheilt wurden. Im besten Glauben an die Aufrichtigkeit ihres Sohnes, an die des frommen Kardinals und des Adels wußte fie mit einer Geschicklich= teit, die Erstaunen erregt, und sogar von einer genauen Renntniß des Geschäftsganges zeugt, die Junta unter allen möglichen Bor= wänden von Tag zu Tag, von Woche zu Woche hinzuhalten, um der Adelspartei Zeit zu verschaffen, ein Heer zusammenzubringen. Als endlich die Großen bereits auf dem Marsche gegen Tordesillas heranzogen, nahmen die Abgeordneten der Städte Zuflucht zu verzweifelten Mitteln. Sie dachten ihr und der Infantin alle Nahrung zu entziehen, bis sie sich förmlich und öffentlich bereit erklären würde, ihre Herrscherrechte selbst auszuüben. Als sie indeß sahen, daß die Rönigin nicht eingeschüchtert werden konnte, sanken sie vor ihr auf die Aniee, hielten ihr die Proklamation, Feder und Tinte vor und beschworen sie, ihren Namen zu zeichnen und sich und das Land dadurch von Verderben und Untergang zu retten. Alles war ver= gebens. Zwei Tage später waren die Großen vor den Thoren von Tordesillas. Sie ließen der Königin durch einen Herold sagen, daß sie gekommen seien, um ihr als getreue und gehorsame Unter= thanen zu dienen. Johanna befahl daher den Bürgern, die Thore der Stadt zu öffnen. "Die Großen und der Abel sind meine loyalen Diener, sie werden Niemandem etwas zu Leide thun". Die Mitglieder der Junta und die Bürger kannten den Adel aber besser und schlossen ihm die Thore. In der Nacht des fünften Decembers 1520 wurde Tordesillas erstürmt und geplündert. Die Königin hatte die Thore ihres Palais weit öffnen lassen und empfing ihre vermeintlichen Befreier am Eingange desselben. Don Juan Manrique und Don Geronimo Padilla, welche die Ersten im Palaste waren, führten sie und die Infantin in ihre Zimmer hinauf, die sich bald mit den Branden und Würdenträgern des Reiches füllten. Johanna war glücklich, sich endlich vom Abel Castiliens umgeben zu sehen, hatte für jeden ein freundliches Wort. Unter den Granden war indessen eine Person, die sie nur zu wohl kannte, der Marquis von Einige Tage später war sie wieder seine Gefangene. Das

war das "heilige Unternehmen für die Befreiung der legitimen Königin", eine dunkle Kammer als Gefängniß, in der sie über ihren Irrthum weinen konnte, und die Tortur als Mittel, sie ruhig und gehorsam zu halten.

Die zweite Gefangenschaft von Johanna war härter, als die erste. Der Marquis von Denia war gereizt und hatte das Ver= langen, die Beschimpfungen, die er von den Comuneros empfangen, an seiner Gefangenen und Allen, die es gut mit ihr meinten, zu rächen. Die Königin selbst war aufgeregt und fand es schwer, sich den Gefängnißvorschriften zu fügen. Strengere Maßregeln wurden da= durch nothwendig. Die Infantin wurde von ihr genommen und an den König von Portugal verheirathet. Man hatte erwartet, sie würde die Trennung nicht überleben. Ihr Geschick war aber härter denn Tod. Auf den Umgang mit ihrem Kerkermeister allein beschränkt und Tag und Nacht nachsinnend über den Trug, dem sie zum Opfer gefallen war, war es natürlich, daß ihr Verstand endlich zerrüttet wurde. Sie glaubte sich in den letzten Jahren ihres Le= bens von bosen Geistern umgeben, die jede gute Herzensregung in ihr verhinderten. Sie sah in ihrer Einbildung eine große gespen= sterhafte Rate die Seele ihres Vaters und ihres Gemahls in Stücke reißen und sich auch ihr nahen, um sie zu zerfleischen. Dazwischen hatte sie aber immer Perioden, in welchen sie ruhiger war und ihr ganzes Elend erkennen konnte. Physisch sank sie in einen vollständig thierischen Zustand hinab. Sie verließ ihr Bett nicht mehr, das alle Ausleerungen ihres Körpers empfing. Mitten im Unflat vege= tirte sie fort. Das war das Loos der Stammmutter des spanisch= österreichischen Hauses. Tod war der einzige Erlöser. Endlich im Monat April 1555, nach neunundvierzigjähriger Gefangenschaft, war sie ihrem Ende nahe. Man hätte sie ruhig sterben laffen sollen. Die Ehre des Hauses Oesterreich erforderte es aber, daß sie beichten und die lette Oelung empfangen sollte. Fürchterliche Scenen scheinen sich in ihrem Sterbezimmer zugetragen zu haben. Ihr Hilfe= ruf wurde bis in die Nachbarhäuser und auf der Straße gehört. Nach dem Briefe vom Marquis von Denia, dem Sohne deffen, der ursprünglich ber Kerkermeister gewesen war, an den Staatssecretair Juan Barquez scheint Johanna ohne Beichte und ohne lette Delung

gestorben zu sein. Nach dem Schreiben der Prinzessin Johanna, der Tochter von Karl, an ihren Bater, dagegen soll sie sich im letzeten Momente dazu verstanden haben, das Abendmahl zu nehmen. Wie dem auch sei, am 12. April 1555 des Morgens zwischen 5-und 6 Uhr gab sie ihren Seist auf unter einem Dankgebet an den Herrn dafür, daß er sie endlich von ihren Qualen erlöse.

Noch einige Bemerkungen über die Hauptpersonen, die sie während des Aufstandes der Comuneros um ihre Freiheit betrogen haben. Es waren die drei Souverneure oder Vicekönige, Kardinal Hadrian, der Admiral und der Condestable von Castilien.

Hadrian hat in seinem Geburtslande Belgien und im Allge= meinen im Norden Europas stets den Ruf großer Frömmigkeit und eines tugendhaften Lebens genoffen, während die Italiener ihn für einen der größten Heuchler seines Jahrhunderts hielten. Die Spanier sprachen von ihm während seiner Regentschaft als von einem Manne, der die besten Absichten hatte, dessen Menschenkenntniß aber so gering war, daß er fortwährend hinters Licht geführt wurde. Wenn wir ihn indessen nicht nach Biographien, sondern nach seinen Handlungen und seiner eigenen Correspondenz beurtheilen, finden wir, daß er leicht getäuscht werden konnte, so oft die Erkennt= niß der Wahrheit ihm nachtheilig gewesen wäre, daß es aber schwer war, ihn zu hintergehen, wenn immer die Wahrheit ihm Vortheil bringen konnte. Wir muffen gestehen, daß wir Zweifel an der Aufrichtigkeit eines solchen Charakters hegen und vielmehr glauben, daß es seine Geschmeidigkeit und seine Kunft, unangenehmen Wahr= heiten gefliffentlich aus dem Wege zu gehen, gewesen sind, die ihn mitten in einer corrupten Welt aus der bescheidensten Stellung zur höchsten Würde der Chriftenheit emporgehoben und ihm dennoch den Ruf, tugendhaft gewesen zu sein, bewahrt haben. Mit Bezug auf Johanna betrug er sich, wie es von einem solchen Manne erwartet werben konnte. Als er glaubte, daß die Macht Karls in Spanien unwiederbringlich verloren sei, scheute er sich nicht, die Wahrheit ziemlich unumwunden auszusprechen. Nachdem indessen der Marquis von Denia aus Tordefillas vertrieben war, kam er auf seiner Reise nach Lerma durch Balladolid. Am 21. September dinirte er mit dem Kardinal und hatte nach dem Essen ein kurzes Gespräch mit

Was er ihm über die Königin erzählte, ist leicht zu errathen, und Hadrian fand es nur zu bequem, ihm Alles unbedingt zu glau-Von der Zeit an erwähnte er nicht ein einziges Mal die Königin, ohne hinzuzufügen, daß er sie für wahnsinnig hielt. endlich vorauszusehen war, daß die Comuneros unterliegen würden, sprach er nur noch mit Hohn von den Gerüchten, daß Johanna bei Vernunft sei. Ein schwacher Mann mag seine Ueberzeugungen nach dem Laufe der Umstände umgestalten, ohne darum unaufrichtig zu sein. Wir tragen indessen Bedenken, die Ehrlichkeit von Hadrian auf Rosten seines Verstandes in Schutz zu nehmen. Er folgte der siegreichen Armee nach Torbesillas und verweilte da geraume Zeit. Er wußte zum Wenigsten, daß der Wahnsinn der Königin von Vielen bezweifelt wurde. Als die höchste Obrigkeit in Spanien hatte er unter solchen Umständen die Pflicht, sich selbst von der Wahrheit zu überzeugen; er hat aber nicht ein einziges Mal die Königin gesehen. Fürchtete er etwa, daß ihm eine unbequeme Wahrheit vor die Augen gebracht werden könnte? Noch bedenklicher ist aber eine Frage, die er einmal selbst an den Kaiser gerichtet hat. "Will der Kaiser etwa warten", ruft er aus, "bis seine Mutter gestorben ist, ehe er König von Spanien wird?" Er wußte also, daß es sich um die Usur= pation der Krone und nicht um den angeblichen Wahnsinn der Kö= nigin handelte. Der Schein, den er sich gibt, davon nichts zu ahnen, ist demnach nur falsches Vorgeben, und erinnert uns an die Worte des Herzogs von Sessa, der einige Jahre später, als Habrian Pabst war, über die große Corruption am römischen Hofe klagte und die tugendhafte Entrüftung des heiligen Vaters mit den Worten abfer= tigte: Geschwät, er will bie Wahrheit nur nicht hören.

Don Jäigo Fernandez de Belasco, Condestable von Castilien, ein Bruder seines Vorgängers Vernardino, der zur Zeit von Philipp die Partei Johannas ergriffen hatte, war ein unbedingter Anhänger des Marquis von Denia, und sein Betragen gegen die Königin war der Art, wie es von einem solchen erwartet werden konnte.

Der erbliche Admiral von Castilien, Don Fadrique Henriquez, dagegen war ein Mann von höherer moralischer Bedeutung. Er hatte sich lange geweigert, die Würde eines Vice=Königs anzu= nehmen, außer wenn ihm die Vollmacht gegeben würde, eine allge= meine Amnestie zu ertheilen. Als die Aufständischen besiegt waren, schrieb er an den Raiser, daß die einzige Entschädigung, die er für seine großen persönlichen Berluste erwarte, die Begnadigung der Rebellen sei. Der Königin suchte er eine ehrenvolle Stellung und sogar einen, wenngleich beschränkten, Antheil an den Regierungszeschäften zu sichern. Er wurde aber von den Großen überstimmt, weil, wie der Comendador Mayor Fernando de Bega in seinem Briefe vom 8. December schreibt, "es das größte Unglück für Spanien sein würde, zwei Souveraine zu haben". Als man in seiner Gegenwart behauptete, daß die Königin gemüthskrank sei, hatte er in seinem Unwillen den Muth, unumwunden zu erklären: "ich halte ste für vernünftig".

Die Beziehungen von Karl zu seiner Mutter sind fast die einer moralischen Mißgeburt, und doch können wir nicht umbin zu behaupten, daß wenn wir erst das innere Wesen und nicht nur die glatte und bei Weitem zu sehr geglättete Oberfläche jener Zeit ken= nen lernen werden, wir es zugestehen muffen, daß Rarl keineswegs der schlechteste der damaligen Staatsmänner war. Ein Umstand wenigstens unterscheidet ihn, wie wir glauben, vortheilhaft von sei= nen Zeitgenossen. Er sank niemals so tief hinab, daß er nicht mehr Recht von Unrecht unterscheiden konnte, und die Theorie, daß der Zweck schlechte Handlungen in heilige Werke umwandeln könne, ist ihm immer fern geblieben. Er wußte aber, daß ein großes Reich nicht gegründet werden konnte, ohne Andern, die sich im Besitze befanden, schweres Unrecht zuzufügen, und war völlig entschlossen, den Preis dafür zu zahlen. Bei einer denkwürdigen Gelegenheit sprach er sich selbst klar genug darüber aus. Als nämlich Luther den Reichstag zu Worms verlassen hatte, machte die strenge Partei der tatholischen Eiferer dem Raiser einen Vorwurf baraus, daß er sein Wort gehalten, und aus kleinlicher Rücksicht auf seine Ehre, seine Rechtlickfeit u. s. w. den Heresiarchen habe lebendig aus seinen Händen entschlüpfen lassen, der die heiligsten Interessen der Kirche Gottes gefährdete. Die Vorwürfe wurden so laut und so bitter, daß Karl es für nöthig hielt, sich in einer Rechtfertigungsschrift zu vertheidigen. Er ging darin in der That nicht so weit, als etwas später der Bischof Claudio Tolomei, der in einem Memoire, das der

römischen Politik als Richtschnur zu dienen bestimmt war, alle und jede moralische Begriffe negirte. Im Gegentheile, er erkannte ben etwaigen Mord von Luther als ein gemeines Berbrechen an, fügte aber ohne alle Umschweife hinzu, daß es die Pflicht eines großen Herrschers sei, auch Verbrechen zu begehen, oder wie er sich ausdrückte, sein Gewissen zum Opfer zu bringen. Sacrificar su consciencia sind seine Worte. Wer dazu nicht bereit sei, habe keinen Beruf, die Ge= schicke der Christenheit zu lenken. Da es uns hier nur darauf an= kommt, das moralische Bewußtsein des Raisers kennen zu lernen, so können wir die Scheingründe unerwähnt lassen, warum er in diesem Falle seine Pflicht, Luther umbringen zu lassen, nicht erfüllt hat. Wenn wir seinen Charakter recht verstehen, wissen wir nicht, wen wir mehr bedauern sollen, ihn, der im Interesse seiner Politik sein ganzes Leben hindurch genöthigt war, der grausamste Feind seiner eigenen Mutter zu sein, oder Johanna, die im Elende um= Mit diesem und hundert anderen Berbrechen beladen, die der Art waren, daß in unserer Zeit Wenige den Muth haben würden, auch nur eins auf ihr Gewissen zu nehmen, zog sich Karl nach Puste zurück mit der vollen Erkenntniß, daß alle seine Opfer vergeblich gewesen.

Wenn wir die so oft aufgestellte Behauptung, daß der Fortschritt in den Wissenschaften und die Verbreitung von Kenntnissen Religion und Moral untergraben, richtig würdigen wollen, ist es nothwendig, die Rechtsverletzungen, die heut zu Tage ein Staatsmann im Interesse seiner Politik sich erlauben zu dürfen glaubt, mit der tiefen Immoralität zu vergleichen, die im sechszehnten Jahrhundert ein religiöser und verhältnißmäßig rechtlicher Fürst nicht ungestraft von der Hand weisen durfte.

Die Correspondenz von Karl V könnte noch mit leidlicher Bollständigkeit gesammelt werden. Eine solche Sammlung wäre allerdings ein Werk von bedeutendem Umfange, aber die Aufschlüsse über die Entwicklung europäischer Civilisation, die in demselben enthalten wären, würden die Mühe und Kosten reichlich vergelten. Alles, was bisher in dieser Beziehung geschehen ist und geschieht, ist Stückwerk und gänzlich ungenügend, ein festes Urtheil darauf zu gründen. Sibt es keine Regierung, die eine solche Arbeit auf breiter Grundlage zu unternehmen Willens ist?

## VII.

## Bur Beurtheilung des Anrfürsten Morit von Sachsen.

Bon

## 28. Maurenbrecher.

Auf das Geschick Deutschlands und des Protestantismus hat zweimal in entschenden Krisen der jugendliche Fürst Moriz von Sachsen Ausschlag gebenden Einfluß geübt, und sieben Jahre hinzdurch hat in seiner Hand es gelegen, der Zukunft des deutschen Reiches die Wendung nach dieser oder jener Seite zu geben. Was aber Moriz damals gethan, bewegt sich, so scheint es wenigstens auf den ersten Blick, in zwei einander geradezu widerstrebenden Richtungen. Einmal hat er das Seine dazu geholsen, den Protestantismus dem ausländischen Kaiser und der spanischstatholischen Reaction unter die Füße zu wersen, dann hat er selbst wieder durch eine rasche, kühne, wie ein Bliz die Atmosphäre Deutschlands durchzuckende That den gebeugten Protestantismus in die Höhe gerasst und ihm Existenz und Leben zu sichern unternommen.

Läßt sich für solches widerspruchsvolles Handeln, ich sage nicht eine Rechtfertigung, läßt sich vielleicht eine Erklärung finden? Das ist das Problem, das die historische Forschung jedenfalls sich zu stellen hat, dessen Lösung zu versuchen sich jedenfalls lohnt, in welchem Sinne auch die Antwort immerhin ausfallen mag.

Auf manchen Gebieten historischer Arbeit müssen wir leider verzichten, die Momente der Vergangenheit uns so zu verdeutlichen, daß wir in die Entstehung einer That, in die Motive einer Hand-

lung, in die Erwägung eines Entschlusses vollständig hineinsehen, daß wir die Alternativen und Möglickeiten einer historischen Ent-wickelung völlig mit durchleben und mitempfinden, — das Material fehlt eben, aus dem solche Einsicht geschöpft werden müßte.

Aber in der Periode deutscher Reformationsgeschichte setzt uns der Reichthum archivalischer Quellen doch schon in den Stand, voll und klar die entscheidenden Zeitpunkte zu studiren, in denen die Wenschen jener Tage für die eine oder die andere Seite Partei ergriffen, über die Eventualitäten ihrer Zukunft sich klar geworden: es gilt, die Bedeutung der einzelnen Handlungen so zu erfassen und zu ergründen, daß jene Zeit selbst, wie eine politische Gegenwart von einem ausmerksamen und leidenschaftslosen Beobachter, erkannt und verstanden werde.

Und für die Geschichte des Kurfürsten Morit ist die Möglichsteit eines solchen Verständnisses gegeben. Aus den Archiven ist Manches bekannt geworden, das seine politische Natur darlegt und seine politische Actur darlegt und seine politische Actur darlegt und seine politische Action erläutert; gar Vieles ist freilich noch zu forschen und aus den Schätzen in Weimar, in Dresden, in Kassel wird noch Manches zu lernen sein; ein volles Vild des Mannes ist aus dem gedruckten Materiale noch nicht möglich, zu einem Urtheile über die Hauptfrage aber reicht das Bekannte hin: ich meine, auch zu einem historischen Urtheil, das von den Parteileidenschaften der relizissen Gegensätze und des weit gefährlicheren religiösspolitischen Factionsgeistes sich freizuhalten sucht, sind wir doch jest wohl befähigt.

Es ist nicht gerade zu verwundern, daß eine Politik, die so jähen Systemwechsel durchzumachen den Anschein gegen sich hat, auf beiden Seiten verlästert und verschrieen ist. Als Morit 1546 die Wassen siesen abtrünnigen Verräther in mächtiger Fluth auf, und selbst als er 1552 den protestantischen Kirchen Glaubensfreiheit verschafft, selbst da sah man mit Mißtrauen ihn an: seine That von 1546 wurde ihm nicht vergessen. Und wer die protestantische Literatur seit jener Zeit dis in unsere Tage hinab überschaut (natürlich abgesehen von den officiellen oder halbossiciellen Lobrednern geistlichen und weltlichen Standes im Lande Sachsen), der wird mancher verlegenen Haltung, manchem unsicheren Worte begegnen: das Passauer Seschenk zu loben

ift nicht schwer, aber sich mit dem Ueberfall von Sachsen abzufinden, ift manchem aufrichtigen, überzeugungstreuen Protestanten eine harte Daß auf der anderen Seite die Anhänger des katholischen Kirchenwesens, denen der Morit von 1546 nicht besonderen Anstoß erregt hat, über den "Rebellen" von 1552 nicht laut genug ihren Abscheu, ihre sittliche Entrüftung aussprechen können, ja daß selbst wiffenschaftliche Männer wider ihn noch heutzutage Schimpfworte in den Mund zu nehmen nicht anstehen, die Thatsache ist bekannt; ich erstaune auch meinerseits nicht darüber, daß derjenige, welcher mit Karls V deutschen Planen zu sympathisiren versteht, den Ueberwinder jener Plane von Herzensgrunde aus haßt. Bei beiden Parteien ist Morit eine unheimliche Erscheinung, auf der einen Seite recht gründlich verabscheut und verrufen, auf der anderen nicht besonders herzlich geliebt, gleichsam nur wider Willen mit einigen Dankesworten belohnt.

Daß noch ein anderes Urtheil über ihn berechtigt sei, das von anderen als jenen Erwägungen aussetzt und zu einem Berständniß seiner Politik durch ein Nachdenken seiner Situation und seiner Motive zu gelangen unternimmt, das habe ich an anderer Stelle schon ausgesprochen und dort den Inhalt desselben skizzirt. Ich verssuche hier Einiges von dem, was dort theils übergangen theils nur stücktig angedeutet ist, nachträglich vorzulegen und so meinem früheren Urtheile noch eine etwas weitere Begründung zu geben. Ich muß vorab bekennen, daß ich außer dem Allen zugänglichen Materiale nichts Neues benutt habe; ich war nicht in der Lage, selbst archivalische Studien für dieses Thema anzustellen; seit dem Erscheinen meines Buches konnte ich dagegen von den Erörterungen und archivalischen Mittheilungen, welche Cornelius) der Münchener

<sup>1)</sup> a. Zur Erläuterung der Politik des Churfürsten Mority von Sachsen vorgetragen am 17. Februar 1866, gedruckt im Münchener historischen Jahrsbuch für 1866. S. 257—304. — b. Churfürst Mority gegenüber der Fürskenverschwörung in den Jahren 1550—1551, gelesen am 22. December 1866, gedruckt in den Abhandlungen der k. d. Akademie der W. III. Cl. X. Bd. 685—697. (Separatabbruck 63 S.) Eine frühere Arbeit über Mority, auf die Cornelius sich beruft, der Akademie am 18. Januar 1862 vorgetragen, scheint nicht zum Druck gelangt zu sein.

Akademie vorgelegt hat, von dem Auffaße Schönherrs 1), zulest noch von der Arbeit Wends (im vorigen Hefte dieser Zeitschrift) Gebrauch machen. Alles aber was ich hier aussühren will, kann nur gesagt werden unter dem Borbehalte, daß nähere Aussührungen und auch wohl einzelne Modificationen bei weiterem Studium der Archive nicht ausbleiben werden. Nur glaube ich doch, daß die Grundlinien, die Hauptzüge, die für das historische Gesammturtheil maßgebenden Punkte uns schon bekannt sind, und so wird ein Versuch derartiger Charakteristik, wie ich ihn vorhabe, nicht als voreilig oder in der Luft schwebend erscheinen.

I.

Wir haben auszugehen von einer Betrachtung derjenigen Situation, in welcher Mority sein sächsisches Land angetreten, von einem Rücklicke auf die Traditionen seiner Vorgänger, die er als gegebene in seinem Sachsen schon wirksame Größen vorgefunden hat.

Die sächsischen Lande der Wettiner waren bekanntlich 1485 in zwei Massen getheilt worden: das kurfürstliche Sachsen, dem der größere Theil von Thüringen zufiel, und das herzogliche, welches das Land Meißen umschloß. Bei dieser Theilung war jedoch nicht alle Gemeinsamkeit der kurfürstlichen Ernestiner und der albertini= schen Herzöge aufgegeben; die Belehnung auf Sachsen erfolgte "zu gesammter Hand", manche Büter, manche Rechte und Nugungen blieben den beiden Fürsten gemeinsam, und so konnte es auch nicht fehlen, daß mancher Streit und Hader in den so in einander geschobenen und eng vermengten Territorien zwischen Ernestinern und Albertinern fort und fort sich erhob. Manches, was anfangs gemeinsam ge= wesen, hatte man doch später getheilt, so 1491, so 1504: immer aber war zu Reibungen und Differenzen noch genug Stoff vorhanden. Auch die Vergleiche von 1531 und die durch hessische Vermittlung eingerichteten Abmachungen von 1536 schafften nicht den Anlaß zu neuen Zerwürfnissen aus der Welt: zu Thätlichkeiten konnte es

<sup>1)</sup> Der Einfall des Churfürsten Moritz von Sachsen in Tirol 1552. Arschiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols. IV 193—336. Innsbruck 1868.

wiederholt kommen, die sächfischen Bettern waren nichts weniger als nachbarlich und wohlwollend gegen einander gestimmt. kleine dynastische Rivalität der beiden Fürstenhäuser erhielt durch die großen Gegensätze firchlicher und politischer Parteiung erft rechte Nahrung und rechtes Feuer; in den allgemeinen Fragen der Reichs= politik ftanden Ernestiner und Albertiner im entgegengesetzten Lager. Die principielle Gegenstellung und die territoriale Rivalität, das find die beiden Seiten dieser sächsischen Verhältnisse im 16. Jahrhundert. Es gibt der Reformationsgeschichte hier eine ganz eigenthümliche Färbung, die man wohl zu beachten hat, daß die Spaltung zwischen dem sächsischen Rurfürsten, dem Führer der protestantischen Reichs= partei, und dem Herzoge von Sachsen, dem kirchlichen Ratholiken und Parteigänger des Raisers, auch in localen Händeln, in besitz= lichen Interessen beider Linien ihr Widerspiel findet: wie mußte hier eins das Andere schärfen, reizen und fteigern! Wenn im albertini= ichen Sachsen Herzog Georg die alten firchlichen Zustände zu schützen gesucht, wie oft war ihm da die Nachbarschaft und die Propaganda des lutherischen Aurfürstenthums hinderlich in den Weg getreten: hatte man doch zulett 1536 es als Auskunft wählen müssen, daß ein Lehnsträger, der seines Fürsten Religion nicht folgen wolle, zur Auswanderung ins andere sächsische Land genöthigt werden dürfe, hatte man doch ausdrücklich damals sich zugesagt, wegen der kirch= lichen Sachen sich einander nicht mit Gewalt zu überziehen und auch gegenseitig sich die kirchlichen Ordnungen nicht stören zu wollen 1). Es war eine Abrede, die uns tief in die endlosen Wirren jener Nach= barstaaten, die erst durch den kirchlichen Zwiespalt zu ganzer un= leidlicher Böhe emporgeschoffen waren, hineinbliden läßt. Wir finden, daß Feindschaft zwischen Ernestinern und Albertinern im sechszehn= ten Jahrhundert der bleibende Zustand im Lande Sachsen gewor= den war.

Es kam noch ein Weiteres hinzu. Das eigentliche Haupt ber Albertiner war Herzog Georg, von dessen katholisch=kirchlichen Be=

<sup>1)</sup> Ueber diese Händel, die Bergleiche u. s. w. vgl. Weiße Geschichte der kursächsischen Staaten Bd. III, bes S. 101—104. Bgl. auch Böttiger Gesschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen I 341. 429 u. a.

strebungen, von dessen katholischen Offenfivplänen gegen die Anhänger Luthers die deutsche Geschichte der Reformationszeit an mehr als einer Stelle zu reden hat; er war auf katholischer Seite der Mann der That, er war derjenige, auf den die Politik des Kaisers zu einem kühnen Unternehmen wider die Protestanten in jedem Augenblicke rechnen zu dürfen meinte. Ihm selbst winkte dabei ein Lohn, nicht kleiner Art, den er nicht zu verachten, nein, den er selbst zu begehren gewillt war: die sächsische Kurwürde selbst nahm der Albertiner in Aussicht, schon geraume Zeit bevor sie wirklich seinem Hause zufiel. Wer wird nicht den Scharfblick der römischen Kurie bewundern1), die 1524 schon die Nothwendigkeit erwog, den Beschützer Luthers von der sächsischen Kur zu entfernen? ein Schritt, der doch sofort den Uebergang derselben an die jüngere Linie nach sich ge= zogen hätte. Und wenn nun die Tradition vom Bater her, seit der Regierung jenes Albrecht, der in den Niederlanden für die Raiser Friedrich und Maximilian wacker gekämpft hatte, den Albertiner zum Anhänger des Hauses Habsburg bestimmen zu sollen schien, so ließ auch Georg 1526 schon einmal die Drohung fallen, der Kur= fürst, wenn er von Luther nicht ablasse, werde von Land und Leuten verjagt werden, er selbst werde, wenn er wolle, Kurfürst sein2); als dann in Augsburg 1530 wieder ernstlich über einen Gewaltschritt gegen die Protestanten gehandelt wurde, da wurde wieder die Ab= setzung des sächsischen Kurfürsten erwogen, und dem Kaiser der Rath ertheilt, seine Besitzungen an Herzog Georg zu versprechen; Kurfürst Johann selbst erfuhr von diesen Anschlägen; er wußte auch, daß ihn sein Verwandter, Herzog Georg, zu ersetzen bestimmt seis). nicht zur kaiserlichen Action, und so unterblieb auch die sächsische Sache; von Rom aus aber war durch papstliche Erlasse der ins Auge gefaßten Eventualität der möglichste Vorschub geleistet 1). Und sobald die Verhältnisse dem Kaiser den beabsichtigten Schlag ge=

<sup>1)</sup> Pallavicino II 10 §. 26.

<sup>2)</sup> Rommel, Philipp der Großmüthige, Landgraf von Hessen, III 22 vgl. Ranke D. G. 2, 246 (4. Auslage, nach der ich auch im Folgenden stets citire, 1868).

<sup>3)</sup> Maurenbrecher Karl V. app. S. 19\*. Ranke 3, 187. 188. 221.

<sup>4)</sup> Bucholg 9, 17. Lanz Correspondenz Rarls V. 1, 406.

statten würden, war als Handhabe gegen das Haupt der Schmalstaldener immer noch derselbe Herzog Georg von Sachsen zu gebrauschen, der schon durch die kleinen Vorfälle seiner Regierung, durch nachbarliche Reibungen und kirchliche Feindschaft dem kurfürstlichen Vetter ein eifriger Gegner geworden.

Die Gelegenheit für Raiser Karl fand sich lange Zeit nicht; er mußte verhandeln und compromittiren statt zu schlagen; den Fried= stand in Deutschland durfte auch 1538 und 1539 jener Nürnberger Bund ihm einstweilen nicht stören, dessen eifrigstes Mitglied wiederum der Sachsenherzog abgab. Erst einige Jahre nachher änderte sich die Atmosphäre und zogen sich die Wolken zusammen, aus denen der Protestantenkrieg sich endlich entladen konnte. Und wenn nun in= zwischen auch im albertinischen Sachsen ein Wechsel der Regierung eingetreten, so war doch auch der neue protestantische Herzog in die Fußstapfen Georgs getreten; er folgte dem Hausinteresse der Alber= tiner und war zur Handreichung an den Raiser unter Umständen geneigt. In eigenthümlicher Weise hatte Morit sich zwischen die beiden Parteien gestellt gesehen: die Politik Georgs und der pro= testantische Anschluß an die Schmalkalbener, beide Wege zu gehen, war in seine Entscheidung gegeben, und in merkwürdiger Weise traf der Zwanzigjährige seine Wahl.

Auch das albertinische Sachsen war nicht bei einem Herren geblieben. Herzog Georg hatte seinem Bruder Heinrich Freiberg und Wolfenstein abgetreten, auch an dem allen Wettinern gemeinsamen Bergbau ihm Antheil gewährt, und laut Testament des Baters war für dies albertinische Land ein Seniorat aufgerichtet worden<sup>1</sup>). Herzog Heinrich war ein armer Fürst, von beschränktem Geiste und noch beschränkteren Mitteln; hinter dem Bruder stand er in jeder Hinsicht zurück, von seinen Geldunterstützungen fühlte er sich abhängig. Ihm und seiner weit beherzteren und begabteren Frau Katharina, einer Mecklenburgerin, war am 21. März 1521 der erste Sohn gestoren, Moritz, bei dessen Erziehung die Verwandten und andere Freunde, wie Kurfürst Albrecht von Mainz, Geld spendend aushalfen<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Weiße 3, 212 ff.

<sup>2)</sup> Ich beziehe mich für die äußeren Thatsachen ein für alle Mal auf von Langenn, Morip, Herzog und Kurfürst zu Sachsen. 2 Bde. 1841.

Daß Morit' Vater irgend welche politische Rolle gespielt, irgend welchen Einfluß ausgeübt, läßt sich nicht behaupten: auch in der kirchlichen Frage ließ er sich von Andern leiten und bestimmen. Nach und nach wurde er zum Lutherthume hinübergeführt, 1536 endlich trat er öffentlich als Protestant auf, im Februar 1537 wurde er als Glied des Schmalkaldener Bundes aufgenommen; alle Ab= mahnungen Georgs hatten dies zuletzt doch nicht aufgehalten, und wie in den kirchlichen Dingen, so schien überhaupt Heinrich mit seinem Freiberger Ländchen der protestantischen Partei, wie Kursachsen sie anführte, folgen zu wollen. Er konnte als unbedingter Anhänger der kursächsischen Politik gelten. Damit sah nun Herzog Georg aus seiner unmittelbarsten Nähe neue Verstärkungen der von ihm be= fämpften Richtung zufallen; es kam die Gefahr immer näher, daß auch seine bisher so wacker widerstehenden Gebiete vom Strome der lutherischen Reformation fortgerissen würden. Herzog Georgs Fami= lie war dahin geschwunden; ein geistesschwacher Sohn war ihm allein übrig: auch das katholische Sachsen schien an die Freiberger Brüder und Neffen, die Protestanten, fallen zu sollen. Georg that Alles, was er konnte, dies zu verhindern: er vermählte den Sohn, ob er dadurch vielleicht Enkel erhalte; der Tod des Sohnes schnitt ihm diese Aussicht ab1). Dann errichtete er ein Testament, das die katholische Zukunft Sachsens sichern sollte; auch dies zeigte sich wirkungslos?). Eine andere Möglichkeit war, den Sinn des jungen Erben Morit zu gewinnen, und auf diesem Wege ist denn auch, allerdings nicht genau das was Georg wollte, aber doch etwas seinen Bemühungen Verwandtes erreicht worden.

Morit hatte abwechselnd bei Aurfürst Albrecht von Mainz, bei Herzog Georg, auch wohl am kursächsischen Hofe seine Jugend versleht. Es wird erzählt, daß Herzog Georg dem jungen Prinzen bessonders geneigt gewesen, der den Berathungen der reiferen Männer beizuwohnen geliebt, und daß er von ihm Großes erwartet. Die wechselnde Umgebung, die einander widerstreitenden Eindrücke, die er

<sup>1)</sup> Weiße 3, 254.

<sup>2)</sup> Böttiger 1, 485. Ranke D. G. 4, 100-102.

<sup>3)</sup> Arnoldi vita Mauricii in Mencken Scriptores II 1155.

von diesen so verschiedenen Höfen erhalten, haben gleich von Jugend an seinen Sinn für Verschiedenes geöffnet und zugänglich erhalten und in ihm das Abwägen und Auswählen unter entgegengesetzten Richtungen befördert, in dem wir ihn als Fürsten zeitlebens sich bewegen sehen. Er persönlich wurde Protestant, wie sein Vater, und durch alle politischen Seitenschwenkungen und Manöver ift er auch für sich nicht in dieser Stellung beirrt worden. Aber schon früh hatte auch die Gegenseite ihn gelockt, und die Aussicht auf das Erbe Georgs hatte ihn zu einer gewissen diplomatischen Zurückhaltung veranlaßt. Auf beiben Seiten scheint man sich um den jungen Prinzen bemüht zu haben 1); zwar hatte ber Bater auch für Morit den Beitritt zum Schmalkaldener Bunde erklärt, jedoch auch in Dresden in der Umgebung Herzog Georgs glaubte man ihn gewinnen zu können; und schon 1539 stoßen wir dort auf die ersten Andeutungen, welche von Georgs Rathen, Georg von Karlowit u. A. ausgingen, Morit' fürstlichen Chrgeiz nach höheren Zielen zu richten, als nach dem einzigen Besitze des albertinischen Sachsens2). Georgs Staatsmännern waren Morit Eröffnungen gemacht; er hatte aur Freude seiner Mutter erklärt, er wolle in keiner Weise von seinem Glauben sich abwenden; aber seine protestantischen Freunde warnten ihn, nicht seinen Bundesverwandten "brief= und siegel= brüchig" zu werden, nicht "sich Brei ums Maul streichen zu lassen", es schien ihnen Gefahr vorhanden, daß statt zu den "Nachbarn", zu "großen Herren" sich zu halten Morit überredet werden könne. Ob dabei schon an Bestimmteres gedacht werden darf, das muß dahinge= stellt bleiben: jedenfalls sieht man, wie eine den Anhängern Kur= sachsens bedenkliche Parteimeinung zu Morit sich schon damals Zu= gang zu verschaffen bemüht gewesen ift. Noch nahmen aber für die nächsten zwei Jahre die Ereignisse einen anderen Bang.

Am 17. April 1539 starb Herzog Georg, und aller albertini= sche Besitz siel in Heinrichs Hand, des Protestanten, des Schmalkal=

<sup>1)</sup> Siehe das Nähere bei Weiße 3, 283 ff. Langenn 1, 64 ff.

<sup>2)</sup> Katharina an Morit, 16. März u. 6. April 1539, im Archiv für sächsische Geschichte (1868, 6, 3 - 6. Elisabeth von Rochlitz an Karlowitz bei Langenn 1, 73. Es wäre zu wünschen, daß wir noch genauer über diese Dinge unterrichtet würden.

dener Bundesfürsten. Wir verfolgen hier nicht, wie schnell und vollsständig auch in dem durch Georg bisher zurückgehaltenen Lande die Reformation Boden gefaßt: genug, der religiöse Gegensatz zwischen den beiden Linien der Wettiner war weggeräumt, und auch politisch folgte die jüngere der älteren, Herzog Heinrich dem Kurfürsten Joshann Friedrich. Eine lange Regierung war Heinrich nicht mehr beschieden; schon am 18. August 1541 verschied er, und sein Sohn Moritz trat an seine Stelle.

Morit hatte in den letten Jahren schon eine gewisse Selbst= ständigkeit gezeigt; er war mit den bei Heinrich in Ungnade gefallenen Ministern Georgs in Verbindung geblieben; er hatte gegen den Willen der Eltern sich mit Landgraf Philipps Tochter Agnes im Januar 1541 vermählt und längere Zeit vom Hofe des Baters ent= fernt zugebracht. Wir sehen nicht voll in die Motive hinein, aber eine starke Entfremdung und Abneigung hatte zwischen Bater und Sohn Platz gegriffen, ja die Besorgniß, daß Heinrich etwas der Nachfolge Morit' Hinderliches schaffen möchte, scheint durchaus nicht unbegründet zu sein 1). Es fam dahin, daß die Stände des Landes sich einmischten; die etwas unordentliche Wirthschaft am Hofe Hein= richs wurde beschränkt und die Verwaltung sollte in Morit's Hand gelegt werden. Heinrich gab nach und so war Morit auf dem Punkte, in Unfrieden mit seinem Bater seine Regierung zu beginnen, als der Tod des Vaters ihm die Bahn frei machte. Der neue Herzog gab sofort Proben seiner Entschiedenheit und seines Selbstwillens. Es fand sich ein Testament Heinrichs vor, das die Thei= lung der Lande zwischen Morit und seinem Bruder August anord-Morit ließ es unbeachtet. Er behielt die Lande für sich und fand seinen Bruder durch Apanagirung ab, so daß die staatliche Ordnung des Landes dadurch nicht gestört wurde?). Und dann zog er ohne weiteres die Rathgeber Georgs wieder an seinen Hof, in sein Vertrauen und begann zwischen Freunden und Gegnern hin= durch seine eigene selbstgewollte Bahn zu gehen.

Wir haben keinen Grund zu bezweifeln, daß er in seinem

<sup>1)</sup> Bgl. Langenn 1, 96—98. 106—110.

<sup>2)</sup> Langenn 1, 108. 180. Weiße 3, 280—283.

Geiste ernstlich protestantisch gesinnt gewesen sei; wiederholt legte er ein Bekenntniß seiner Religion ab, und auch sein öffentliches Leben straft ihn nicht Lügen. Freisich von theologischem Eiser hielt er sich sern, in nüchterner Weise suchte er auch die kirchlichen Fragen des Protestantismus zu behandeln, aber in keinem wesentlichen Punkte verleugnete er seine protestantische Ueberzeugung. Die Kirche seines Landes schloß sich der Wittenberger Theologie an; aber in allen staat-lichen Dingen weigerte Moriz dem fürstlichen Vetter von Wittenberg zu solgen oder zu gehorchen. Ja, es dauerte nicht lange und ein offener Bruch zwischen ihnen war da.

Als Herzog Heinrich in den Schmalkaldener Bund aufgenom= men wurde, hatte er für sich und Morit Verpflichtungen über= nommen; aber Morit selbst hatte nicht ausdrücklich seine Zustimmung erklärt; wir sahen, wie 1539 man ihn vor einem Abfall von die= fer Bundesgenoffenschaft gewarnt. Die damals unentschieden ge= bliebene Frage mußte nach dem Regierungsantritte bald klar gemacht Der Bund forderte von Morit eine Erklärung und Morit lehnte einfach den Beitritt ab: seine Landstände würden nicht darauf eingehen, jedoch werde er zur Vertheidigung des Protestantismus stets zu helfen bereit sein. Eine ähnliche Antwort ertheilte er 1543 auch einer erneuerten Aufforderung: beim Protestantismus gedenke er zu beharren, er weigere auch die erbvertragsmäßigen Leistungen zum Schute des Besitstandes nicht, aber an weiteren politischen Berathungen werde er sich nicht betheiligen 1). Die vollständige Ge= meinschaft mit den Schmalkaldenern lag nicht in seinem Plane. Wie konnte er einem Bunde beitreten, dessen Führung in der Hand des Aufürsten Johann Friedrich gelegen? Jene Händel der verwand= ten Linien, die in Georgs Tagen häufig eingetreten, waren frisch aufgelebt; und immer war Morit von dem mächtigeren Nachbarn gekränkt und verletzt worden. Es schien, als ob Johann Friedrich

<sup>1)</sup> Erklärungen vom 21. Januar 1542 und 27. Mai 1543, bei Seckendorf, Commentarius de Lutheranismo 3, 371. 418. Wie es sich mit einem früheren Versprechen Morit' vom April 1539 eigentlich verhalten hat (Langenn 2, 184) bin ich nicht zu entscheiden im Stande. Vgl. die Verschreibung Iohann Friedrichs und Philipps an Heinrich und Morit vom 10. April (2, 182).

die Regierungszeit eines noch unerfahrenen, ihm, wie er meinte, zu Dank verpflichteten Fürsten für seine Zwecke ausnuten wollte. Schon bei dem eigenmächtigen Auftreten des Kurfürsten in der Naumburger Frage, der Wahl Pflugs oder Amsdorfs zum Bischofe, hatte Morit seinen Tadel nicht verhehlt; noch heftiger fühlte er sich beeinträchtigt und beleidigt, als in den Angelegenheiten des Bisthums Meißen, in welchem ein gemeinsames Schutrecht den Ernestinern und Albertinern zustand, der Kurfürst einseitig seinen Willen gewaltsam auszuführen strebte. Morit war nicht der Mann, seinen Rechten etwas zu vergeben, mit großer Energie trat er auf: er setzte seine Streit= träfte in Bereitschaft, in sehr erregter Beise forderte er, daß Rur= sachsen die alten Erbvergleiche halte; auch andere Uebergriffe Kursachsens brachte er zur Sprache, er wollte nicht dulden, daß auf seine Rosten Johann Friedrich "seine Lande weitere und je mehr und mehr an sich bringe". Ein heftiger Zusammenftoß mit Waffenge= walt drohte aus der sogenannten Wurzener Fehde im April 1542 sich zu entspinnen 1). Nur die schnelle Bermittlung Hessens hielt ben Bruderfrieg zurück. Ein Vergleich ordnete die Streitpunkte, sicher nicht so, daß dem Kurfürsten sein Uebergriff schadete, und wohl wird man zum Urtheil berechtigt sein, daß dieser Vorfall in Morit' ehr= geizigem Sinne einen scharfen Stachel hinterlassen hat. Und wenn die Sympathien der Protestanten damals für den Kurfürsten sich er= klärt hatten, (man erinnere sich nur der Schimpfworte Luthers über den Bluthund Mority wenn trot des unzweifelhaften Rechtes des Herzogs der Kurfürst seinen Willen theilweise durchgesetzt, wer will über die Entfremdung staunen, die von nun ab zwischen Morit und den Schmalkaldenern weiter und weiter Platz gegenffen und die Gemeinsamkeit der Action mit diesen Bundesfürsten, deren Einer ihn rudsichtslos benächtheiligt, deren Anderer nicht nachhaltig für ihn eingetreten, von seiner Seite erschwert hat? Wie er mit Kursachsen feindlich zusammengestoßen, so lockerten sich jetzt auch die freundschaftlichen Bande mit Landgraf Philipp, der 1539 und 1540 gerade den jungen Morit geschütt hatte. Und die Beziehungen des

<sup>1)</sup> Bgl. Langenn 1, 132 - 143. 2, 220 — 228, bes. Morit' Aeußerungen 2, 225.

Sachsenherzogs zu Raiser Karl, die derselbe Philipp ihm in Regens= burg 1541 besorgt hatte 1), sie schlangen sich enger und fester; die Träger der Bestrebungen Herzog Georgs waren in voller Thätigkeit bei Ferdinand und Karl, und immer tieser wurde Moritz nach jener Seite hin gezogen, so daß Philipp ihn schon 1543 vor allzu engem Anschluß an den Kaiser warnte 2). Nicht allein, daß Moritz 1542 in Ungarn wider den Türken dem Hause Habsburg diente, auch gegen Frankreich socht er 1543 und 1544, ohne augenblicklichen Gewinn, aber stets mit der Aussicht genährt und unterhalten, es werde ihm dieser Dienst "zu merklichen Ehren und Wohlsahrt gereichen", und daß es nur "eine Zubereitung sein würde zu viel größeren Dingen"<sup>5</sup>).

Moris hatte sogleich von Anfang an eigenen Gewinn von der Sunst des Kaisers zu erlangen ins Auge gefaßt; er strebte nach dem erblichen Erwerbe der Bisthümer Merschurg und Meißen (das ist dasselbe Meißen, in dem er mit dem Ernestiner gemeinsam ein Schutzecht hatte, über das die Beiden 1542 an einander gerathen), nach der Schutzpssicht in Magdeburg und Halberstadt. Aber der Berkehr zwischen Christoph von Karlowig, Morig' Kath, und Granvella, der Aufenthalt des Prinzen August am Wiener Hofe, der Kriegsdienst des Herzogs selbst in Frankreich, alles das erregte Mißestimmung und Argwohn bei den anderen Protestanten. Und in den Reichsangelegenheiten hielt er sich in dieser Zeit neutral: auf den Reichstagen schloß er sich nicht unbedingt der Meinung der tonangebenden Protestanten an; bei dem Unternehmen der Schmalkaldener gegen Braunschweig im Sommer 1542 saß er still und hatte sich nur eine halbe, eine laue und lahme Betheiligung ausgemacht ), die

<sup>1)</sup> Bgl. Artikel 7 u. 9 des Vertrages vom 13. Juni 1541 bei Rommel 2, 435 u. Karlowiz' Schreiben vom 14. Februar 1543 bei Langenn 2, 229.

<sup>2)</sup> Schreiben Philipps v. 11. April 1543, Langenn 1, 164. Bgl. ähnliche Aeußerung 11. August 1544, ebd. 1, 176.

<sup>3)</sup> Von den Schreiben des Karlowig von 1543 theilt Langenn verschies dene mit 2, 229—233. Bgl. auch Langenns Schrift: Christoph von Karlowig (1854) S. 89.

<sup>4)</sup> Inftruction Morit' vom 10. März 1543, Langenn 1, 159.

<sup>5)</sup> Vertragsurfunden vom 11. April und 1. Mai 1542, ebd. 1, 146. 147.

ihn nicht zu entschiedener Parteinahme nöthigte und freie Hand für eine Wendung nach beiden Seiten gewährte.

Der große Arieg des katholischen Kaisers gegen den protestantischen Fürstendund in Deutschland rückte im Jahre 1545 endlich näher heran. Uuf dem Reichstage von Worms war die Sache schon beschlossen; es handelte sich nun allein noch um die Mittel und Wege, wie man beginnen und wie man die günstigsten Chancen gewinnen könne. Karl war unablässig bemüht, alles in den richtigen Gang zu bringen. Die Protestanten dagegen bereiteten sich nicht so vor, wie sie gekonnt und gesollt hätten: sie ließen sich einen Vortheil nach dem anderen, Vundesgenossen und Hülfsmittel und auswärtige Allianzen entziehen. Auch Herzog Morit trat endlich aus seiner mittleren Haltung heraus; um den Preis der sächssischen Kur soch er gegen seine Glaubensgenossen im Dienste der kaiserlichen Politik. Es ist die That, die seinem Andenken den schwersten Vorwurf gezogen, es ist der Flecken auf seinem Namen, der seit dem Weheruse der Schmalkaldener dis heute an ihm haftet.

Wir versuchen hier, die Motive zunächst zu verstehen, die diesen Entschluß gezeitigt haben, und die auch das historische Urtheil sorgfältig zu erwägen hat. Wir folgen der doppelten Richtung, in der gleichzeitig seine Verhandlungen sich bewegten; er hatte doch so negociirt, daß dis zur Reise nach Regensburg er ebensowohl die Möglichkeit hatte, auf die eine wic auf die andere Seite sich zu schlagen: es gilt dies doppelte System, in welchem er lange Zeit die Entscheidung sich offen gehalten, in allen seinen Faktoren zu erfassen.

Die Fürsten des protestantischen Bundes hatten doch schon im Jahre 1543 eine Ahnung davon, daß Kaiser Karls Politik sie ernstelich bedrohen könnte und würde; sie hatten die Aufforderung an Moritz zum Anschlusse erneuert, sie hatten auch Beziehungen zu den politischen Kivalen des Hauses Habsburg in Deutschland, den gut katholischen Baiern gewonnen und verhandelten auch auf dieser Seite

<sup>1)</sup> Ich beziehe mich auf die anderwärts gegebene Darstellung (Karl V S. 64. 93 ff. 113 ff.).

über eine Einigung zum Schute des Besitstandes 1). Aber nirgendwo wurden sie der Schwierigkeiten Herr. Morit wiederholte seine frühere Erklärung; und jener Bund von Sachsen, Heffen und Baiern, der "das ganze Reich regieren könnte", zerschlug sich wieder: die Schmal= talbener blieben auf sich angewiesen. Innerhalb des Schmalkaldener Bundes selbst mehrten sich gleichzeitig die Uneinigkeiten und Zerwürf= nisse: ein warmherziger Protestant mußte doch schon fürchten, alles werde gerade in Folge des Sieges in Braunschweig auseinandergehen und zerfallen. Von dem Gedanken, den neutralen Morit zu ge= winnen, ließ man nicht ab. Landgraf Philipp drang immer wieder auf seinen Zutritt, obwohl Kurfürst Johann Friedrich seine Abnei= gung und seinen Widerwillen gegen den jungen Better nicht ver= hehlte?): Morit's ichnelle Energie in der Wurzener Sache hatte ihn verlett, die Spaltung wirkte nach; und immer neuen Anlaß zum Argwohn und Aerger glaubte er zu haben; immer neue Chicanen gegen den herzoglichen Better suchte seine kurfürstliche Regierung zu schaffen. Die Stimmung an dem kursächfischen Hofe gegen Morit war im Frühjahr 1545 eine überaus gereizte; schon fiel das Wort "ein Meißner, ein Gleißner", schon besorgte man nichts Gutes von ihm zu erleben, und doch that Kursachsen nichts, die kleinen Händel und Zwistigkeiten unter ben sächsischen Territorien beilegen zu lassen, sondern hielt mit zäher Ausdauer an seinen Rechtsansprüchen frag= licher Natur fest 3). Landgraf Philipp war voller Gifer, Moriz der gemeinsamen protestantischen Sache zu befreunden. Aber den Kur= fürsten, dessen religiöser Sinn über allem Tadel steht, dessen politische Beschränktheit und Unfähigkeit Niemand zu läugnen im Stande ist, ihn trifft mit vollem Rechte der Vorwurf, der von seinen Bundes= genossen erstrebten Verbindung seine Privathändel entgegengeworfen zu haben; ja als Morit endlich seinerseits freiwillig dem Bunde sich

<sup>1)</sup> Bgl. Seckendorf 3, 422 ff. Eine Reihe von Akten hierüber theilt Reudecker mit, Merkwürdige Aktenstücke aus dem Zeitalter der Reformation 1838.

<sup>2)</sup> Seckendorf 3, 418. 428. Rommel 2, 457. Siehe Johann Friedzichs Aeußerung gegen Morit (vom 1. August 1543) bei Rommel 2, 458.

<sup>3)</sup> Langenn 1, 186. 192. und 2, 235. 237.

genähert, stieß ihn die Beschränktheit und Engherzigkeit des protestantischen Hauptes wieder zurück.

In den beiden Jahren 1543 und 1544 hatte Morit sich von eigentlicher Parteinahme ferngehalten; ihn hatte der Kaiser zum Bermittler in den Braunschweiger Wirren bestimmt; er hatte im französischen Kriege gedient; endlich nach dem plöglichen Frieden von Crépy fand er sich veranlaßt, an den Schutz des Protestantismus zu denken. Die Lehre Luthers und Melanchthons hatte auch ihn ergriffen, sein Land war ganz protestantisch geworden, und gegen jeden Angriff auf seine Religion zur Abwehr mitwirken zu wollen, hatte er schon wiederholt seinen Glaubensgenoffen erklärt; jest that er mehr. Seinem hessischen Schwiegervater machte er eine wichtige Eröffnung und stellte ihm einen inhaltreichen Antrag 1). kannte nicht die gefahrvolle Lage der Dinge, die den Evangelischen stets wachsende Bedrohung; allerdings die Differenz zwischen dem Raiser und den Protestanten, deren Schwergewicht er in der Frage der geiftlichen Güter sah, hielt er für eine solche, die sich beilegen lasse, nicht so leicht zu versöhnen aber sei der Gegensatz der Protestanten zum Papste, von dorther drohe der Arieg. Morit selbst wünschte als nächste Aufgabe Deutschlands, daß in energischer Weise ein Türkenkrieg geführt werde: darauf hin, dachte er, sei Alles zu Werde es aber vorher zum Angriff der Katholiken auf die Protestanten kommen, so entschlug er sich nicht der Hoffnung, daß alles Protestantische zusammenstehen und seine Existenz gemeinsam ver= theidigen werde — er wenigstens gedenke alles dazu aufzubieten. Und dann rudte er mit seinem eigentlichen Gedanken heraus: ein Schut= bündniß zwischen dem Kurfürsten von Sachsen, dem Landgrafen von Heffen und ihm, dem Herzoge von Sachsen, denen dann vielleicht noch andere Länder sich anschließen würden, ein solcher Dreifürsten= bund werde den Gegnern die Lust zum Angriffe benehmen und den Frieden Deutschlands sichern. Man bemerkt unschwer, worauf bei diesem Projekte der Nachdruck liegt: nicht in den Schmalkaldener

<sup>1) 25.</sup> März 1545. Ich kenne nur den Auszug Seckendorfs 3, 570: es würde wünschenswerth sein, daß der Wortlaut nicht nur dieses, sondern auch aller auf diese Verhandlungen bezüglichen Schreiben gedruckt würde.

Bund, dieses unförmliche Conglomerat, das schwer lenksam und unbehülflich sich schon gezeigt, wollte er sich einlassen, aber eine Führung der Protestanten wollte er schaffen, an der er gleichberechtigt mit Kursachsen und Hessen Theil nehme.

Wenn man nun die Rlagen der gleichzeitigen über den Schmalkaldener Bund sich vergegenwärtigt, wenn man die traurige Schwer= fälligkeit jener Organisation prüsend erwägt, so wird man gestehen müssen, es war ein guter, von politischer Einsicht zeugender Gedanke, diesem Unwesen des protestantischen Bundes sich nicht anschließen zu wollen; ich setze freilich hinzu, ob der von Morit vorgeschlagene Oreifürstenbund bessere Resultate gehabt haben würde, so lange ein Johann Friedrich daran Theil nehmen sollte, ist jedenfalls zweisel= haft; es mag Manchem fraglich erscheinen, der es beachtet, in welcher Weise dies Project ausgenommen worden ist.

Landgraf Philipp theilte die Idee an Kursachsen mit; hier aber wurden sofort Anstände und Einwürfe laut. Der kursächsische Sof hatte Einsicht genug zu entdeden, daß Morit und Philipp über die politische Handlungsweise sich immer leicht vereinigen und daß die beiden dann die kursächsische Stimme majorisiren würden; auch für die hessischen Privathändel mit anderen Fürsten fürchtete er sich durch einen solchen Bund zu engagiren, und die Streitigkeiten der beiden sächsischen Häuser unter einander schienen zulett bem Rurfürsten ein politisches Zusammenhandeln mit Morit erschweren zu müffen. Sein Gegenvorschlag lautete, daß Morit in den Schmalkaldener Bund eintreten und die Erbeinung unter ihren Familien neu beschwören solle: damit wäre Morit der Leitung der Anderen unter= stellt worden. Die dynastische Eifersucht auf den Herzog, mit dem man allerlei Zank hatte, dictirte diese Ablehnung; es war verhängnißvolle Entscheidung, die bei einem Fürsten von Morig' Charakter schwer wiegen mußte. Nun bot Landgraf Philipp seine Bermittlung für die sächsischen Händel an; aber auch dies wies Johann Friedrich zurud, und diese ganze Sache schloß einstweilen mit der hessischen Erklärung vom 28. April 1545 ab, wie sehr Johann Friedrich Unrecht thue, seine privaten und unbedeutenden Streitigkeiten den allgemeinen protestantischen Interessen vorzuziehen 1).

<sup>1)</sup> Sedendorf 3, 571.

Ich meine, recht deutlich zeigte es sich hier an, welche Gefahren die protestantische Sache bei solcher Führung noch zu erleben habe.

Das war auf protestantischer Seite das Vorspiel zum Worm= ser Reichstage. Während dort äußerlich zwar die Entscheidung hinausgeschoben, im Stillen aber Raiser Rarl seitbem seine Daßregeln für den Krieg traf, konnten die Protestanten nicht zu einer alle Elemente zusammenfassenden Bereinigung gelangen. Ueber Morit glaubten die protestantischen Gesandten besonders klagen zu müssen. Morit' Gesandter, Chriftoph von Karlowit, hielt sich fern von den Glaubensgenoffen, redete von seiner "Neutralität", sehr zum Gefallen des Raisers und der Ratholiken 1). Und in der That, Carlowig stand mit Granvella auf dem besten Fuße; er meinte dort Gewinn für Morit erhandeln zu können, wenn er sich nicht mit den Schmal= faldenern einlassen wollte. Etwas Bestimmtes hatte auch Karlowig noch nicht erzielt, aber im Allgemeinen waren bem Sachsenherzog Aussichten gezeigt; Karlowit konnte schon damals von seiner "für= stehenden Erhöhung und Glück" reden 2). Rurz nachdem also der tonangebende Fürst auf protestantischer Seite bas Angebot von Morit zurückgewiesen, lockte die kaiserliche Partei ihn mit glänzenden Bersprechungen. Und bennoch, Morit trat damals noch nicht von den Protestanten weg. Ich glaube, es hier betonen zu dürfen, in dem= selben Mai 1545, in dem Granvella jenen Köder Karlowitz ent= gegenhielt, und trot Johann Friedrichs seltsamen, wenig freundlichen Rückäußerungen auf Morit's Projecte hat Morit in neue Berhand= lungen sich eingelassen und noch eine Zeit lang an diesen Fäden weiter gesponnen.

Landgraf Philipp hatte auch bei der fühleren Haltung des sächsischen Gesandten am Reichstage die Meinung nicht aufgegeben, daß Herzog Morit ein guter Protestant sei, und den Kurfürsten

<sup>1)</sup> Philipp theilt diese Klagen selbst an Moritz mit 28. Mai 1545, bei Langenn 2, 236.

<sup>2)</sup> Karlowig 3. April und 5. Mai 1545, Langenn 2, 234. 235. Dens noch scheint man nach dem Schlusse des Reichstages, im Herbst 1545 auf kaisserlicher Seite noch nicht auf Moritz gerechnet zu haben, wie aus dem Aktenstücke hervorgeht, das ich veröffentlicht habe (a. a. O. App. S. 26\*).

ersucht, sich boch nicht gegen den Better verheten zu lassen. Morit selbst hatte seinerseits aufs Neue in diesem Sinne sich erklärt 1). Die Schmalkaldener Bundesgenossen, die in Worms über ihre An= gelegenheiten beriethen, hatten zu Reformen des Bundes sich ent= schlossen, und darüber im Abschied vom 7. August eine spätere Be= rathung für den December dieses Jahres angesetzt. Zugleich aber war damals in Worms, — und ich glaube, es ist das eine Wirkung ber durch Morit' neues Bundesprojekt angeregten Ibeen — auch daran gedacht worden, wenn nicht einen Bund, so doch ein "Ber= ständniß" mit allen Protestanten zu suchen, so daß zum Schutze der Religion gegen einen jeden Angriff Alle sich verpflichteten und "Alle für einen Mann zu stehen" bereit wären. Heffen hatte es übernommen, mit Morit, mit Brandenburg, mit Münfter, Zweibruden und Anderen darüber zu verhandeln und zu jenem Bundestage auch diese anderen nicht bundesverwandten Protestanten zusammen zu bringen 2). Und mit so nachdrudlichen Borftellungen unterstütte Phi= lipp im September 1545 diese Aufforderung bei Morit, daß dieser noch einmal mit offener That für die protestantische Sache auftrat 3).

Zwei Ereignisse des Sommers und Herbstes 1545 hatten den Protestanten die dringende Nothwendigkeit einer solchen zur faktischen Abwehr entschlossenen Vereinigung noch näher gelegt: die kaiserliche und päpstliche Einmischung in die Kölner Angelegenheit und der Einfall Herzog Heinrichs in sein damals sequestrirtes Herzogthum Braunsschweig. Selbst Johann Friedrich war dadurch überzeugt; zur friedlichen Vergleichung aller Händel mit Morit leukte er nun ein, um das Zusammengehen mit ihm zu ermöglichen ). Hessen, wie wenig auch Landgraf Philipp die Schwierigkeiten der Sache unterschätzte,

<sup>1)</sup> Philipp 13. Mai bei Langenn 1, 193 und Johann Friedrich 26. Mai, citirt bei Ranke 4, 291.

<sup>2)</sup> Das geht aus den Berhandlungen des Frankfurter Tages hervor, Reubeder 507. 533 – 537 2c. vgl. auch Seckendorf 3, 553.

<sup>3)</sup> Rommel, 2, 480 f.

<sup>4)</sup> Johann Friedrich, vom September bei Neudecker, Urkunden aus der Reformationszeit (1836) S. 735 ff. Bgl. auch Morig 28. November. Langenn 2, 243.

that doch das Seine und war zu allen förderlichen Abmachungen bereit!). Und eine je gesährlichere Wendung die Kölner Frage nahm, desto lebhaster mußte man es fühlen, daß es üch um das Schickal des Protestantismus überhaupt dort handle, nicht um einen vereinzelten Fall, sondern um ein Vorspiel dessen, was allen anderen Fürsten drohe.

Und dennoch geschah nicht das, was geschen sollte und was die Einsichtigen als nothwendig bezeichneten. Den Braunschweiger warf Philipp nieder, nicht gerade mit freudiger Zustimmung des sächsischen Aurfürsten<sup>2</sup>), aber dem Kölner Erzbischof half man nur mit Protesten, Rechtserörterungen, Appellationen: dazu verstanden sich im Dezember 1545 auf dem Frankfurter Bundestage alle Stimmen, aber wenn Hessen Ausstellung von Soldaten gesordert, um ihren Sendungen und Schreiben Rachdruck zu geben, so lehuten die Anderen dies Wert der That ab; hatte doch schon vorher der sächsische Ranzler seinen Herrn gewarnt, nicht allein "der Raze die Schelle anzuhängen", nicht so rasch zur That zu sein, und so hemmte denn auch Sachsens Bedentlichteit und Schwerfälligkeit jeden raschen Entschluß<sup>2</sup>).

Den Berathungen in Frankfurt lag das doppelte Project vor, einer Erneuerung des demnächst ablausenden Bundesvertrages in verbesserter Gestalt und der Formulirung jener weiteren Bertheidisgungspläne, zu denen man auch Richtbundesglieder hinzuziehen wollte. Ran erörterte Beides, bei Beidem erstanden unüberwindliche Schwierigkeiten. Ohne in die Details einzugehen, bemerken wir, daß die bisherige Organisation des Bundes von verschiedenen Seiten ansgesochten, daß manche Alage über Ueberbürdung eingereicht wurde; man wollte die Lasten vermindern, und gerieth dadurch, wie die hessischen Bevollmächtigten dies vortresssich zu machen. Die Gesahr, den ganzen gewährten Schutz illusorisch zu machen. Die Berhand-

<sup>1)</sup> Philipp 19. Mai 1545 bei Rommel 3, 113 ff. Heffiche Instruction für den Frankfurter Tag bei Reudeder. Altenstäde 501 · 517.

<sup>2)</sup> Sedenborf 3, 567. Renbeder, Urbanden 740.

<sup>3)</sup> Brüd 19. September 1545 bei Seitenborf 3, 554, Philipp 27. December, bei Reubeder Altenftlick 575.

lung schleppte sich hin, ein Beschluß wurde zuletzt nicht gefaßt und auf eine spätere neue Zusammenkunft verschoben. Das Einzige, was man leistete, war jenes Auftreten für den Kölner Kurfürsten, dem man eventuell auch militairische Hülfe zu verheißen sich ermannte; ja man faßte schon Zahlungen zu diesem Zwecke ins Auge; — aber zuletzt ist es auch hierin bei dem guten Willen geblieben 1).

So viel war innerhalb des Bundes geschehen. Roch weniger tam es zu einer Festsetzung unter allen Protestanten, den Bundes= gliedern ebenso wie den draußen gebliebenen, über die Leiftungen, die im Falle eines Religionskrieges ein jedes Land zu übernehmen habe. Hier war schon früh das Bedenken aufgetaucht, ob man mit ben zwinglischen Ständen sich verbinden durfe: die alte Discussion von 1529 schien sich erneuern zu müssen. Landgraf Philipp hatte den polemischen Eifer der Wittenberger etwas einzuschläfern ge= wünscht \*); die Wittenberger Theologen aber stimmten sogar gegen diesen weiteren Bund aller Protestanten, sie waren nur für eine Erneuerung bes bestehenden Bündnisses. Die Sache fam nicht bor= wärts; auch die Heffen, die noch am eifrigsten waren, zogen doch augenscheinlich die Erweiterung des engeren, fester geschlossenen Bun= des vor. Und wenn nun damals der neue Kurfürst von der Pfalz sich näherte und in den Bund eintreten zu wollen Miene machte, so hatte man auch hier allerlei Bedenken; nicht einmal diese Angele= genheit ging von Statten 3). Wie viel geringer waren die Aussich= ten, daß eine Allianz mit Frankreich oder England nicht nur geplant, sondern auch abgeschlossen und zur Wirksamkeit gebracht wurde? Alles zerschlug sich an Johann Friedrichs eigenfinniger Beschränktheit und Pedanterie. Ich denke, Niemand, wer immer einen Blick in diese Akten geworfen, wird des Kurfürsten Verhalten billigen

<sup>1)</sup> Mittheilungen darüber bringt Sedendorf 3, 614 f. vgl. dazu die Berichte und Schreiben, die Reudeder Urkunden S. 746-780 und Aktenstücke S. 489-664 abgedruckt hat. In dem hierdurch klar werdenden Zusammenhange der Berathungen hat der Beschluß des Bundestages vom 21. Januar 1546 doch eine andere Bedeutung, als Ranke 4, 264 ihm beilegt.

<sup>2)</sup> Philipp 19. Mai, Rommel 3, 114.

<sup>3)</sup> Bgl. die Mittheilungen bei Reudeder, Aftenstüde 540. 555 ff.

oder ein in dieser Beziehung gesprochenes Urtheil des Tadels unbillig schelten wollen 1).

So war in den ersten Monaten 1546 die Situation der Protestanten eine immer zersahrenere und unheimlichere geworden. Man sah die Gesahr kommen, alle Welt war voll von Gerüchten über Rüstungen des Kaisers, voll von Besorgnissen und Ahnungen. Man erzählte sich davon, man schickte sich "Zeitungen" auf "Zeitungen" zu, — und man that so gut wie gar nichts. Die Sendung an den Kaiser, zu der man sich in Frankfurt entschlossen, wurde mit schönen Worten abgespeist; man nahm es hin und freute sich über Karls friedlichen Sinn. Die Genossen, die man hätte haben können, zog man nicht an sich. Daß man in dieser Krisis die Beziehungen zu dem katholischen Baiern verlor, war natürlich; aber auch von den Protestanten traten Einzelne schon zum Kaiser, Markgraf Albrecht und Markgraf Hans, und die Bundesglieder waren uneinig, unlustig zu größerer Leistung, ihren Blick auf ihre Kirchthürme beschränkend, jedes größeren Entschlussse unsähig.

Es ist nicht zu verwundern, daß Herzog Morit sich von sol= den Politikern trennte.

Wir berührten, wie nach dem Wormser Reichstage noch einmal er durch Hessens Vermittlung auf den Gedanken eines "Berständnisses" aller Protestanten einging, wie er noch immer zu seinem früheren Entschlusse stehen zu wollen schien, im Fall der Noth den Protestantismus zu vertheidigen. Von seiner Gesinnung gab er im Herbste noch einmal ein Pfand. In der Braunschweiger Irrung war ihm schon früher eine Art Vermittlung vom Kaiser aufgetragen; als jetzt im September 1545 Herzog Heinrich gewaltsam seines Landes, trot des eben verordneten, von den Protestanten zugegebenen Sequesters, sich bemächtigte, war der Landgraf ohne Weisteres entschlossen, den Herzog zu verjagen; er rücke mit Heeresmacht nach Braunschweig; Herzog Morit als Schiedsrichter, als Vermittler zog ihm nach. Philipp hatte ihn zur Hülfsleistung aufgefordert, aber auch des Kaisers Bruder, König Ferdinand, hatte seine Zus

<sup>1)</sup> Siehe Maurenbrecher Karl V S. 90—95. Bergl. auch Ranke's Urstheil 4, 272.

stimmung ertheilt, daß Morit eine bewaffnete Bermittlung zwischen den Parteien in die Hand nähme 1). Und nun begleitete Morit des Schwiegervaters Ariegszug in einer eigenthümlichen Haltung, in einer doppelsinnigen Weise. Er erklärte stets, verhandeln, vergleichen zu wollen; er ließ aber Philipps militärische Maßregeln zu, er brachte zulett den Braunschweiger in die Gewalt seines Gegners: Gefangener der Protestanten wurde Heinrich weggeführt 2). Morit hielt seine Aufgabe damit durchaus nicht für erledigt; einen Frieden, eine Bereinbarung fuchte er durchzuseten, bei der beide Theile zu= frieden sein könnten. Roch in Frankfurt, bei der Zusammenlunft der Protestanten, ließ er darüber unterhandeln. Niemand hat da= mals und seither bezweifelt, daß er materiell der Protestanten Sache vertreten, wenn er auch in der Form für den Gegner einige Milderungen gesucht. Es scheint mir hier aber charafteristisch zu sein, daß Morit durchaus nichts von einer auf dem Frankfurter Tage selbst mit der Bundesgenossenschaft zu führenden Vergleichshandlung hören wollte: seine Unluft, mit dem Schmalkaldener Bunde etwas zu thun zu haben, leuchtet deutlich hervor; allein mit Landgraf Philipp in directer Einigung sollte sich Alles erledigen 3). Ueberhaupt durch Uebereinstimmung mit dem Schwiegervater gedachte er seine Stellung klar zu machen und zu den Protestanten den Zugang sich offen zu halten. An ihn richtete er damals die Bitte, alle Diffe= renzen im sächsischen Hause durch freundlichen Vergleich zu schlichten: die Irrungen und Zänkereien, meinte er, die schon viele Jahre ge= bauert, gingen immer weiter; "was letlich baraus möchte erfolgen", möge er bedenken. Die Nothwendigkeit des Ausgleiches betonte er selbst mit starkem Nachdruck. Es handelte sich dabei nicht um neu durch Morit gemachte Ansprüche: es waren die Folgen des nicht rein und vollständig getheilten Besitzes, aber es waren von kurfürst= licher Seite auch manche Dinge in letter Zeit neu hervorgesucht: wie 1542 in Meißen, so hatte eben damals in Magdeburg, dessen

<sup>1)</sup> Philipp 16. September und Ferdinand 30. September 1545 bei Langenn 1, 186. 187.

<sup>2)</sup> Vgl. Rommel 1, 486—496, Langenn 1, 185—191.

<sup>3)</sup> Inftruction vom 28. November, Langenn 2, 241-244.

Schutz den beiden Linien gemeinsam gehörte, auf das aber seit 1543 Morit sein Auge gerichtet, der Kurfürst sich eingemischt und schien die herzoglichen Rechte und Wünsche zur Seite zu schieben 1). Hier in diesen territorialen Dingen fühlte der Sinn des weiterstrebenden Fürsten sich beengt, hier hatte er durch kaiserliche Gunst 1543 und 1545 weiterzukommen gesucht 2); hier mußte erst ein Abkommen mit dem Kurfürsten getroffen sein, ebe er in den großen Fragen mit ihm gehen konnte. Und auch für diese wollte er in den Schmalkal= dener Bund, in welchem doch Johann Friedrich mehr Gewicht hatte, als ein kleinerer, jett erft neu zutretender Fürst, sich nicht hinein= ziehen lassen. Der Bund mar damals im Berfall, und eine Neubelebung desselben, wie Morit sie erstrebte, so daß er mit Kursachsen und Heffen auf gleichem Fuße handlen könne, war abgelehnt; die Bundesverhandlungen verwirrten sich mehr und mehr: und so wurde Morit, der stets auch seine eigenen Interessen berücksichtigt wissen wollte, immer kühler in seinem Verhältniß zu den Protestanten; immer schärfer traten ihm nun die eigenen Interessen in den Bor= dergrund für eine politische Action.

Segen Morit' Wunsch wurde die Braunschweiger Sache an den Bund gebracht. Morit mußte einen Gesandten nach Frankfurt deßhalb schieden; aber nichts wurde hier erledigt, sondern es wurde auf den nächsten Bundestag die Beschlußfassung verschleppt. Unwillig nahm Karlowit diesen Bescheid an; was er hier erlebt, war doch ganz darnach beschaffen, Morit' frühere Bedenken gegen den Bund zu verstärken. Karlowit ging weiter non Frankfurt in die Niederslande an den kaiserlichen Hof, was er zu Worms schon angeknüpft, weiter zu entwickeln. Er entschuldigte dort Morit' ganze Haltung; er versicherte, daß Morit in keinem Bunde mit anderen Fürsten stehe; er gewann neue Hoffnungen von Granvella. Dort unter

<sup>1)</sup> Bgl. Langenn 1, 219 ff.

<sup>2)</sup> Inftruction vom 10. März 1543 und 11. Februar 1545.

<sup>3)</sup> Instruction vom 14 Januar 1546, Langenn 1, 211. Karlowik' Schreiben vom 5. Februar ebd. 2, 251 f.

<sup>4)</sup> Zweite Instruction vom 14. Januar, Karlowig' Schreiben vom 3. und 27. März 1546, ebd. 2, 248—250. 253. 254.

den Staatsmännern des Raisers wußte man diesen ehrgeizigen Fürsten besser zu taxiren. Einen mächtigen Schritt hatte Morit sich damit dem Raiser genähert, von den Protestanten aber und ihrer Gemeinsamkeit war er gleichzeitig schon ein gutes Stück weiter wegsgekommen.

Man darf nicht übersehen, daß zur Zeit aller dieser Verhand= lungen unter den Protestanten zwischen Philipp und Morit auch eine Differenz sich geltend machte über den besten Weg, die großen religiösen und kirchlichen Fragen zu behandeln. Nicht in der Sache war man abweichender Meinung, wohl aber wollte Morit dem da= mals zusammentretenden Concile gegenüber sich weniger schroff hal= ten, als Philipp und die anderen protestantischen Stände es vor= hatten 1). Er hatte gewünscht, um Bereinigung ber Religionspar= teien herbeizuführen, daß man vielleicht einige Ceremonien beibehalte, daß man die "Disputir= und Zankbücher" der Theologen etwas Landgraf Philipp hatte solchen Erörterungen mit einer bestimmten Abweisung geantwortet; aber an der protestantischen Ge= finnung von Morit hegte er doch keinen Zweifel, und ebenso war er davon überzeugt, wenn ein Angriff auf die Protestanten erfolge, werde Morit zur Hülfe "nicht der Lette sein". Aber daß jene Aeußerungen von Morit doch aus einer fühleren Gesinnung entsproßen, wurde auf dem Frankfurter Bundestage deutlich. Die protestantischen Stände vereinigten sich zu einer förmlichen Recusation des Concils in Trient, zu einem Schritt, den Morit jest nicht mehr mitmachte. Er schlug vielmehr vor, dorthin tüchtige Personen von protestantischem Glauben zu deputiren, welche eine Transaction mit der alten Kirche in Allem, was Glauben und Gewissen gestatte, ins Werk setzen sollten; für diejenigen Punkte, in denen man sich nicht einige, ge= dachte er von Kaiser Karl Toleranz zu erbitten, und dafür einzu= stehen, machte er sich anheischig: gesicherter Friedstand und Rechts= gleichheit der Confessionen sollte dem Versöhnungswerke zur Seite

<sup>1)</sup> Morig' Schreiben vom 14. November ist leider nicht im Wortlaut bestannt, Philipps aussührliche Antwort vom 23. November bei Rommel 3, 116 ff. Morig' Entgegnung, vom 13. December 1545, citirt bei Langenn 1, 210. Vgl. auch die hessischen Aeußerungen bei Neudecker, Aktenstücke 549. 597.

gehen<sup>1</sup>). Der Convent nahm auf diesen Vorschlag keine Rücksicht, und Morit war von der protestantischen Gesammtheit isolirt.

Die Erfältung des Verhältnisses trat damals auch sonst noch zu Tage. An der gemeinsamen Verwendung der Protestanten für den Kölner Erzbischof nahm Morit nicht mehr Theil2). Es war zwar nicht viel, wozu sie sich entschlossen, aber immer doch etwas. Kurfürst Johann Friedrich hatte Sorge getragen, daß man nicht zu tief sich einlasse und mit militärischer Gewalt die Bewendung unterftüten zu wollen nicht den Verdacht auf sich ziehe. Wie nun am 3. März Karl auf die Bitte der Protestanten sich friedfertig äußerte und Erledigung der Streitfrage auf dem nächsten Reichstage zusagte, da war man auf protestantischer Seite zufrieden und wollte dort auf dem Reichstage nur eine kräftige Unterstützung dem Kurfürsten Auch an Morit wandte man sich; er aber, mit einigen nichtssagenden Worten erwidernd, vermied es allzu großen Gifer zu zeigen. Und wie er seit dem März immer weniger im Bertrauen der Protestanten war, so kamen alle diese einzelnen Dinge zusammen, eine tiefer und tiefer greifende Rluft zwischen den Glaubensgenoffen zu öffnen.

Während damals Moris immer wieder zu einem Compromiß zwischen den Bundesfürsten und dem Braunschweiger rieth und immer weniger Gefallen mit seiner Mittlerrolle bei Hessen und Kurssachsen fands), wurde endlich ernstlich über die Beilegung der terristorialen Reibungen verhandelt. Commissionen des Kurfürsten und des Herzogs traten zusammen zur Besprechung der einzelnen Beschwerdepunkte, aber die Sache rückte noch immer nicht vorwärts; die längst besprochene Vermittlung Hessens allein blieb übrig, und eine persönliche Conferenz der drei Fürsten wurde verabredet, auf der Philipp Frieden und Freundschaft zu stiften sich bemühen würde<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Sectendorf 3, 612.

<sup>2)</sup> Johann Friedrich 4. Februar, Werbung bei Morit, im März, Morit's Antwort bei Seckendorf 3, 615.

<sup>3)</sup> Reubeder Aftenstüde 701. 767.

<sup>4)</sup> Johann Friedrich 3. März, Neudecker 703. Morit an Philipp 27. Mai, ebd. 771. Bgl. auch Philipps energische Aeußerung gegen Johann Friedrich vom 22. April, Rommel 2, 476.

Es war zu spät, die Krisis war vorher schon eingetreten; immer blieb es doch fraglich, ob man sich versöhnen würde, und so entsichloß Moriz sich endlich im Mai nach Regensburg, zum Kaiser zu reisen, von dem er mit Sicherheit Vortheile erwarten durfte.

Ich verfolge hier nicht weiter, wie aus den schon berührten Anknüpfungen von Karlowiß Karl und Moriß zu ihrem Bündnisse gelangt sind; es wurde vorsichtig und langsam, ohne jede Hast und Ueberstürzung negociirt, und so hat der Albertiner sich den Preissesichert, um den die traditionelle Politik seines Herzogthumes unter dem Oheime, Herzog Georg, schon geworden hatte: die sächsische Kur, die Verdrängung der Ernestiner durch die albertinischen Vettern. In Regensburg am 20. Juni 1546 war man handelseinig geworden.

Beachten wir genau, in welcher Weise und mit welchen Klau= seln das geschehen 1). Von kaiserlicher Seite wurde als Basis eines Berständnisses sofort die unbedingte und unzweideutige Unterordnung unter die Beschlüsse des Conciles gefordert: ein Anfinnen, dem der protestantische Herzog sich nicht fügen wollte und nicht unbedingt gefügt hat. Morit ließ bagegen wieder von Vergleichshandlungen reden, man wies sie als unpraktisch zurück. Dann wünschte er doch die Gemeinschaft, wenn nicht mit allen, so boch mit einigen anderen Protestanten sich zu bewahren, man bemerkte ihm, daß mehrere pro= testantische Fürsten sich dem Raiser anschließen würden. Auch auf den protestantischen Charakter seines Landes lenkte er die Aufmerksamkeit hin, welcher es ihm unmöglich mache, einem papftlichen Concile zu gehorchen ohne Rücksicht auf seine Unterthanen, und wenn nun Granvella erläuterte, daß man durchaus nicht ein päpstliches Concil in Aussicht nehme, sondern ein ordentliches, unparteiisches, dem Werke der Kirchenreform ernstlich obliegendes, wenn er dort Gehör und Erwägung den protestantischen Lehrern freigab, so fand man bei den detaillirteren Besprechungen immer mehr die Möglichkeit einer Verständigung. Morit gestand zu, wenn zwischen protestan=

<sup>1)</sup> Protocoll über die Verhandlungen zwischen Granvella und den sächsischen Räthen, vom 2. bis 5. Juni, bei Ranke 6, 203—213. Schlußprotocoll vom 20. Juni, bei Langenn 2, 265. 266.

tischen Sätzen und katholischer Doctrin einzelne Dinge streitig bleiben sollten, so sei das doch kein Grund der Trennung, er werde die Schlüsse des Concils in seinem Lande nicht anfechten ober verfolgen lassen, und erwarte dafür, daß auch Rarl Geduld mit ihm und seinen Unterthanen üben werde 1): eine zeitweilige Duldung ift in merkwürdiger Weise hierin angeregt worden. Es handelte sich dabei um Priesterehe, Laienkelch, die Fassung der Justificationslehre. Und in der That, Granvella gab das gewünschte Versprechen. Karl bestätigte es selbst ausdrücklich nachher: "wenn auf dem Concil zwei ober drei Artikel unverglichen blieben, so sollte Morit bis zu einer weiteren Vergleichung sammt seinen Unterthanen ungefährdet und ohne Sorgen bleiben". Auch die Einziehung der geiftlichen Güter, "wenn sie zu milden Sachen angewendet", wollte Rarl nicht anfechten. Es waren werthvolle, wichtige Zugeständnisse, die Morit sich hier erworben; er hatte ein Recht, zu behaupten, daß er trot des Anschlusses an den Raiser seinen protestantischen Glauben bewahrt habe; ja, vielleicht war das die beste Art und Weise, in der da= maligen Krisis ben Protestantismus zu retten.

Politische Bortheile waren reichlich dem Herzog in Aussicht gestellt. Wenn der Kaiser den sächsischen Kurfürsten in die Acht gesthan, sollte die Kur ihm zugewiesen werden; was er selbst erobere, tonnte er behalten; die begehrte Schutherlichteit über Halberstadt und Magdeburg wurde ihm zugesprochen; wegen der böhmischen Lehen des Hauses Sachsen, meinte man, würde eine passende Berständigung zwischen Ferdinand und Moritz gefunden werden können. Ia, auch noch Mehreres und Größeres, unter Anderem eine Bertretung der kaiserlichen Rechte durch Moritz, wurde von ferne gezeigt, in verschwommenem Bilde, die Begehrlichkeit und den Ehrgeiz des aufstrebenden Fürsten reizend. Indem er sich selbst und seinen Untersthanen eine theilweise Duldung ihres Protestantismus vorbehalten, in einer Weise, die späteren Auslegungen und Erklärungen noch weiten Spielraum ließ, brach er politisch mit dem protestantischen Bunde, mit dessen Wesen er sich nicht befreundet, und zog, als Vor-

<sup>1)</sup> Siehe diese interessante Erörterung bei Ranke 6, 206.

fecter der alten albertinischen Ansprüche, gegen den verwandten Rurfürsten ins Feld.

Riemand, denke ich, wird mir den Vorwurf machen können baß ich die hier entwickelte Politit des Sachsenfürsten als eine muftergültige, als eine absolut gute preisen wolle. Davon bin ich weit entfernt. Aber ich halte es doch für unrichtig, jene zusammengesetzte Ratur ihrer Motive, ihrer Voraussetzungen zu übersehen und die Momente, die zu ihrer sachlichen Rechtfertigung sich sagen lassen, zu verschweigen. Ganz gewiß, ein dynastischer Chrgeiz liegt bei Morit' Operationen zu Grunde, ein stark ausgeprägter, lebendig wirkender erfolgreich durchgeführter Ehrgeiz. Morit ift nicht von Zweideutig= Verschlagenheit und Schlauheit freizusprechen: seine keit, von Fühler hat er nach beiden Seiten ausgestreckt, er würde mit beiden Parteien zu gehen im Stande gewesen sein. Daran ift nicht der geringste Zweifel übrig. Aber wenn man diese Doppelfinnigkeit, diese Treulosigkeit, diesen Egoismus, wie es so vielfach geschieht, ganz allein und ohne allen Zusatz betont, auf diese Eigenschaften allen Rachdruck legt, so unterschätzt man alle die Umstände, die Moritz ein Bündniß, ein Zusammengehen mit den Schmalkaldenern, vor= nehmlich mit Johann Friedrich geradezu zur Unmöglichkeit gemacht haben. Denn nur den ihm feindlich gesinnten, unausgesetzt mit ihm hadernden sächsischen Kurfürsten hat Moritz zu vernichten gesucht, er hat nicht an der Sache des Protestantismus überhaupt Berrath ge= übt, er hatte sich doch genügend reservirt, er hat nachher es verstanden, seiner Glaubensgenossen bedrohte Existenz zu retten.

Aber es kommt auch noch ein Anderes in Betracht. Den Borwurf gegen Morit, der so nahe zu liegen scheint, hat meiner Mei= nung nach Waig¹) am besten zusammengefaßt. Darnach wäre die Rebellion von 1552 mit ihrer schmählichen französischen Allianz "schwerlich erforderlich gewesen, wenn Morit vorher, statt bei Karl, bei den Glaubensgenossen gestanden hätte"; "Morit selbst hat erst dazu geholsen, die Gefahr eines spanisch=katholischen Joches über Deutschland heraufzusühren; ohne ihn wäre sie schwerlich so weit

<sup>1)</sup> In der Besprechung meines Buches Gött. Gel. Anzeigen 1866. S. 1110.

gekomment, wie sie kam". Ich glaube dagegen, eine solche Argumentation beruht auf zwei Voraussetzungen, die nicht vorhanden waren: einmal nämlich, daß Morit Macht von einigem Gewichte in der Wagschale der Schmalkaldener gewesen wäre; sodann, daß bei der Leitung der Schmalfalbener Angelegenheiten seiner größeren Geschicklichkeit ein größerer Einfluß eingeräumt sein würde: Beides ift will= kührlich angenommen, Beides ist unerwiesen. Die militärischen Aräfte des Herzogthums Sachsen waren durchaus nicht bedeutend; die Leitung der protestantischen Heere lag bei Philipp und Johann Friedrich: auf Seite der Protestanten hätte Morit sich in untergeordneter Stellung gefunden; er würde, soweit ich die Lage zu erkennen und abzuwägen im Stande bin, nicht das Gewicht, weder das materielle, noch das intellectuelle, gehabt haben, die Protestanten vor Fehlgriffen zu bewahren, ihrer Sache eine glücklichere Wendung zu geben. Um hier durchgreifender wirken zu konnen, mußte er erst Herr eines größeren Landes sein, mußte er erst über wirkliche Macht gebieten. Der größte politische Berstand, die größte Einsicht und Energie kann nur dann Wirkungen erzielen, wenn sie die Mittel und Wege zum Handeln besitt, wenn sie in einer Stellung sich befindet, in der sie zu leiten und zu führen vermag. Wie trivial dies auch klinge, es mag doch vielleicht nicht so ganz überflüssig erscheinen, daran zu erinnern.

## II.

Es ist nicht die Absicht dieser Abhandlung die Seschichte jener entscheidungsreichen Jahre oder auch nur des Herzogs Moritz zu erzählen. Wir berühren nur ganz kurz die Weiterentwicklung der angesponnenen Verhältnisse.

Nachdem Moriz im Juni 1546 in Regensburg seine Allianz mit dem Kaiser geschlossen, trat er doch noch nicht sofort öffentlich als sein Genosse auf, er bewahrte sich noch äußerlich den Schein der Neutralität; ja wie im letzten Jahre in den Braunschweiger Wirren, so nahm er jetzt in dem Segensaße von Kaiser und Fürstenbund die Miene an, verhandeln und versöhnen zu wollen. Besonders mit Landgraf Philipp blieb er in Verbindung. Und auch in den Re-

gensburger Besprechungen war ihm schon zugestanden, daß er nicht wider den hessischen Schwiegervater ins Feld zu ziehen verpflichtet sei: allein dem sächsischen Rurfürsten sollte sein Angriff gelten 1). nun die Acht über die Beiden gesprochen, erhielt Morit den Auftrag, gegen Sachsen diese Acht zu vollstrecken. Er rief seine Landstände zusammen, er rüstete ein Heer; er sprach laut und nach verschiede= nen Seiten hin aus, seine Gefinnung und Religion sei protestantisch, er konnte auch eine kaiserliche Erklärung vorbringen, daß man das Land Sachsen in seiner Religion nicht stören wolle; er zeigte seine Absicht endlich deutlich an, das Rurfürstenthum des geächteten Betters zu occupiren, um es so vor dem Uebergange in andere fremde Hände zu bewahren. Man wird leicht geneigt sein, diese lettere Aeußerung für eine bloße, den äußeren Anstand wahrende Phrase zu erklären: in der That war ja gerade der Gewinn dieses Lan= des der Morit versprochene Lohn; es verdient aber doch bemerkt zu werden, daß in den Berhandlungen zu Regensburg derartige Argumente wiederholt von kaiserlicher Seite verwerthet worden waren, um Morit zu seiner letten Entscheidung zu spornen; es war also eine Eventualität, die von Morit nicht rein aus der Luft gegriffen murde 2).

So rückten benn Truppen des Herzogs und von einer andern Seite König Ferdinands in Sachsen ein; an Morit wurde die Kurwürde verliehen, und das Land durch seine Leute besetzt. Johann Friedrich kehrte auf die Kunde dieses Ueberfalles von der Donau zurück; er brachte dem Usurpator eine Reihe von Berlusten bei, der Krieg nahm eine Zeitlang eine den Schmalkaldenern günstige Wendung. Da kam Karl mit seinem Hauptheere. Auf der Lochauer Haibe im Treffen von Mühlberg wurde die Macht des Kurfürsten gebrochen. Der Landgraf zog sich in seine Gebiete zurück, und ließ einen neuen Versuch der Verhandlung bei dem glückgekrönten Kaiser anstellen. Soldaten des Kurfürsten waren wohl noch auf den Beinen, seine wichtigste Feste, Wittenberg, hielt sich noch, ein erneuerter Widerstand hätte vielleicht noch Chancen geboten; aber Johann

<sup>1)</sup> Ranke 6, 209.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. Ranke 6, 204. 207.

Friedrich war persönlich Gefangener, er gab dem Drucke nach: und so wurde auf der Basis der kaiserlichen Siege und des sächsischen Statusquo ein territoriales Arrangement im Lager vor Wittenberg verhandelt 1).

Selbstverständlich ging die Kur an Morit über, auch die böh= mischen Leben der Sachsen fielen König Ferdinand zu; streitig allein blieb, was Morit von dem Landbesitze der Bettern sich aneignen dürfe, was er wieder herauszugeben habe. Auch in diesem Zusam= menhange mag es betont werden, daß Morit darauf ausging, die erniedrigten und geschwächten ernestinischen Herzöge möglichst eng und fest unter seine Uebermacht, vielleicht sogar geradezu unter die Oberhoheit des neuen Aurfürsten zu binden2); wie er mit seinem Bruder August verfahren, so sollten auch die Ernestiner Apanage, nicht selbstständigen Besitz erhalten. Er war nicht stark genug, diese Plane durchzusegen: er gab sie wieder auf. Nun suchte er so viel als möglich zu erwerben; er mußte sich schließlich auch mit Geringe= rem begnügen. Was er aber auch annectirte, jedenfalls wollte er es sicher stellen: die Ernestiner selbst sollten es ihm garantiren, und gleich jett wollte er die Sache befinitiv abgemacht sehen. Raisers Haltung war zweideutig: er wünschte zuerst für diese ver= wickelten Ausgleichungen das lette Wort seiner späteren Gunft vor= zubehalten, nachher begünstigte er bei den Details des Bertrages die eben besiegten Gegner; wer will hier verkennen, daß Karls Ab= sichten dahingingen, nicht Morit in Sachsen ganz befriedigt, ganz mächtig werden zu lassen? nein, durch die Reste der früheren Gewalt gedachte er das neue Rurfürstenthum in Schach zu halten 3). wenn Morit vor dem Kriege auf die Schutgewalt in Magdeburg und Halberstadt so großes Gewicht gelegt hatte, so hatten die kaiser= lichen Minister schon wenige Wochen nach der kaiserlichen Verleihung dieses Rechtes allerlei Ausweichungen und Schwierigkeiten hervor=

<sup>1)</sup> Hierüber hat uns aus den Atten zuerst sehr wichtige Mittheilungen gebracht der Aufsatz von W. Wenck, oben S. 53-131.

<sup>2)</sup> Wend S. 87. 88.

<sup>3)</sup> Wend S. 84. 95.

gesucht; zulett blieb dieser Wunsch des neuen Kurfürsten unerledigt 1).

Man kann es wohl in Zweifel ziehen, ob es wirklich eine gute Politik des Kaisers gewesen ist, der Wohlthat an den Albertiner, der so viel reichlich verdient zu haben meinte, solche Verschlechterungen beizufügen, seinem Chrgeize, ja seinem staatlichen Sinne solche Stachel einzuheften. Derartiges diente sicher nicht dazu, ihn bei der Allianz des Kaisers zu erhalten, ihn zum Diener des Kaisers zu machen. Empfindlicher aber noch, als durch die Wittenberger Capitulation fühlte Morit sich durch die hessischen Vorgänge verlett.

Die Fäden zwischen Morit und Philipp waren auch durch den Arieg niemals vollständig abgeriffen; es hatte Morit wiederholt für den Schwiegervater Frieden schließen wollen; Alles hatte fich jedesmal zerschlagen, und erst jett, nach der Entscheidung in Sachsen kam er zum Ziele. Der Landgraf unterwarf sich freiwillig, aber wider sein Erwarten und wider die Meinung der Unterhändler, des sächsischen und brandenburgischen Kurfürsten, wurde er gefangen gehalten 2). Ich meine, eine sorgfältige Untersuchung aller Umstände und aller Atten wird hier die beiden Aurfürsten von Unachtsamkeit, von Un= vorsichtigkeit nicht frei finden, sie hatten sich vom Raiser überlisten lassen, arglos und wohlmeinend in ihren Schritten; auf ihnen aber laftete jest das drudende Gefühl, den offenherzigen, edelgesinnten Land= grafen in den Rerker gebracht zu haben, gegen sie erhob sich die populare Erregung und Leidenschaft. Für Morit war die Situation eine besonders peinliche: er mußte es erfahren, daß auf alle seine Proteste, seine Bitten und Vorstellungen der Kaiser nicht achtete; und zu den Schwägern in Hessen war sein Verhältniß ein recht brückendes; es mußte schwer für ihn werden, nachdem er den Sachsen beraubt und den Heffen gekränkt, zu seinen Glaubensgenof= sen wieder in freundliche Beziehungen zu kommen.

Zunächst war es Morit, Aufgabe, in seinem neuen Lande sich festzusetzen. Dort empfing ihn eine nicht allzufreundliche Stimmung

<sup>1)</sup> Karlowit 11. Juli 1546, Langenn 2, 276; vgl. oben Wend 5. 104.

<sup>2)</sup> Bgl. die Ausführung, die ich a. a. O. (Karl V. S. 143-145) versucht.

ber Einwohner, aber er ließ sich nicht beirren. Er that, was mögslich war, die Berwaltung zu centralisiren, die kleinen Besitzhümer in staatliche Ordnung zu bringen<sup>1</sup>); er pflegte Schulen und Kirchen. Ueberall zeigte er sich als einsichtigen, wohlgesinnten und protestantischen Fürsten. Bald begann auch die Reichsgeschichte ihn wieder zu fesseln; auf dem Reichstage spielte er jetzt als Kurfürst eine bebeutende Rolle; in den Reichssachen machte sein Einsluß sich geltend. Er folgte nicht unbedingt den Interessen des Kaisers: die Religionssfrage aber war vor Allem der Boden, auf dem von ihm, dem protestantischen Allierten des Kaisers mit besonderer Spannung entscheisdende Handlungen erwartet wurden.

Es ist bekannt, welche Beschlüsse Raiser Karl auf bem Augsburger Reichstage 1547 und 1548 durchgesetzt hat. Das ganze Reich unterwarf sich dem Concile, auch die Protestanten wurden es ju beschicken verpflichtet. Einstweilen aber bis zur definitiven Entscheidung aller kirchlichen Controversen gab Karl ein Edict, das Interim, das seinen Lehrinhalt aus der katholischen Dogmatik herge= leitet, für einige Zeit in einigen Punkten secundarer Bedeutung ben Protestanten gewisse Erleichterungen freigab. Als Reichsgesetz wurde das Interim proclamirt; wo man ihm nachlebte und nach seinen Sätzen lehrte, begann für den Protestantismus der Anfang vom Es war eine Frage geradezu von entscheidender Wirkung, Ende. ob ein größeres protestantisches Territorium sich diesem Gewichte entziehen würde. Und hier beginnen nun die großen Verdienste des Aurfürsten Morit um den deutschen Protestantismus deutlich und immer beutlicher einzutreten.

Erinnern wir uns jener Klauseln des Regensburger Bertrages. Zu einem Vergleichsversuche unter den Religionsparteien durch ein allgemeines Concil hatte Morit dort schon zugestimmt, einste weilen aber war eine gewisse Duldung ihm und seinem Lande gesichert, in einigen Fragen, in denen man sich der Kirchenlehre nicht fügen konnte. Auch nachher noch waren seine Landstände darüber beruhigt worden, daß man sie von ihrer Religion nicht drängen

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Weiße 3, 292 ff. Langenn 2, 6 ff. Auch das Archiv für sächsiche Geschichte VI 236 gab darüber eine Mittheilung.

wolle. Das waren nun die beiden Puntte, unzweifelhafte Thatfachen, vom Raiser gewährte Concessionen, auf Grund deren Morit dem Interim sich widersetzte 1). Als man ihm dasselbe vorlegte, antwortete er, ohne seine Theologen und seine Landstände wisse er nichts zu beschließen, er bezog sich auf die ihm ertheilten Zusicherun-Er versuchte durch König Ferdinand sich Bedenkzeit auszuwirten: von der Seite aber tam jest wenig Hülfe. Ferdinand ermahnte und warnte ihn vielmehr Melanchthons sich nicht anzunehmen, auf den Rarl ganz besonders erzürnt sei. Das gab Morit die Veranlassung mit warmen und entschiedenen Worten für Melanchthon einzutreten, und auch persönlich bei Karl wiederholte er diese Fürsprache; er gab ihn, den Lehrer seines Landes nicht Preis. Karl selbst hatte noch mit Morit eine belebte Discussion über das Religionsedict. Raiser meinte, wenn Morit einem Reichsschluffe gegenüber sich ftets auf die Zustimmung seiner Landstände beziehen wolle, so widerspräche das dem Herkommen im Reiche: "was der Landesfürst und die Reichsstände auf Reichstagen bewilligten, daß müßten die Unter= thanen halten", die Unterthanen erst zu fragen, sei dem Fürsten "verkleinlich", dem Reiche "nicht leidlich". Run bestritt im Allgemeinen Morit diesen Grundsatz nicht; aber er wandte ein, daß er in diesem Falle seinen Unterthanen eine bestimmte Zusage mit des Raisers Billigung ertheilt: die musse er halten; es stehe eben anders mit Sachsen als mit denjenigen Fürsten, die eine solche Zusage ihren Landen nicht ertheilt. Zulett räumte er ein, er für seine Persrn finde nicht viele Bedenken, ausgenommen an einigen Ausdrücken und an vier Artikeln, welche den Meßkanon, Processionen und bergleichen betrafen, aber seine Unterthanen könne er nicht verpflichten. lette Concession, zu der er sich verstand, war nur die, bei der Ab= stimmung nicht laut zu widersprechen, sondern sich überstimmen zu lassen. So geschah es am 15. Mai 1548: bei der Umfrage unter den Kurfürsten erklärte Moritz, er könne nicht beipflichten, sondern musse erst mit seinen Ständen sich berathen; nachdem er aber über= stimmt, behielt er sich weitere Erörterung mit dem Raiser vor. Karl

<sup>1)</sup> Sächsischer Bericht über die Interimsverhandlungen bei Ranke 6, 273 – 284.

tonnte nicht umhin, sein Befremden über die Sonderstellung Kursachsens auszusprechen, aber er gab seinem Bundesgenossen doch so viel nach, daß er nicht gewaltsam von seinem Sinne ihn abbrachte. König Ferdinand übermittelte ihm die Versicherung, persönlich sei Morit mit dem Interim zufrieden; und indem nun Karl am 24. Mai ausdrücklich von diesem Betenntnisse des Kurfürsten Att nahm, trug er ihm auf, den Reichstag zu verlassen und in seinem Kurfürsstenthum sofort mit seinen Ständen über die Annahme des Interim in Berathung zu treten. Morit übernahm dies; ja er versprach, allen Fleiß aufzuwenden, "daß seine Unterthanen, in Allem, was mit Gott geschehen könne, keine Trennung machen sollten".

So schied Morit vom Reichstage. Persönlich hatte er dem Einflusse des Raisers sich nicht entzogen, ja er hatte recht weitgehende Beweise seiner persönlichen Gefügigkeit gegeben : in einer Procession hatte er sich öffentlich gezeigt. Aber nichtsbestoweniger hatte er als Fürst mit zäher, hartnäckiger Argumentation seinem Lande die Mög= lichkeit freien Entschlusses geschützt und es nicht zweifelhaft gelassen, daß er den Protestantismus durch die Zumuthungen des Interim nicht ernftlich bedrohen werde. Wie hätte man jest erwarten follen, daß ein Kurfürst, der so ausdauernd in den Verhandlungen seines Landes Religion vertheidigt, mit besonderer Lebhaftigkeit oder mit besonderem Nachdrucke Aenderungen erheischen wollte ? zu Berhandlungen mit Landständen und Theologen war er verpflich= tet, und er war weit entfernt, etwas zu versäumen, was der Raiser hätte verlangen können. Morit und seine Minister bemühten sich, in Sachsen dem Interim Eingang zu schaffen: wenigstens dem äußerlichen Scheine nach thaten sie, wozu sie sich verpflichtet, und sie setzten auch schließlich etwas Karls Sinne sich Annäherndes durch. Aber ich meine, trot Allem verräth ihre ganze Haltung nur ein laues Interesse, und unter der Hand haben sie gerade dem Protestantis= mus zu dienen gewußt.

Im Lande Sachsen hatte sich überall Widerspruch gegen das Interim gezeigt; wiederholt hatte Melanchthon dagegen sich erklärt; auch der Landtag in Meißen im Juli 1548 sprach sich stark und heftig aus und verlangte entschieden in seiner protestantischen Religion

geschützt zu werden 1). Das waren nicht Dinge, die Morit bem Raifer als Resultate seiner Berathung mit den Ständen bieten durfte: es war gerade das Gegentheil dessen, was Karl wünschte; so mußte Morit wieder eine mittlere Linie zu geben unternehmen. Er berief Bertreter beider Religionsparteien nach Pegau und ließ diesen den Ernst der Lage vorstellen 2); er verlangte, daß man mit friedliebendem Sinne untersuche und ermäge, wie weit man nachgeben konne, wie viel man am Interim noch zu besseren vermöge; den Katholiken wurde dabei der lange Gebrauch der protestantischen Einrichtungen vorgehalten, in den man nur schwer eingreifen durfe, aber auch die Protestanten wurden vor Halsstarrigkeit gewarnt, nicht auf Dingen zu bestehen, in denen man ohne Gottes und der Gewissen Berletzung weichen konne. Auch Morit schien burch sein Zögern bei den säch= fischen Ständen noch immer die Möglichkeit einer neuen Krifis für den Protestantismus heraufzubeschwören: noch im Oktober 1548 schien er einmal an Widerstand gegen Karls Religionsedicte zu den= Aber er besann sich noch zu rechter Zeit; er lenkte ein, viel= leicht auch durch die Vorhaltungen König Ferdinands beeinflußt, der bringend auf Morit' Nachgiebigkeit bestand 3). Und gerade der Gedanke, daß man den Protestantismus durch allzu energischen Wider= stand einer gewaltsamen Zerstörung aussetz, gerade dieser Gedanke hat Morit' Magregeln in jener Zeit bestimmt. Nun wurde in Torgau, in Zelle, zulett Ende December in Leipzig verhandelt: das Product aller fürstlichen und theologischen Bemühungen, das Leip= ziger Interim, hat wiederum noch etwas an der Augsburger Formel abgeschwächt. Das Dogma der Protestanten ist in dieser Schrift doch weit besser gewahrt als in jener; nur ist die äußere Ordnung der Kirche mit ihren Ceremonien hier den hergebrachten katholischen Formen sehr nahe geführt, weit näher, als es in einem von protestantischen Theologen gebilligten Aktenstück bisher geschehen

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Langenn 1, 395, Ranke 5, 48. 50. Einzelne dahingehörende Schriftstücke stehen im Corpus Resormatorum 6, 924 und 7, 5—68.

<sup>2)</sup> Instruction vom 19. August 1548. Corp. Ref. 7, 108.

<sup>3)</sup> Bericht der sächsischen Gesandten bei Ferdinand, 13. October 1548, Langenn 1, 401.

war. Das war in der That etwas, was Morit bei Karl als eine Ausführung seines in Augsburg erhaltenen Auftrages ausgeben konnte.

Man ist gewohnt, das Interim und das Verhalten von Rursachsen, sowohl des Kurfürsten Morit als der Theologen von Wit= tenberg, als ein schwächliches, laues, verrätherisches zu verdammen. Ich will nicht untersuchen, welche Berechtigung diesen damals schon von einer theologischen Clique angestimmten Vorwürfen beiwohnt; jedenfalls aber glaube ich, die historische Betrachtung dieser Geschich= ten wird gut thun auch einmal eine andere Seite der Frage zu erwägen: was konnten die Protestanten, Fürsten wie Theologen, Befferes thun, als sich scheinbar beugen, scheinbar das Gebot des Siegers annehmen? An directen Widerstand war doch nicht zu benken: hatte man nicht compromittirt, hatte man sich nicht einem Mittelbinge angefügt, so würde einfache Reaction zum Katholicismus Deutschland aufgezwungen und alle protestantische Lehre und Predigt ausgerottet worden sein. Acceptirte man aber äußerlich das Interim, so war man unbelästigt, so hatte man die Möglichkeit gewonnen, unter dem Schutze und der Hülle des kaiserlichen Edictes das Feuer des Protestantismus zu hüten und zu pflegen. Und das ift die Art und Weise, in der Morit damals verfahren.

Wir haben schon berührt, wie Morit in Augsburg während des Frühlinges 1548 den Angriff des kaiserlichen Zornes von Meslanchthon abgewehrt hatte. Als im Sommer nun der Widerspruch Sachsens laut wurde gegen des Kaisers Sdict, verlangte Karl aufs Neue vom Kurfürsten Bestrafung des Wittenberger Theologen. Morit fand sich veranlaßt, Melanchthon zu einiger Mäßigung in seiner Polemik zu mahnen; Melanchthon versprach dem Kurfürsten das Sewünschte, und nun trat Morit mit beredten Worten sür Melanchthon ein 1): reiches Lob ihm spendend, sagte er für seine Friedensliebe gut; er glaubte aber Karl nicht verbergen zu sollen, daß

<sup>1)</sup> Karl an Morit 31. August, C. R. 7, 127. Melanchthon an Morit 8. September, Langenn 2, 312. Morit an Karl 31. October, ebd. 2, 313. — Karl an Morit 11. Februar 1549, citirt bei Joh. Boigt Fürstenbund S. 26.

eine Umänderung des kirchlichen Zustandes in Sachsen, wo der Protestantismus seit dreißig Jahren sich im Bolke festgewurzelt habe, nur mit großer Mühe und Geduld zu erreichen sein werde. Er selbst wehrte damit schon etwaige Rlagen Karls über zu geringe Früchte seiner Verhandlungen ab. Das Schreiben des Kurfürsten beschwichtigte Karls Zorn gegen Melanchthon; er nahm seine Strafdrohungen zurud, von ihm das Beste erhoffend. Und wenn nun Melanchthon durch seinen gemäßigten Sinn, seine Friedensliebe und seine Nachgiebigkeit Morit die Aufgabe bedeutend erleichterte, so hielt auch der Kurfürst über den Arbeiten der Wittenberger seine schirmende Hand. Denn trot des Interim, trot der von Morit gegebenen neuen Kirchenagenda durfte Melanchthon es freudig betennen 1), im Wesentlichen, "in nöthigen Studen" sei keine Berände= rung geschehen, es werde dieselbe Lehre und Predigt fortwährend verfündet, wie vordem in gludlicheren, freieren Tagen: eine Aenderung der Lehre ift in der That in der kursächsischen Landeskirche nicht eingetreten, trot aller von Morit ihr auferlegten Formeln. Ja, Morit erklärte seinen Landständen in Grimma im Mai 1549 geradezu 2), er verlange nicht einen Wechsel der religiösen Ueberzeu= gung, er sei mit der Befolgung der angeordneten Ceremonien voll= fändig zufrieden. Noch mehr. In der Praxis sah man auch dar= über hinweg: lärmenden Widerspruch duldete man allerdings nicht, aber stillschweigende Unterlassung der vorgeschriebenen Anordnungen rügte Morit nichts). Und so ift es dahin gekommen, daß der protestantische Geist bes sächsischen Bolkes nicht die geringste Belästigung erfahren. Die Theologen lehrten wie vorher, schrieben und druckten ihre polemischen Bücher wie früher: die Burg des Protestantismus war und blieb immer in Wittenberg. Als man endlich sich 1551 zur Sendung an das Concil anschickte, war es Melanchthon, deffen Sutachten man einholte, dem man die Abfassung des protestantischen

<sup>1) 24.</sup> Januar 1549 bei Ranke 6, 301; 16. April und 9. September 1549, C. R. 7, 382. 453.

<sup>2)</sup> C. R. 7, 390. Bgl. das Edict vom 4. Juli 1549. C. R. 7, 424.

<sup>3)</sup> Beispiele dafür hat zusammengestellt R. Schmidt, Philipp Melanchthon, Leben und Schriften S. 520. 529.

Glaubensbekenntnisses auftrug 1), jener Glaubensschrift, die von dem reinsten Hauche des alten Augsburger Geistes von 1530 erfüllt und belebt ist.

In diesem Sinne hat Kurfürst Morit seine Aufgabe erfaßt, in dieser Tendenz über der Aussührung der vom Kaiser octropirten Glaubensregel gewacht: vornehmlich seiner besonnenen und geschickten Bermittlung ist es zu danken, daß das Interim im Herzen von Deutschland eine papierene Kriegsmaschine geblieben und dem besorbten Protestantismus keine Wunden geschlagen hat.

Wenn seit 1548 die allgemeine Haltung des Kurfürsten, wie wir sogleich erörtern werden, eine Wendung gegen den Raiser immer bestimmter angenommen hat, so gab er auf dem Reichstage von Augsburg 1550 auch von seiner protestantischen Gefinnung eine neue unzweideutige Probe. Seine Gesandten wurden instruirt2), der Aufnahme des Conciles beizupflichten; aber es wurden doch eine ganze Reihe von Bedingungen gefordert, die aus protestantischen Anschauungen herstammten und bei dem Kaiser keine Aussicht auf Billigung hatten. Der Reichstag in seiner Majorität genehmigte sie nicht, und auch Kursachsen fügte sich den Anderen; zum Bruche mit dem Kaiser war doch noch nicht Alles reif. Merkwürdig aber ist es, wie Morit sich über das Interim aussprach: man solle über dasselbe nicht disputiren, aber doch davon abrathen, daß Karl auf seiner strikten Durchführung bestehe. Wenn nun auch Karl diesem Rathe nicht folgte, es war auf diesem Reichstage ihm jedenfalls noch deutlicher, als früher 1548, dargethan worden, daß Kurfürst Morit, sein Schütling, sein Geschöpf, in der religiösen Angelegenheit nicht eines Sinnes mit ihm war. Der Protestantismus auch des neuen tursächsischen Herrschers war offenkundig und durch alle seine ver= mittelnden Schachzüge und verföhnlichen Compromisse hindurch wohl sichtbar geworden.

Die nächste Consequenz seiner Gesinnung aber mußte das sein, daß er sich selbst von allen kaiserlichen Banden lossöse und von der Nation das katholische und kaiserliche Joch abzuwerfen unternehme.

<sup>1)</sup> Vgl. Schmidt 535 ff.

<sup>2)</sup> Inftruction vom 18. Juni 1550. Langenn 1, 430 f. Bgl. auch Archiv für sächs. Gesch. 6, 243—246.

Wir beginnen auch hier wiederum die verschiedenen Fäden aufzusuchen und bloszulegen, aus denen das Gewebe seiner complizirten und vielseitig angelegten Politik zusammengefügt ist. Auf diesem Wege werden wir im Stande sein, die Motive seines Hanzbelns zu durchschauen.

Durch die Forschungen von Johannes Boigt') ift es vollständig erwiesen worden, wie in dem Augenblicke der höchsten Macht Rarls V jener brandenburgische Markgraf Hans, der jüngere Bruder des Kurfürsten, einer der protestantischen Diener des Raisers im Protestantenfriege, zu neuen Gedanken des Widerstandes sich er= mannt und, wo immer er auf Sympathien hoffen durfte, alle Elemente der unbeugsamen protestantischen Stände des deutschen Rordens ausammenaufassen gearbeitet hat. Der Schöpfer jenes im Rorden geplanten Vertheidigungsbundes auf den Grund protestantischer Religionsfreiheit ist Markgraf Hans. Ehrlich und aufrichtig in seiner Religion, lohal und treu in seiner Politik war er vom Raiser miß= braucht worden; jett waren ihm die Augen geöffnet: er verwarf das Interim, er war nicht ein Mann, ber in Gewiffenssachen Compromisse machte, ber mit schlauen Seitenzügen sich zwischen Gegensätzen durchzuhelfen verstanden hätte. So war auch das Programm des von ihm geleiteten Bundes ein klares, principiell festes und gerades; von weltlichen Nebengedanken ift hier keine Spur; allein das theuere Ebangelium zu schützen, mit allen Kräften zu vertheidigen, wenn taiserliche Mandate und kaiserliche Heere zur Execution des Interim hindrängen und der protestantischen Religion ein Ende bereiten wollten, allein darauf war das Bündniß am 26. Februar 1550 in Königsberg gestellt worden. Es war nicht ausgeschlossen, baß man möglichst viele Genossen unter den deutschen Fürsten zu gewinnen trachtete und daß man auch im Auslande sich Hülfe zu verschaffen suchte. Schon seit Oktober 1549 hatte man in Frankreich An= knüpfungspunkte sich verschafft. Aber das Hauptaugenmerk blieb hier

<sup>1)</sup> Der Fürstenbund gegen Kaiser Karl V in Raumers historischem **Taschenbuch**. 1857. — Einzelne Akten hatte Boigt schon früher benutzt in seinem **Buch**e Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, 2 Bde. 1852, und dort sind einige Excerpte etwas ausführlicher.

doch immer auf die Vertheidigung desjenigen Genossen gerichtet, den Raiser und Reich zunächst bedrohen und überziehen würden.

Markgraf Hans hatte sich früher vielfach in gleicher Lage befunden, wie Rurfürst Morit. Beide hatten 1546 dem Raiser gedient gegen die Glaubensgenoffen. Beide hatten in Berficherungen des Raisers Grund zu der Meinung gehabt, daß ihnen und ihren Unterthanen keine religiösen Zumuthungen gestellt werden würden. Beide hatten in Augsburg erfahren, wie irrig ihre Annahme ge-Beide hatten zuletzt gegen das Interim Schwierigkeiten erhoben, Morit in diplomatischeren Formen auf Verhandlungen mit seinen Ständen vertröftend, Hans aber rundweg den Glaubenszwang und das Glaubensedict zurückweisend 1). Che nun Morit mit fei= nen Ständen jenen Ausweg des Leipziger Interim beschritten, in jenem Momente, als er sich noch nicht zur Nachgiebigkeit bequemt, hatten die Beiden in Torgau Anfang Ottober 1548 sich besprochen 2); es handelte sich darum, zu gegenseitigem Schutze sich zu verpflichten und an dem Könige von Polen einen starken Rüchalt sich zu sichern. Die Absicht wurde nicht ausgeführt; vielmehr wählte Morit, wie schon erwähnt, damals einen Umweg zum Schute des Protestantis= Aber als nun im Sommer 1549 Hans mit seinem Better, Berzog Albrecht von Preußen, gemeinsam nach denjenigen Fürsten sich umsah, die zur Hülfe bereit sein würden, da war es ganz natürlich, daß er auf Morit sein Augenmerk richtete und auch ihn zum Bunde aufzufordern vorschlug 3). Aber Herzog Albrecht hatte kein Bertrauen in den sächsischen Aurfürsten; er rieth ab, er warnte vor Mittheilungen an den Alliirten des Kaisers. Und in dieser von Mißtrauen dictirten Zurüchaltung verharrten die Verbündeten noch lange Reit: es ging ihnen schwer an, zu ihm sich zu halten und gemeinsam mit ihm zu operiren. Die ersten Schritte der Verftändigung muß-

<sup>1)</sup> Bgl. den aktenmäßigen Bericht bei Ranke 6, 261-273.

<sup>2)</sup> Boigt 22. 23. Morit' Bekenntniß 6. Oktober 1548 citirt bei Langenn 1, 463. Leider ist der Text selbst nicht bekannt gemacht worden.

<sup>3)</sup> Zwei Schreiben von Hans vom Sonntag Misericordiä und Dienstag nach Pfingsten 1549 bei Boigt 31. Auch hier bedauere ich den Wortlaut nicht zu besitzen.

ten von Morit's Seite kommen, und auch er zögerte lange, ehe er so weit sich hervorwagte.

Welches waren die Verhältnisse, welches waren die Ereignisse, die Morit von der Allianz des Kaisers seit 1548 entfernt haben?

Wir haben schon darauf hingewiesen, daß die Wittenberger Capitulation vom 19. Mai 1547 den neuen Kurfürsten durchaus nicht zufriedengestellt 1): nicht allein hatte er den Ernestinern größeren und selbstständigeren Besitz lassen müssen, als er es gewünscht, auch von der Anerkennung des neuen Zustandes durch die Ernestiner, die er gefordert, war nichts in den Vertrag gekommen: es war deutlich, daß nach den Intentionen des Raisers das Herzogthum ein Segengewicht gegen das Rurfürstenthum bleiben sollte. Morit befand sich in Folge davon in der äußerst peinlichen Lage, daß eine Erhebung der Ernestiner oder ein Umschlag in der Parteirichtung des Raisers alle seine Errungenschaften wieder in Frage stellen konnte. Johann Friedrich und seine Söhne waren eine stete Drohung für den Rurfürsten, der in ihrem früheren Besit thronte. Zu voller Abhängigkeit waren sie nicht gebracht, und so mußte gerade ihm der Gedanke naheliegen, daß fie die Rolle, die er gegen jene gespielt, leicht und gern jett gegen ihn übernehmen würden. Argwöhnisch und ängstlich bewachten die kurfürstlichen Agenten die Behandlung, welche der Raiser dem gefangenen Johann Friedrich erzeigen ließ2); jede Freundlichkeit dort wurde als boses Zeichen für Morit gedeutet. Und auch daß das einmal schon ihm verliehene Shuprecht in Magdeburg und Halberstadt wieder ihm entzogen war, auch das mußte ihn tief kränken. Dazu kam noch die Belei= digung, die in der Gefangenhaltung des Landgrafen gegen alle Bitten und Proteste von Aurbrandenburg und Kursachsen gerade Morit zugefügt wurde. Zwar wurden wohl Aeußerungen laut, die da andeuteten, es sei Morit nicht recht ernstgemeint mit seinen Bor= stellungen, — leicht erklärliche Aeußerungen der Ungeduld Philipps auf die man auch neuerdings wieder größeres Gewicht gelegt 3) —

<sup>1)</sup> Bgl. oben die Ausführungen von Wend S. 93 – 96.

<sup>2)</sup> Langenn 1, 416. 417. Langenn, Karlowitz S. 164.

<sup>3)</sup> So von Cornelius in der angeführten akademischen Abhandlung

aber ich sehe auch nicht ben geringsten Rachweis gegeben für diese Insinuationen; im Gegentheil finde ich, daß Morit an Mitteln der Ueberredung es nicht hat ermangeln lassen. Würde aber Morit mit offener That dem Raiser sich hierin entgegengestellt haben, in einer Weise etwa wie Philipp es gewünscht, so würde er doch durch soldes Vorgehen die Situation nur verschlimmert haben: er pflegte nicht so vorschnell zu handeln. Als endlich alle diplomatischen Mittel nichts halfen, da griff er zu dem einzig fördernden Ausweg, zur Gewaltthat; und wenn er sie langsam und umsichtig vorbereitete, so wurde er des Erfolges desto gewisser; und auch das wird hier bei einer Beurtheilung seines Verfahrens ins Gewicht fallen nüffen, mit den Söhnen des gefangenen Fürsten trat er darüber in Ein= vernehmen und Berbindung; diese Cooperation der Hessen selbst mit Morit ift mir gerade ber sicherste Beweis, daß man dort an seinem Ernste und seiner Energie nicht gezweifelt hat. Zu klaren Formen gelangte dies im Frühjahr 1550.

Man könnte diese hier erwähnten Beziehungen des neuen Aurfürsten als seine privaten oder territorialen Beschwerden gegen den Raiser bezeichnen; auch in den allgemeinen Angelegenheiten aber wich er mehr und mehr von Karls Wegen ab. Hatte er doch gerade dem Projekte Karls widersprochen, einen Bund der Reichsstände zu errichten, der die Formen des Reichsrechtes beseitigend der kaiserlichen Macht größeren Nachdruck sicherte i); hatte doch auch in den firchlichen Dingen Moriz, protestantischen Tendenzen huldigend, gegen das Interim Ansangs sich gesträubt, dann nachgegeben, eine Scheinconcession aufgefunden, zuletzt aber doch die protestantischen Gesinnungen seiner Unterthanen wieder zu seinem Leitstern erhoben; als Karl auf der Höhe seiner Ersolge zur Sicherung seiner Siege sich anschiede, gerade da meinte Moriz das kaiserliche Interim in der Praxis ganz fallen zu lassen und mit protestantischen Geisteswassen auf dem Concile die alte Kirche neu zu besehden.

<sup>(</sup>Kurfürst Morit gegenüber der Fürstenverschwörung). Man wird bemerken, wie vielfachen Gebrauch ich von Cornelius, archivalischen Mittheilungen gemacht habe: seinen Folgerungen und Urtheilen habe ich fast überall widersprechen müssen.

<sup>1)</sup> Bgl. Rarl V. S. 191—193.

Wenn diese Differenzen des protestantischen Sachsenfürsten und des spanisch-katholischen Raisers auf Morit mehr und mehr einwirkten, so darf man nicht vergessen, daß auch noch andere Vorfälle seinen Geist beschäftigen mußten. Er sah das Regiment des Raifers in Deutschland rudsichtslos gegen Städte und Fürsten schalten, ben Wiberspruch Einzelner energisch zurechtseten, mit Strafen gegen den Hartnädigen drohen, und, wo es möglich war, mit Gewalt einschreiten. Aber bem scharfsichtigen Politiker blieb es auch nicht verborgen, daß an höchster Stelle im Reiche eine Berstimmung Plat greife, die wohl für das Ganze noch weitere Folgen nach sich ziehen würde. Auch davon hatte sich schon auf dem Augsburger Reichstage 1548 die erste Spur gezeigt 1): die Spannung zwischen Karl und Ferdinand über die Frage der Succession wurde dann wohl 1551 zu Karls Gunsten erledigt; aber Ferdinand, dessen Zu= stimmung nur als eine erzwungene angesehen werden konnte, war bereit, vielleicht nicht offen, aber doch auf Umwegen gegen seinen Bruder zu handeln. Kurfürst Morit hatte wohl eine Zeit lang auch beim Raiser die Hoffnung erregt, für Philipps von Spanien Rachfolge stimmen zu wollen 2), aber er hatte sich boch zu nichts gebunden; gerade er hat nachher das Scheitern der kaiserlichen Projekte entschieden. Die Beziehungen zu Ferdinand waren von Anfang an bei Morit enger und wärmer als zu Karl; mit ihm hatte er verhandelt, mit ihm sich besprochen, mit ihm gemeinsam operirt: zu dem Nachbar in Böhmen gutzustehen war ihm eine Hauptsache. Und auch mit Ferdinands Sohne, dem Erzherzog Maximilian, hatte er persönliche Freundschaft geschlossen: an diese beiden deutschen Habsburger lehnte Morit vorzugsweise sich an. Gegenseitig waren die Beiden, Ferdinand und Morit, sich zu fördern im Stande.

Im Frühjahr 1550 tritt die neue Politik des Kurfürsten zum ersten Male in deutlicherer Sestalt, mit ausgeprägteren Tendenzen hervor. Nachdem er mit seinem Bruder August sich über die Richtung ihres Vorgehens verständigt und zwischen ihnen die Einheit

<sup>1)</sup> Bgl. Rarl V S. 196-198. 240-249.

<sup>2)</sup> Morig an Rarl 17. März 1549, Langenn 2, 314.

der Gesichtspunkte constatirt, eröffnete er sich in vertraulichem Ge= spräche dem Markgrafen Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, einem keden, unternehmungsluftigen Soldaten, der früher auch für den Raiser gefochten und jett mißmuthig und verstimmt nach neuen Dingen sich umsah 1). Auch ihn gewann Morit für seine Anschauung; und als Albrecht nun mit August auch seinerseits Rücksprache gehalten, konnten diese drei Fürsten als Berbündete gelten, die von jett ab einen neuen Reim einer Opposition gegen den Kaiser bildeten. Markgraf Albrecht befand sich damals in Wer= bungen und Rüstungen für England; es war aber zweifelhaft, ob man dort ihn gebrauchen würde. Und nun sicherte Morit für den wahrscheinlichen Fall des Friedensschlusses zwischen England und Frankreich sich die von Albrecht geworbenen Soldaten, er verpflich= tete denfelben, keinen anderen Dienst anzunehmen ohne sein Wissen. Wichtiger aber war die Discussion der bevorstehenden Eventualitäten, die gewonnnene Uebereinstimmung über die Gefahren der Situation. Zuerst waren August und Morit eines Sinnes geworden, daß man etwas unternehmen musse "zur Erhaltung der driftlichen Religion und der alten wohlhergebrachten Libertät und Freiheit, die sich die Herren den Deutschen zu nehmen unterständen"; ein heim= liches "Berständniß" zum Schute bes Protestantismus, zur Abwehr des kaiserlichen Gewaltregimentes wurde von ihnen geplant, und Markgraf Albrecht trat als Genosse ihren Absichten hinzu. Ferner hatte Herzog August von französischen Praktiken in Deutschland erfahren, und auch darüber hatte er mit Albrecht und mit Morit sich berathen. Man fand, daß die Franzosen zur Herstellung der 1547 geftürzten Fürsten sich anschickten, auf diesen Titel hin als Rächer der deutschen Fürsten einschreiten wollten 2). Das hatte eine

<sup>1)</sup> Reichhaltigen Aufschluß darüber gibt das Schreiben Albrechts an Moritz, nach seiner Besprechung mit August, Donnerstag nach Judica 1550, Ranke 6, 295—300.

<sup>2)</sup> Ich stimme darin Cornelius a. a. O. S. 642 bei, daß in diesen "französischen Praktiken" eine dritte gleichzeitige Bewegung gegen Karl sich kundthut, die wahrscheinlich von den Ernestinern ansgegangen ist. Das Nähere muß hierüber weiteren Studien vorbehalten bleiben.

bedenkliche Seite für Morit; das würde ja eine Erhebung gegen des Raisers Tyrannei geworden sein, die auch ihn als den früheren Diener des Raisers getroffen hätte. Wenn es aber jest seine Absicht war, nicht mehr bei der Partei des Raisers zu stehen, wenn er vielmehr gegen beffen weltliche und kirchliche Politik gemeinsam mit August und Albrecht sich aufzulehnen beschlossen hatte, so war damit für ihn zunächst die Aufgabe gegeben, jenen scheinbaren Wiberspruch der Richtungen auszugleichen und die neue deutsche Erhebung gegen Rarl so zu wenden, daß nicht er selbst von dem Schlage mitgetroffen würde: die Auflehnung deutscher Fürsten, womöglich mit französischer Unterstützung, mußte vor Allem den damaligen Territorialbesit an= erkennen, sie mußte eine Demüthigung ober Bernichtung bes Raisers, fie konnte vielleicht auch andere Besitzveranderungen anstreben, aber die Restauration der Ernestiner mußte von ihren Zweden ferngehalten, ja förmlich ausgeschlossen werden. So mußte unfehlbar sehr klar und bestimmt der Plan der Aktion sich dem Kurfürsten darstellen: mochte es Schwierigkeiten auf dieser Bahn geben, es war geboten, sie boch zu geben. Und wir finden, daß sofort seit dem Frühjahr 1550, seit jenen Besprechungen und Abmachungen mit August und Albrecht, Morit sich um diese Sache bemüht hat; allerdings, länger als ein Jahr dauerte es noch, ehe er ins Reine bamit fam.

Sein Verhältniß zu den Hessen schlug ihm die Brücke hinüber zu den protestantischen Fürsten und ebnete ihm die Wege zur französischen Allianz.

Sowohl mit den Söhnen und Räthen des gefangenen Landgrafen hatte Morit wiederholt verhandelt, als auch an dem kaiserlichen Hose wiederholt Vorstellungen erhoben betreffs der endlichen Freigebung Philipps: bei Karl war nichts erreicht worden, aber bei den Hessen wurde doch Morit' Eiser erkannt und auf seine Hülse bei einem Befreiungsversuche gerechnet. Ich will nicht entscheiden, ob die jungen Landgrafen persönlich in Alles eingeweiht und persönlich dem kursächsischen Schwager herzlich geneigt waren; sicher ist es, daß die Räthe, welche eigentlich die Zügel der hessischen Regierung in der Hand hielten, Vertrauen zu Morit hatten und für die gemeinsame Action von Aursachsen und Hessen sich bemühten.

Sie waren es, die auf dieser Seite im Frühjahre 1550 mit dem Franzosenkönige anzuknüpfen suchten, um für Philipp in Frankreich sicheren Zufluchtsort zu erlangen und französische Hülfe einzuleiten; und durch ihre Vermittlung wurde auch die erste Beziehung zu Frankreich dem Kurfürsten ermöglicht 1). In Frankreich wurde der Boden bereitet, die frühere feindlichere Gefinnung des Rönigs be= schwichtigt und die Geneigtheit desselben zur Hülfe erforscht. Weiter kam man noch nicht. Aeußerst vorsichtig, langsam tastend und die Beschaffenheit des Bodens herausfühlend, wagte man fich vor. Morit und seine Genossen, August und Albrecht, waren freilich von Anfang an der Meinung, die französische Allianz sei ihnen nöthig, ein Krieg zwischen Raiser und König musse ihr Unternehmen begleiten. Und nachdem so durch die Heffen der Weg dorthin gebahnt, fäumte Morit nicht, weiter zu schreiten. Zweimal im Sommer 1550 nahm er die Sache auf 2). Anfangs hatte sich König Heinrich erst zu vergewissern gesucht, ob es Morit ernstlich mit seinen Absichten gegen Karl meine. Die Hessen traten mit Rachdruck für Morit' Gesinnung auf; sie zeigten große Hoffnung, daß Morit des Raisers Macht breche und den Landgrafen befreie; sie wiesen darauf hin, wie Morit gerade des Kaisers Mittel und Wege kenne, wie er ein mächtiger Fürst sei und sich eines großen Anhanges rühmes). Noch immer aber ließ König Heinrich sich nicht zu positiveren, ihn bindenden Aeußerungen bewegen; auch mit jenem norddeutschen Fürstenbunde des Markgrafen Hans negociirte er noch im Herbste; selbst Beziehungen zu Johann Friedrichs Söhnen, die auf Morit' Sturz hinarbeiteten, schienen vorhanden zu sein 4): es war eine sehr wichtige Frage, für welche dieser deutschen Tendenzen der französische Bund gewonnen werden könne, welche ber drei Gruppen, der Für= stenbund von Medlenburg und Preußen, die Ernestiner, der sächfische Aurfürst mit hessischer Genossenschaft, zuerst zur Action gegen den

<sup>1)</sup> Cornelius 659 - 661.

<sup>2)</sup> Cornelius S. 661 – 665.

<sup>3)</sup> Heinrichs Depesche 5. Juli bei Langenn 1, 438. Simon Bing 25. August bei Cornelius 665.

<sup>4)</sup> Bgl. Boigt 81 und die Andeutungen bei Cornelius 670. 671.

deutschen Zustand, wie seit 1548 Kaiser Karl ihn aufgerichtet, thatsächlich vorgehen wolle. Oder war es nicht so durchaus unmöglich, wie es auf den ersten Blick freilich schien, alle diese Clemente der Opposition zu einem Ganzen zusammenzubringen?

Vor dem Augsburger Reichstage im Mai 1550 hatte Morit sich mit Kurfürst Joachim von Brandenburg geeinigt 1), nicht in Augsburg zu erscheinen, wenn nicht Landgraf Philipp in Freiheit gesetzt würde; die Borstellung bei Karl wurde erneuert. Dann hatte er in den ersten Tagen des Juni auch in Salza mit dem jungen Landgrafen Wilhelm über ihre Lage gesprochen 2); er theilte jenen Entschluß, sich vom Kaiser entferut zu halten, mit, und Wilhelm billigte dies vollkommen, ja die Beiden hatten noch vertraulichere Besprechungen miteinander, deren Inhalt wir nicht kennen; aber Morit war äußerst zufrieden mit ihrem Ergebniß. Im Herbste tam es dann auch zu offenen Erklärungen unter ihnen. Im Sommer rüstete Morit fortwährend, ohne daß man bestimmt erfahren, was er im Schilde führte; er gab wohl einmal an, es geschehe, um sein Land vor dem Interim zu schützen 3). Gleichzeitig warben aber auch die anderen Protestanten Truppen und machten Miene, einen etwaigen Angriff des Kaisers gegen einen protestantischen Stand mit Gewalt abwehren zu wollen 1). Es geschahen also gleichzeitig zweierlei Ruftungen, beide im Grunde für dieselbe Sache, aber eine jede mißtrauisch wider die andere und in jedem Augenblicke die andere zu überfallen geneigt. Die Medlenburger, mehr noch Markgraf Hans, beobachteten Morit mit großem Argwohn: sie vermoch= ten es nicht, ihm oder einem seiner Freunde zu vertrauen. wurde Markgraf Albrecht, der die Aufnahme in den Fürstenbund nachgesucht, abgewiesen, so begegnete man auch Herzog August mit tühler Zurüchaltung 5). Während die diplomatischen Bemühungen der Berbündeten wenig gesicherte Resultate aufwiesen, während auch

<sup>1)</sup> Langenn 1, 423.

<sup>2)</sup> Langenn 2, 317; vgl. 1, 424.

<sup>3)</sup> Boigt 73.

<sup>4)</sup> Boigt 56. 69. 74.

<sup>5)</sup> Boigt 52-54. 69. Boigt, Albrecht Alcibiades 1, 210 ff.

die französische Hülfe ihnen noch nicht gesichert war, hatte man sich gegen Morit nichts weniger als freundlich gezeigt; ja man kam hart an einen Conflict mit ihm heran.

Einen Haufen Solbaten hatte Georg von Mecklenburg gegen die Stadt Magdeburg geführt; er wurde geschlagen, aber Morit hielt es doch für nöthig, diese Leute in seinen Dienst zu nehmen und als Belagerungsheer vor Magdeburg zu verwerthen. Den Ober= befehl übernahm er selbst, er ließ sich im Oktober 1550 die Achtsexecution wider diese Stadt auftragen. Das war ein gewagter, weil äußerst zweideutiger Schritt, aber in der damaligen Lage war er ihm nöthig erschienen. Die Protestanten mochten ihn als Feind= schaft auslegen, auch Rönig Heinrich mochte sich baran ftogen: Morit beeilte sich seine Freunde zu beruhigen, sie über den Sinn seiner Magregel aufzuklären, auch nach Frankreich Erläuterungen zu schicken 1). Das Wichtigste war, der Kaiser wurde dadurch ein= geschläfert, über Morit' Absichten betrogen: am kaiserlichen Hofe frohlocte man über diese Wendung. Morit dagegen suchte mit der belagerten Stadt sofort zum Frieden zu kommen 2): er bot sehr billige Vertragsbedingungen an, er wünschte hier gemeinsame Sache mit den Anderen zu machen und so auch ihnen als Genoffen der protestantischen Verbindung sich darzustellen. Magdeburg lehnte Alles ab. Da zeigten während des Novembers im Stifte Bremen und Verden sich Soldaten, von Heided und Mansfeld geworben und dazu bestimmt, im Sinne des Markgrafen Hans und seiner Allierten den ersten Schlag durch die Entsetzung der Stadt gegen die kaiserliche Politik zu führen. Wenn sie ihr Vorhaben wirkich ausführten, so würde damit der neue Bruderkrieg unter den deut= schen Protestanten zur Thatsache geworden sein, und zwar unter Protestanten, die eigentlich der Sache nach dasselbe wollten und nur aus Mißtrauen wider einander in diesen Krieg geriethen. eine peinliche Situation, eine Verwicklung, aus der man sich in jedem Falle befreien mußte. Morit selbst, die hessischen Räthe sahen

<sup>1)</sup> Die hessischen Räthe 3. November, Morit 12. November bei Cornelius 672 -675.

<sup>2)</sup> Boigt 82 ff. Cornelius 675 ff.

es ein, und nach und nach eröffneten sie auch Einzelnen unter den Führern des Bundes die Augen 1).

In der That, die Briefe, die Moris in jenen Monaten über seine Lage, seine Absichten, seine Gedanken geschrieben, rechne ich zu den fesselndsten und interessantesten Documenten jener Zeit, deren Lectüre dem Forscher vollen und reichen Genuß zu verschaffen geeignet ist. Sie versetzen mitten hinein in das Leben jenes Momentes, in die wogende Bewegung jener Tage, sie fassen Motive und Gefühle in unnachahmliche Töne zusammen, sie vertiesen und versenken den Rachlebenden in Seele und Geist jenes scharfsinnigen, energischen, mit glücklichem Ausdruck begabten Staatsmannes: orisginell und drastisch ist der Stil, derb und kräftig die Sprache, tressend und wahr der Gedanke. Unwillkürlich erwacht das Verslangen, den Brieswechsel dieses Fürsten ganz kennen zu lernen, vollsständig zu erschöpfen: wer ihn veröffentlichen wollte, würde zur Geschichte jener Zeit einen der schätzenswerthesten Beiträge bringen.

Der Entschluß war in ihm gereift, mit Macht gegen Raiser Rarl aufzutreten, aber das Werk sollte Hand und Fuß haben: er gebachte es sicher und allseitig vorzubereiten, ehe er beginne. Er gab zu, daß er einftweilen noch "laviren" muffe, er muffe zusehen, "daß er nicht zwischen zwei Stühlen niedersite"; er betonte es, daß große Gefahr den Theilnehmern drohen könne, wenn es mißlinge; aber wenn es dazu komme, wolle er "Hals und Bauch dabei auf= setzen". Er hatte versucht, sofort vor Magdeburg die ihm entgegen= stehenden Protestanten zu gewinnen, aber sein Anschlag war "leider durch Mißverstand verderbt" worden: die Freunde der Magdeburger ober die neuen Verbündeten, so sprach er sich aus, "dirigirten den Handel nicht auf ben rechten Weg", sondern würden beider Seiten Borhaben verderben; hätte die Verbindung aller Streitkräfte, wie Morit sie wünschte, Fortgang gehabt, so würden dem Raiser "alle Mäuse in diesem Lande gefangen sein", jetzt aber werde die Magdeburgische Angelegenheit zu dem Handel "ein großer Stopf"

<sup>1)</sup> Gerade hierüber hat uns Cornelius' Veröffentlichung S. 668—690 schnes Material gebracht, das freilich theilweise auch Rommel schon gekannt und benutzt hat.

sein; "ich achte", rief er voll Unwillen aus, "ich achte, der Teufel hat das Volk besessen, daß sie nicht verstehen wollen, wozu es kom= men möchte". Und Morit verbarg es sich nicht, was im Grunde dabei im Weg stehe: "ich befinde in diesem ganzen Werk nichts Schadlicheres, denn das große Mißtrauen; wird nun dem nicht geholfen, so wollt ich wohl sagen, Gott gebe dem Deutschland gute Nacht". Die Herstellung eines guten Vertrauens sei jett zunächst die Haupt= aufgabe. Denn Eines stand bei Morit fest: er würde sich selbst nicht ruiniren lassen, er würde zu protestantischen Unternehmungen nicht zusehen, wenn sie gegen seine eigene Existenz ihre Spige kehren wollten. Er warf Drohungen hin, er kam darauf zurück; es gelang ihm, den Anderen die Ueberzeugung beizubringen, daß er nicht eitle Worte hier rede, daß er nicht spasse, daß er seine Drohungen wahr machen werde, wenn nöthig. "Meine Gesellen und ich müffen einen Herren haben, der uns den Ruden hält, und auf welche Seite wir gerathen, so wollen wir unserem Gegentheile wenigstens das Spiel verderben, wenn nicht die Karte ganz zerreißen": so lauteten seine Worte; und das erläuterte er auch noch weiter: man solle es nur wissen, er gedenke neben Anderen etwas zu sein und zu bleiben; che er sich unterdrücken lasse, eher wollte er Wunder thun und "mit Zucht zu melden, dem Kaiser und seinem Schwarm eher gar in den Hintersten kriechen, damit er ungefressen bleibe".

Seit Oktober war er mit den hessischen Fürsten über das zu wagende Unternehmen einig. Des gefangenen Landgrafen Billigung hatten die Söhne eingeholt; zwar nicht besonders freudig, aber doch zulezt wenigstens eventuell waren sie zur Cooperation mit Moriz bevollmächtigt. Man kann es dem alten Herrn nicht verdenken, wenn er sich in Moriz nicht ganz zu sinden wußte. Im Anfang December hielten die hessischen Käthe mit Moriz eine Conserenz in Wittenberg; sie übernahmen es, die Verhandlung in Frankreich aufs Neue zu fördern, sie wollten auch die Versöhnung des Kurfürsten mit den anderen Protestanten in Jug bringen und sie erfaßten sehr wohl die Momente, auf die es ihm hierbei ankam. Die Vergangenheit des Kurfürsten, seine Action wider die Vettern von 1547 mußte erläutert, vergeben, gutgeheißen werden. Moriz hatte mündlich ihnen es weit und breit auseinandergeset, daß man damals

Ursache ihm zu seinem Auftreten gegeben. Er setzte hinzu, alles Bedankens an Restitution mußten die Ernestiner sich aber jest ent= schlagen; würden sie aufrichtig daraufhin mit ihm sich einlassen, so wolle er zu anderer Schadloshaltung ihnen gerne helfen. Es scheint, daß er auf diese Hessen wenigstens Eindruck gemacht: und daß Morit selbst jett seiner Gesinnung nach ganz auf protestantischer Seite stehe, dieser Ueberzeugung gaben sie gegen ihre Freunde fraftigen Ausdruck: "ift Jemand auf sein Wort und seine Geberden hin zu glauben, so hat uns dieser Mensch überredet, daß wir ihm Glauben schenken, sofern ihm wiederum geglaubt wird". Und wenn Morit nun auch felbst dirett sich über seine Absichten aussprach, wenn er dem Herzoge von Preußen seinen Protestantismus betheuerte und dem Herzoge Johann Albrecht von Mecklenburg ähnliche Versicherungen gab, wie er sie ben Hessen schon ertheilt hatte 1), so saben endlich diese Fürsten die Nothwendigkeit ein, ihr Mißtrauen fallen zu laffen und ihrerseits auf die Ausgleichung und Bereinigung der Einzeltendenzen einzugehen 2). Aber noch einmal schien jenes Kriegs= volk, das sich in der Nachbarschaft von Magdeburg versammelte, Schwierigkeiten zu machen. Morit war schnell entschlossen, diesen Anoten zu zerhauen: er rückte gegen die Truppen aus, er schlug einzelne Haufen, er brachte einzelne zu freiwilliger Ergebung, er nahm zulett alle in seinen eigenen Dienst. Heided, der Führer felbst trat zu ihm über, er gab sofort den Bermittler ab zwischen Morit und den Berbündeten, Herzog Johann Albrecht und Markgraf Hans; er brachte es endlich dazu, daß Morig und Hans per= sönlich sich begegneten und in vertraulichem Gespräche die Grund= lagen einer gemeinsamen Action zu gewinnen versuchten 3).

Am 20. Februar 1551 fand diese Bereinbarung in Dresden Statt 1). Man wurde einig, auf den Grund des protestantischen

<sup>1)</sup> Morit an Herzog Albrecht 3. Dezember, an Johann Albrecht 17. Dezember bei Boigt 92-94.

<sup>2)</sup> Johann Albrecht 29. Dezember, Boigt 94-95.; vgl. auch Hans' Aeußerungen ebb. 85.

<sup>3)</sup> Boigt 102-108.

<sup>4)</sup> Langenn 2, 321—325. Cornelius 690. 691.

Bekenntnisses auch Widerstand gegen das Concil zu leisten und ein Schutbündniß "zur Erhaltung der Religion und Freiheit der Deutsschen" zu schließen; es wurde verabredet, auch die Ernestiner hinzuzuziehen, sie mit dem Aurfürsten zu versöhnen; Markgraf Hans sollte dies ins Werk richten und die Zustimmung der mit ihm schon verbündeten Fürsten herbeischaffen. Auch die Wittel und Wege einer Action kamen schon in Betracht; englische und französische Unterstützung wurde in Aussicht gefaßt, auch von der Bertreibung der "Pfassen und Mönche aus Teutschland" geredet. Endlich war hier der Boden für eine neue Politik gewonnen. Moritz war der Wann, unter solchen Boraussehungen die Führung zu übernehmen und auf geeignetem Wege zu den von ihm gewollten Zielen die Erhebung der deutschen Protestanten gegen des Kaisers katholische Reaction und gewaltsame Regierung zu leiten.

Markgraf Hans begann die Verhandlung mit den Ernestinern, zu der auch schon Herzog August einmal einen Ansatz gemacht. In Naumburg fanden Erörterungen statt 1): Geldrenten stellte Morit ihnen in Aussicht, jedoch konnte man zu einer bestimmten Erklärung sie noch nicht bringen; sie hielten sich noch so, als ob sie erst sehen wollten, wie die Dinge verliefen, auf welcher Seite ihrer größerer Vortheil warte. She hier man nicht ins Reine gekommen, konnte nach der französischen Seite nichts Ernstliches geschehen; sehr wohl hielt Morit darauf, daß das für ihn so wesentliche Resultat der sächsischen Vergleichung gesichert sei, ehe die Hauptaction vorbereitet werde. Den Anderen lag auch an der Aufhebung des Krieges gegen Magdeburg viel. Morit dagegen hielt einen Scheinkrieg eher für einen Vortheil: er gab ja den Vorwand, ohne Karls Argwohn zu erwecken, Truppen zu sammeln2). Endlich kam man im Mai 1551 in Torgau wieder zusammen, und hier verpflichtete man sich denn auch zu gemeinsamer Action für den Schutz der protestantischen Re= ligion und der deutschen Freiheit's): es wurde stipulirt, daß die Ernestiner, nachdem sie mit Morit versöhnt, Antheil haben sollten,

<sup>1)</sup> Boigt 119. 125. 126. 128. 131.

<sup>2)</sup> Morit 1. April, Cornelius 692.

<sup>3)</sup> Torgauer Vertrag 22. Mai 1551. Cornelius 694—696.

aber zugleich hieß es, wenn sie nicht sich auf billige Bedingungen anschließen wollten, sollten sie wenigstens zu friedlicher Neutralität sich binden; würden sie dies weigern, so werde der Bund sie als Feinde ansehen und als solche behandeln. Man sieht, die Schwiesrigkeit, die Moris Unternehmen am Stärksten bedroht hatte, war beseitigt: die Rache der Ernestiner war von den andern Protestanten aufgegeben, nach dieser Seite hin war der Statusquo gebilligt und Moris Kurwürde gesichert.

Man hatte dort in Torgau auch schon davon geredet 1), "daß die Defensive sich in eine Offensive verwandeln könne"; es war ein Fortschritt politischer Action, daß man seine Gedanken in dieser Beise erweitert, größere Chancen des Erfolges waren damit gesichert. Und wenn Morit in den ersten Monaten des Jahres etwas ge= zögert, den französischen Bund zusammenzuschließen, so ging man jest mit directen Anträgen vor 2). Man verlangte vom Könige von Frankreich Zahlung einer Subsidie und Unterstützung des deut= ichen Aufstandes durch einen gleichzeitigen Angriff auf den Raiser. Man erbot sich, niemals wider den König von Deutschland aus Arieg zuzulassen und bei der Wahl eines deutschen Raisers auf Frankreich Rücksicht zu nehmen. Ich benke, man wird sich kaum mit der Hoffnung geschmeichelt haben, so geringen Preis für die erwartete Hulfe zu zahlen, nur mit Bertröftungen auf die Zukunft die gegenwärtige That zu vergelten. Es bedeutet diese Eröffnung wohl nicht mehr als die Einleitung zu detaillirterer Verhandlung: daß Rönig Heinrich auch seinerseits Reelleres fordern würde, darauf mußte man gefaßt sein. Und so stellte es sich benn auch heraus. Morit hatte sehr richtig die Lage durchschaut, daß man jedenfalls die französische Hülfe gewinnen müsse, ohne diesen nervus belli achtete er die Sache unmöglich's); denn eine mit England be= gonnene Verhandlung zog sich in die Länge und führte zu nichts. Sobald aber aus Frankreich günftige Nachrichten eintrafen, im Au= guft, war Moritz zu allem Nöthigen entschlossen und voll Zuversicht

<sup>1)</sup> Boigt 123; vgl. Maurenbrecher Karl V. S. 259.

<sup>2)</sup> Inftruction für die Sendung nach Frankreich 28. Mai, Langenn 2, 327.

<sup>3)</sup> Morit 19. Juni bei Voigt 128.

auf den Erfolg des Unternehmens. "Ich habe", schrieb er damals an Markgraf Hans, "gute Hoffnung zu dem Handel, und da man folgen wird, wollen wir dem Bock recht an die Hoden greifen" 1).

In den ersten Tagen des Ottober sollte die definitive Berab= redung in Lochau getroffen werden 2). Ein französischer Unterhändler war zugegen; er drang besonders darauf, daß man die Beschränkung des Bundes auf eine Defensive fallen lasse, daß man in größerem Stile von verschiedenen Seiten zugleich anfasse. Er traf damit auch Morit' Sinn. Morit und die Anderen stimmten zu. Hans, der Stifter jenes ersten Königsberger Bundes, trat jest zurud: er scheute sich vor solchen Plänen, er reiste ab und blieb in den nächsten Händeln neutral. Die andern Fürsten gelangten zum Abschluß ihrer Allianz mit Frankreich, ihrer Bundesentwürfe unter sich. Man gab dem Franzosen die lothringischen Bisthumer preis, und man entschied, daß ein französischer Angriff und ein Anfall Deutschen auf den Raiser sich in die Hand arbeiten sollten. Im November wurde bann endlich durch freiwilligen Vertrag die Belagerung Magdeburgs aufgehoben. Im Dezember erläuterte und definirte man das Bündniß noch genauer und bestimmter. man so abgemacht, wurde von Markgraf Albrecht nach Frankreich gebracht und von König Heinrich in Chambord am 15. Januar 1552 beschworen. Dann begannen sofort die Rüftungen allenthalben in rühriger und lebendiger Weise; zwischen Frankreich und dem Fürstenbunde wurden im Februar 1552 noch die letzten Bedenken erledigt und die nächsten Schritte verabredet. Mit schnellen, sicheren, wohl vorbereiteten Schlägen traf man das Gebäude der kaiserlichen Macht und Reputation: man konnte guten Erfolges sich bald rühmen.

Ich erzähle diese bekannten Geschichten nicht weiter, ich erörtere nur noch mit wenigen Worten die Bedeutung, die Eigenschaften, die Tragweite des Aufstandes.

Der Aufstand, dessen Haupt und Führer Kurfürst Moritz geworden, hat die Beseitigung des kaiserlichen Interim, die Erhaltung

<sup>1)</sup> Morit 13. August 1551, Voigt 132.

<sup>2)</sup> Bgl. Boigt 140—144, Langenn 1, 483—486, Ranke 5, 157—164, Maurenbrecher 270—272.

der Augsburger Confession in den protestantischen Territorien, zu= gleich aber auch die Befreiung des Reiches von der gewaltsamen, rudsichtslosen, ungesetzlichen Regierungsweise des Raisers als seine Ziele erstrebt. Wir haben gesehen, wie diese Motive die Grundlage aller Berhandlungen gebildet, wie sie auch bei Kurfürst Morit, trot bes ihm vom Raiser verliehenen Preises, mehr und mehr zum Durchbruch gelangt find. Für Morit war dabei noch besonders die Be= handlung der hessischen Angelegenheit eins der Symptome des allge= meinen Zustandes: nicht allein deßhalb hat er zum Schwerte ge= griffen, aber es war die Gefangenschaft Philipps für ihn doch eine Erläuterung der kaiserlichen Methode, gerade zu seinem Schaden und Nachtheil gegeben. Ich glaube, dem ganzen Zusammenhang, wie er hier dargelegt ift, gegenüber läßt sich das Urtheil von Cornelius nicht halten, der allein die Rücksicht auf den eigenen Bor= theil und Nachtheil als den bei Morit maßgebenden Gesichtspunkt ertennt 1). Wie weit dies auf seine Stellung eingewirkt, wie weit es bestimmend für ihn gewesen, ift genügend von mir auseinander= gesett. Die Rivalität und Feindschaft mit den von ihm beraubten Ernestinern band und fesselte die Freiheit seiner Action; er hat, wie ich diese Dinge ansehen muß, mit großer Geschicklichkeit sich aus den Schwierigkeiten seiner Situation befreit; ja man muß es gerade ihm hoch anschlagen, daß er durch seine Privathändel sich nicht an dem Auftreten für die gemeine Sache hat beirren und hindern lassen.

Sollte es aber denkbar sein, daß eine Anzahl von Fürsten sich verbündet, einzig und allein in der Tendenz, den Protestantismus zu schützen und allgemeine Beschwerden abzustellen? Oder sollten nicht vielmehr neben den allgemeinen Angelegenheiten auch egoistische

<sup>1)</sup> Das ist der Grundgedanke der beiden Abhandlungen von Cornelius, siehe z. B. die Stelle in den Abhandlungen der Akademie, S. 643. Es mag gestattet sein zu notiren, daß Ranke in der neuen Austage seiner Deutschen Geschichte einen der wenigen Zusätze gerade dieser Frage gewidmet (S. 147—150). Er urtheilt: "Wie das Alles in Moritz gährt und arbeitet: die Besorgniß vor dem Kaiser und das Mißverständniß mit den religionsverwandten Nachbarn, die allgemeinen Gesichspunkte und die persönliche Stellung". Damit ist doch wohl Cornelius Urtheil leise zurückgewiesen?

Zwecke von ihnen ins Auge gefaßt worden sein? Auch diese Frage, die Cornelius sehr scharffinnig, aber zugleich sehr schwarzsichtig besprochen hat 1), wird hier noch einer kurzer Untersuchung bedürfen.

Gleich nach den ersten Unterredungen zwischen Moritz und Albrecht hatte der lettere von etwaigen Vergleichshandlungen über böhmisch=sächsische Territorialfragen,' auch von dem Raufe des soge= nannten Boigtlandes abgerathen, weil im Kriege alles das umsonst zu haben sein werde?). Und daß auch Besitzveränderungen durch einen Arieg hervorgerufen werden könnten, deutete Morit selbst den Heffen an3), wenn er meinte "es mußten viele Leute noch an den Tanz gebracht werden", oder wenn er die Ernestiner zu unterstützen ver= sprach, "daß sie des Schadens wieder einkämen". Sogar der Ge= danke einer weit allgemeineren Maßregel wurde zwischen Morit und Hans bei ihrer Besprechung in Dresden berührt4): es war die Rede davon, "daß man die Pfaffen und Mönche aus Deutschland pellire". Ich sehe nun allerdings keinen Grund zu der Annahme, daß man diesen hingeworfenen Gedanken später wirklich festgehalten ober ihn zur Basis eines größeren Planes gemacht hätte; wohl aber finde ich, daß man hier und da Eroberungsgedanken gehegt, hier und da Annexionen von geiftlichem Gute erftrebt hat. So ließ Kurfürst Morit sich selbst boch die Erlaubniß von seinen Berbündeten geben, endlich die langumworbenen Bisthilmer Magdeburg und Halberstadt unter sein kurfürstliches Regiment zu nehmen. So wies er auch die Ernestiner auf Erwerb von thüringischen Stiftern hin als Entschädi= gung ihrer früheren Verlufte. So glaubte endlich auch Markgraf Albrecht zur Eroberung der fränkischen Bisthümer fich berechtigt, sobald sie ihm Widerstand leisten würden bei seinen sonstigen Forderungens).

<sup>1)</sup> In der zweiten der oben citirten Abhandlungen, im Münchener hiftorisichen Jahrbuch 1866 führt C. aus, daß das eigentliche Ziel des Aufstandes eine allgemeine Säcularisation gewesen sei: er hat natürlich nur verdammende Worte dafür.

<sup>2)</sup> Ranke 6, 300.

<sup>3)</sup> Cornelius 667. 686.

<sup>4)</sup> Langenn 2, 325.

<sup>5)</sup> Das Einzelne hat Cornelius zusammengebracht im Münchener Jahrbuch S. 265: daraus auf eine allgemeine Säcularisation zu schließen, sehe ich aber keinen Anlaß, weder in den Ereignissen selbst, noch in den vorliegenden Akten.

Ueber die Tragweite derartiger Pläne, wie besonders Albrecht fie begen mochte, hatte es zwischen den Bundesfürsten und dem Franzosenkönige eine recht lebhafte Erörterung noch im Februar 1552 gegeben. Der katholische Franzose wollte die geistlichen Stände des Reiches ausdrücklich versichert haben, daß man sie nicht angreifen ober beschädigen würde: die etwaigen Säcularisationsgelüste einzelner Berbündeten sollten zurückgedämmt werden. Dagegen erhoben die Fürsten den treffenden Einwand, daß die geistlichen ebenso wie die anderen Stände sich über ihre Parteistellung für oder gegen den Fürstenbund deutlich erklären müßten. Und wenn nun auch von französischer Seite bemerkt wurde, Frankreich wolle nicht "Beschirmer der Bischöfe" sein, aber unnöthiger Weise möchte es auch deren Gegnerschaft nicht wachrufen, es sei aber einverstanden, daß die, welche diesem Aufstande sich widersetzten, auch beschädigt würden, so betonten die Fürsten nochmals sehr bestimmt und deutlich: "man gedenke freundlich aufzunehmen den, der mit ihnen gehen wolle; wer aber wider sie wäre, oder sich nicht deutlich genug erklärte, gegen denjenigen musse man handeln"1). Neutralität wollte der Fürsten= bund nicht gestatten, die Theilnahme aller Deutschen gedachte er zu erzwingen. Gegner aber dieses Unternehmens -- auch das war leicht vorauszusehen — Gegner konnte man vor Allen unter den Beistlichen erwarten. Dieser Artikel war also faktisch, nicht seiner Fassung nach, gegen die gut kirchlichen, gut kaiserlichen geistlichen Fürsten gerichtet. Auf Grund desselben konnte man an vielen Stel= len den öffentlichen Zustand gründlich umgestalten: war der Aufstand glücklich, so blieb nur dasjenige geistliche Land unversehrt be= stehen, das frühzeitig die Situation erkannt und dem Gegner sich frühzeitig angeschlossen hatte. Aber die Drohung traf ebensowohl Geiftliche wie Weltliche: keinen Gegner wollte man schonen. ein Berfahren hier eingeleitet, das von sentimentaler Halbheit so weit als möglich entfernt ist, das den Ernst und die Energie, mit der diesmal die Protestanten auftraten, sehr deutlich verkündet.

<sup>1)</sup> Cornelius hat a. a. D. 282—304 die Alten dieser Friedewaldischen Handlung abgedruckt. Aber auch hier greift seine Interpretation derselben ein gutes Stück weiter, als strenge Kritik es zugeben würde.

Ueberhaupt, wenn man den Einfluß des Kurfürsten Morit auf die Ereignisse sich lebhaft vergegenwärtigen will, muß man den weiten Abstand ins Auge fassen, der zwischen 1546 und 1552 sich darbietet. Damals hatten Johann Friedrich und Philipp nach allen Seiten hin politische Fehler begangen, so daß sie selbst die Gunft der allgemeinen Lage verscherzten. Jett lenkte Morit durch sehr gefährliche Klippen und Engpässe hindurch das gebrechliche, nur mit Mühe und Noth aus widerstrebenden Elementen zusammengebaute Fahrzeug der protestantischen Sache zum glücklichen Hafen hindurch. Man erinnere sich nur jener Engherzigkeit, in welcher damals die Protestanten Allianzen nur mit religionsverwandten Staaten zulassen wollten. Jest hatte Morit sehr wohl den Wink begriffen, den in verständiger Weise aus Paris man ertheilt hatte, die Glaubenssache nicht zu berühren; ein politisches Bündniß schloß Morit, als beffen Maxime galt: "ein Jeder bleibe bei dem Glauben, den er hat". Ferner war jett dem Unternehmen nur ein Führer bestellt: als solchen erkannten Alle Morit von Sachsen bereitwillig an. Wie sehr verschieden ist dann auch die jetzt gedrohte Energie gegen die anderen Territorien, die neutral zu bleiben vorgaben, von jener fatalen Schwäche, die 1546 man z. B. Baiern zu eigenem Schaden bewiesen hatte. Das war jest ganz anders. Aber wo Vorsicht und Zurück= haltung vortheilhaft sein konnten, ließ es Morit gleichzeitig nicht an ihnen fehlen. Ich kann nicht umhin, als eine seiner vortrefflichsten Berechnungen, als einen in der That sehr feinen Zug seiner Politik das Verhalten zu König Ferdinand noch ganz besonders hervorzuheben 1).

Jene Verstimmung der habsburgischen Brüder hatte er wohl aufgefaßt, an Ferdinand sich angeschlossen, ihm und seinem Sohne Max sich freundschaftlich genähert. Auf Morit sich verlassend hatte Ferdinand zu kühler Haltung in der Successionsfrage sich veranlaßt gesehen und, als er den offenen Widerspruch fallen lassen mußte, mit der That lange gezögert und endlich Morit die Ablehnung des habsburgisch=spanischen Projectes verdankt. Auf der anderen Seite

<sup>1)</sup> Ich habe die einzelnen Nachweise früher gegeben, Karl V S. 266—269. Bgl. auch 259.

hatte Morit ausdrücklich Vorkehrung getroffen, daß der Fürstenbund nichts gegen seine Freunde Ferdinand und Max unternehme: er hatte von ihnen den Kaiser isolirt, allein ihn zu treffen war seine Absicht. Die Folge lehrte die Richtigkeit seines Verfahrens!). Ferdinand trat nicht mit voller Energie für den Bruder auf; er bemühte sich, sobald Karl ihn verhandeln ließ, einen Compromiß zu stiften: er und Morit haben in gemeinsamer Handlung den Frieden geschaffen und das Resultat des Ausstandes gesichert.

Im Beginne des Jahres 1552 war man bereit, den Raiser anzugreifen und in seinem damaligen Aufenthalte Tirol ihn zu über= Man traf ihn nahezu wehrlos. An Warnungen und Mit= theilungen über Morit' Plane und Bewegungen hatte es nicht ge= fehlt 2): auch der Kaiser hatte es durchschaut, daß Morit nicht auf seine Plane eingegangen; auch er hatte schon Gegenbewegungen in Erwägung gezogen und Gegenpläne gegen das eventuelle Vorgehen des Kurfürsten berathen. Aber die ganze Tiefe der Gefahr hatte er boch noch nicht erfaßt, er hatte noch nicht die Nothwendigkeit gesehen, anders von dem hier drohenden Unwetter zu urtheilen, als von dem Ariege von 1546, in dem seine Diplomatie eine so glänzende Rolle gegenüber den Deutschen gespielt. Es war der größte Fehler, den er damals begehen konnte, den neuen Kurfürsten von Sachsen zu unterschätzen und ihm trot aller Meldungen und Berdachtsgründe den völligen Parteiwechsel, das undankbare, rücksichtslose Auftreten als Führer der Protestanten noch nicht zuzutrauen. Des Kaisers einst so behende und gewandte Staatskunst zeigte sich damals nicht elastisch, nicht schnell und entschieden genug: der Schüler hatte wirklich den einstigen Meister auf diesem Felde überholt.

Morit hatte bis zum letzten Augenblicke auch mit Karl unters handelt und alle möglichen Zweideutigkeiten und Unwahrheiten gestraucht, sein wahres Spiel zu verdecken. In denselben Tagen, in

<sup>1)</sup> Rarl V S. 294-299.

<sup>2)</sup> Ich beziehe mich auf die frühere Erörterung in dieser Zeitschrift Bb. 17, S. 149. 150, die mir allerdings durch die Gegenbemerkungen in Bd. 18 S. 145—149 ihre Beweiskraft nicht eingebüßt zu haben scheint. Bgl. auch Karl V S. 291—293.

denen die protestantischen Heere ins Feld rückten, erwartete Karl den Kursürsten bei sich in Innsbruck, auch er auf Ueberlistung und Bethörung desselben sinnend. Aber Moritz erschien nicht, er zog es vor in dem Intriguenspiel den Anderen zu betrügen, statt von ihm betrogen zu werden; er eilte an die Spitze seiner Soldaten. Er rückte durch Süddeutschland hinauf nach Tirol hin, wo er den Kaiser persönlich zu fangen dachte. Karl befand sich in einer Lage, in der nirgendwoher er Hüsse und Rettung erwarten konnte. Wenigstens für den Augenblick war nichts zu thun, als durch Moritz' Freund, König Ferdinand, eine Unterhandlung zu versuchen, in der man entweder auf billige Bedingungen hin compromittire oder doch Zeit gewinne, bis zum Kriege Alles besser gerüftet sein würde.

Man ließ sich darauf ein. Ferdinand und Moriz besprachen sich in Linz, sie setzten die Friedensverhandlung nach Passau an, sie kamen auch über einen Wassenstillstand überein, der in einigen Wochen beginnen sollte. Es wird hier allen früheren Darstellungen dieser Geschichte gegenüber wohl auf einen Umstand mit besonderem Nachdrucke hingewiesen werden müssen, der die Lage, die Parteitendenzen sehr scharf charakterisirt. Ich verweile ganz kurz hierbei.

Die Besprechung in Linz war am 23. April zu ihrem Resultate geführt: das protestantische Heer hatte bis zum 26. Mai freie Hand, so viel im Felde zu vollführen als es konnte; vor Allem den Raiser selbst noch zu erreichen und zu fangen, bevor die Berhand-lung begann, war ihm möglich geblieben. Ich meine, König Ferdinands Zustimmung zu diesem Arrangement ist die beste Ilustration seiner ganzen Haltung seit dem Frühjahre 1551: das war die Saat, die aus dem spanischen Successionsproject aufgegangen war.

Wie weit Ferdinands Feindschaft gegen den Bruder, wie weit seine zulassende, das heißt, seine unterstützende Hand dem Aufstande geholfen, das ist erst ganz kürzlich uns bekannt geworden: dies Berdienst gebührt der Arbeit von Schönherr<sup>1</sup>), wie wenig die von ihm offenbarte Thatsache auch zu seiner eigenen Aufsassung stimmen mag. Der Landesherr selbst, König Ferdinand räumte den

<sup>1)</sup> Im Archiv für Geschichte und Alterthumskunde Tirols. IV 193—336.

Protestanten die Schwierigkeiten aus dem Wege, die zwischen sie und die Person des Kaisers sich in den Weg stellen konnten. Zwar hatte die Tiroler Landesregierung im Januar schon Maßregeln zum Schute des Landes zu treffen angeordnet 1), Ferdinand dagegen hatte allen Werth auf die Absendung tiroler Soldaten nach Ungarn gelegt, freilich zuletzt auch zur Vertheidigung der kaiserlichen Person alles Röthige zu leisten befohlen; aber es war schon bedenklich, wenn man zu unterscheiden vornahm, ob der Krieg dem Lande Tirol ober der Person Karls gelte; und wenn man von dem bedrängten Kaiser nun selbst Hülfe verlangte, dessen augenblickliche Hülfslosigkeit auf der Hand lag, so zeugte auch dies sicher nicht von großer Be= reitwilligkeit für seine Sache zu fechten 2). Rachdem bann im April einiges Militair an den Paffen aufgestellt war, mußten die Ber= bündeten sich den Zugang zu dem schon von Natur leicht zu ver= theidigenden Lande immerhin mit größeren Anstrengungen eröff= nen; doch fiel die Ehrenberger Klause in ihre Hand. Raiser Rarl floh, seine Person in Sicherheit zu bringen; das protestan= tische Heer rückte auf Innsbruck heran, ohne Widerstand zu finden. König Ferdinand selbst ließ seine Landesregierung mit Morit über Schonung des Landes verhandeln: er selbst ließ den Protestanten die Pässe eröffnen8). Der vernichtende Schlag, von dessen mora= lischen Wirkungen wenigstens Rarl V sich niemals wieder erholt, ift also unter Connivenz seines Bruders, seines Vertreters und Bevoll= mächtigten geschen. König Ferdinand hat, so weit seine Stellung es erlaubte, dem Fürstenbund in die Hand gearbeitet und die Befriedung Deutschlands ermöglicht.

## Ш.

Wohl mag es oft schwieriger erscheinen, den militairischen Sieg politisch zu verwerthen, als ihn zu erfechten. Bei einem von Erfolgen gekrönten Unternehmen fällt es oft schwer im Siege zu

<sup>1)</sup> Schönherr 229- 237.

<sup>2)</sup> Ebb. S. 239—252.

<sup>3)</sup> Attenmäßig festgestellt burch Schönherr S. 282-284.

rechter Zeit stille zu stehen und nicht mehr vom Segner zu verlangen, als sestzuhalten und zu behaupten möglich sein wird. Serade bei halben oder unvollständigen Resultaten im Friedensschlusse sich begnügen, ist oft ein Beweis der höchsten staatsmännischen Einsicht und Araft.

Ich glaube unter diesen Gesichtspunkt das Berfahren des säch= fischen Aurfürsten bei den Friedensverhandlungen, die zum Passauer Bertrage führten, stellen zu dürfen. Im Wesentlichen hatte er erreicht, was er erreichen wollte; stellenweise Ginschränkungen, zeit= weise Klauseln ließ er lieber zu, ehe er Alles wieder auf das Spiel Denn der Protestantismus war doch unfraglich hier gesichert, Karls Macht war aus Deutschland herausgeschlagen: wenn Morit jett über die Grundlagen des Friedens mit Ferdinand sich verständigt, so konnte dies Einvernehmen gerade für die Zukunft Deutschlands ihm bürgen. Und wenn der Aufstand im Felde doch nicht überall den Sieg an seine Fahnen gefesselt hatte, wenn die Zerrüttung und Verwüftung des Zustandes, die an manchen Stellen seine Genoffen sich erlaubt, nicht ganz nach seinem Sinne war, wenn es ihm vor Allem darauf ankam, die Partei der zwischen dem Raiser und dem Fürstenbunde vermittelnden Fürsten — Brandenburg, Pfalz, Mainz, Köln, Jülich, Würtemberg, Baiern, ja in gewissem Sinne möchte ich auch Ferdinand bazu rechnen — auf seine Seite zu ziehen, so mußten alle biese Beobachtungen und Erwägungen ihm das Vortheilhafte eines Friedensschlusses auf der principiell gesicherten Basis seiner Forderungen in deutlichem Lichte zeigen und den Passauer Bertrag als einen guten Gewinn, einen Sieg und Triumph der von ihm geführten Sache ihm darftellen.

Und das damals Gewonnene zu sichern und zu schützen, darauf ist seit August 1552 die Thätigkeit des Kurfürsten Moritz gerichtet gewesen.). Das ist von da ab der Inhalt seiner Politik, soweit wir dieselbe zu durchschauen vermögen.

Zwei Phasen hatte bis 1552 die Action des jugendlichen Fürssten durchmessen, beide Male geschickt und einsichtig seine Ziele ver-

<sup>1</sup> Bgl. meine Darftellung, Rarl V S. 314 325.

hüllend, beide Male, als sein Wille erst offenbar wurde, vom Er= folge gekrönt. Wir find in der Lage, seine Motive, seine Zielpunkte, seine Operationsmittel zu überblicken, zu verstehen, zu kritisiren: sobald die Bahn durchlaufen ift, werden die einzelnen Punkte des Weges erleuchtet und kann die Richtung des Laufes erkannt werden. Wir sind nicht im Stande, von der dritten Periode seiner Politik, die im August 1552 begann und im Juli 1553 ein jähes Ende ge= funden, ein Gleiches zu sagen. Einzelnes können wir zweifellos sicher beobachten: wir sehen, wie Morit den Versuchen auf Friedstörung, von welcher Seite sie auch kamen, energisch entgegentritt; wir stoßen auch auf Aeußerungen fortgesetzter Feindschaft wider den Raiser; wir begegnen endlich neu angeknüpften diplomatischen Unterhandlun= gen mit König Heinrich; aber wie durch Morig' plöglichen Tod Alles abgerissen worden ift, so fehlt uns das Bindewort für alle diese Einzelheiten, so bleibt das wahre Ziel der Operationen unenthüllt. Wir sind auf Vermuthungen und unsichere Annahmen gewiesen, wo wir gerne den sicheren Schlußstein aller seiner Tendenzen sehen würden: ich verzichte darauf, hier allerlei Möglichkeiten aufzuzählen, gegen einander abzuwägen und doch bei dem non liquet als dem Endresultate der Untersuchung anzulangen. Das historische Urtheil über den Aurfürsten sicheren meiner Meinung nach auch seine frühe= ren Thaten, die ich hier charakterisirt habe.

Unter den Fürsten des sechszehnten Jahrhunderts in Deutsch= land ist Morit eine einzige Erscheinung. Seine politischen Eigen= schaften zeichnen ihn vor allen anderen seiner Genossen aus.

Schon in jugendlichem Alter hatte er eine selbständige Rolle zu spielen begonnen, seine Kräfte richtig geschätzt, die Berhältnisse zustressend berechnet und durch selbständiges Auftreten von einem kleinen wenig mächtigen Fürsten sich zu größerer Macht emporgearbeitet und dann sich den größten Einsluß auf Deutschlands Lage und Geschicke erworben. Unzweiselhaft stand er in den kirchlichen Händeln auf protestantischer Seite, aber ihn kennzeichnet doch gleich vom Antritt seiner Regierung an jener nüchterne Blick des Politikers für die realen Dinge im Reiche: seine Seele war von dem realistischen Zuge erfüllt, selbst Macht zu besitzen, selbst etwas zu bedeuten; sein Ehr=geiz war nicht damit befriedigt, etwa als Kriegsführer deutschen Ber=

einigungen zu dienen, er selbst wollte befehlen und führen, er selbst dachte nicht daran, ehrlichen aber unfähigen Führern sich unterzuordnen: an der Spite der anderen Protestanten sah er die ihm ge= bührende Stelle. Und so wurde es ihm leicht, der Tradition seines albertinischen Hauses folgend, gegen den Stammesvetter, der ihn auf Schritt und Tritt frankte und einengte, rucksichtslos vorzugehen. Als man ihm dort geweigert, was er verlangte, Antheil an der Lei= tung, griff er selbst noch nach höherem Gute. Gewissensscrupel und Bedenklichkeiten, die wohl ein weniger energisches und selbstbewußtes Gemüth gehemmt haben würden, existirten für ihn nicht: sein protestantisches Bekenntniß und die protestantische Kirche seines Landes wähnte er tropdem wahren zu können; es irrte ihn auch nicht, daß der Schlag, der den gehaßten Verwandten umwarf, auch die übrigen Protestanten schädigen mußte: mit rudsichtsloser Raltblütigkeit schritt er auf seine Beute los, er, der Fünfundzwanzigjährige, von seinen Glaubensfreunden sich trennend, ein Werkzeug, wie es schien, in der Hand der kaiserlich spanischen Reaction.

Glücklich war das vollbracht, was er gewollt. Aber fofort traten doch auch die Nachtheile der neuen Stellung hervor. Richt so sicher war er im Besitze seines Kurfürstenthumes, nicht so abge= rundet und vollendet seine Ausstattung, daß er nicht stets neuen Umschwung durch die Rücktehr des alten Kurfürsten zu fürchten ge= habt. Und in den ersten Tagen seiner politischen Erhebung gab ihm des Kaisers Politik eine derbe Lection, wie man auch seine Fehler ausbeuten wolle, wie man auch seiner Dienste nicht achte. Dazu kam, daß man ihm die sicher geglaubte Concession des protestantischen Wesens wieder entriß, ihn, den protestantischen Allierten, zu demüthiger Unterwerfung unter die Gebote katholischer Reaction beugte. Damals war es, wo Morit seine Schule vollendete: damals war es,. wo er mit den eigenen Rünften der kaiserlichen Staatskunft den Kaiser zu schlagen lernte: damals war es, wo er vom Kaiser sich trennte und die Minen wider ihn zu bauen und zu bereiten begann. Wir haben gesehen, wie er in diesem Kriegsspiel zum Ziele gelangt ift.

Die Persönlichkeit und das Wesen dieses Fürsten hat Ranke

in so vortrefflicher Weise gezeichnet<sup>1</sup>), daß ich den Versuch nicht wage, noch einmal ausführlich darüber zu reden. Ein großer und starker Mann, in Leibesübungen erfahren, ein tüchtiger Jäger, ein kriegs=lustiger Reiter, auch sinnlichen Vergnügungen im hohen Grade ergeben: man hätte in ihm nicht leicht den berechnenden Politiker gesucht!

Aber er verband mit einem unruhigen, äußerlich thätigen, zuweilen wild ausschweifenden Leben die Besonnenheit, die Gedantenfülle und geistige Regsamkeit des Politikers; vor Allem, er war selbständig, unabhängig: er dachte selbst, er entschied selbst, in entscheidendem Momente handelte er selbst: alle seine Diener und Räthe waren nur Werkzeuge und Mittel seines Willens.

Nachdem er sich selbst eine Stellung gemacht, wußte er durch vorsichtiges Laviren und Zaudern die ihm drohenden Combinationen zu zersprengen, zu verkleinern oder unschällich zu machen. Und mit des Kaisers lebenslänglichen Feinden sich vereinigend, die protestantischen Kräfte zusammennehmend, schlug er, der Retter des Protestantismus, das Werk der katholischen Reaction zu Boden und befreite Deutschland von dem Joche der ausländischen Herrschaft des spanischen Habsburgers. Was früher den Protestanten zu erreichen nicht möglich gewesen, die Religionsfreiheit, er hat es ihnen damals geschafft und durch umsichtiges gemäßigtes Verfahren die Sicherheit dieser Erzungenschaft begründet.

Wird es nöthig sein, auszuführen, welches Urtheil die deutsche Rachwelt jenem Sachsenfürsten darzubringen schuldig ist? Wer noch zweiselt, möge einmal erwägen, welche Folgen der Verlust dieser Leistung für die Protestanten sofort damals nach sich gezogen hat. Der Augsburger Religionsfriede von 1555 hat ja dem protestantischen Principe wieder neue Einschränkungen und Hemmnisse hinzugesügt, die das Werk des Kurfürsten Moriz, der Passauer Vertrag, nicht gekannt hatte.

<sup>1)</sup> Man sehe besonders 5, 160 ff.

## VIII.

## Ernft Graf zu Münfter.

Von

## Beinrich Ulmann.

Vor unseren Augen bröckelt Stein um Stein ab von dem internationalen Bau der Wiener Verträge, zu dessen Errichtung die Jahrzehnte lang in ihrem Grund erschütterten und aufgewühlten Volksbesonderheiten und Staatsgebilde Europas als Material ge-Man hat ein Werk von längster Dauer schaffen wollen, durch dessen bloße Existenz für immer der Arater der Revolutionen verstopft schien. Man hat lettere nicht einmal zu localisiren vermocht. Vielmehr ift eingetreten, was schon weiterblickende Zeitgenoffen vor= ausgesehen; das natürliche Schwergewicht der Dinge hat allmählich das Werk überkünstlicher Staatsweisheit durchbrochen, so daß einer der Schöpfer jener Verträge von 1814/15, wenn er heute erstünde, statt eines Practbaus nur einen Trümmerhaufen erblicen würde, aus dem einige Mauerzinnen fast trübselig emporragen. Im Allge= meinen herrscht heutzutage wünschenswerthe Klarheit darüber, warum das exegi monumentum aere perennius für jenes Diplomaten= werk kein passendes Motto werden konnte. Ich wiederhole ganz Bekanntes, wenn ich die unbillige und unkluge Vernachlässigung natio= naler und volksthumlicher Interessen als Ursache einer den Absichten der Begründer so widersprechenden Entwicklung bezeichne. Auch da= mit sage ich nichts Neues, daß kein Land das einseitige Hervortreten statistisch=territorialer Gesichtspunkte, jenen unpatriotischen Handel um Quadratmeilen und Seelen, der keine natürlichen Bedingungen respectirte, schmerzlicher zu empfinden gehabt hat als unser Vaterland. Jur Habgier gesellte sich noch die Eisersucht gegen den deutschen Staat, der beim Befreiungswerk das Beste gethan, das Meiste gesopfert. Welche Verblendung, daß Große wie Kleine geschäftig waren, den Staat an Wurzeln und Aesten zu verkümmern, der mit zäher Langsamkeit auf deutschem Grund erwachsen und berusen war, über diesem sein schirmendes Dach auszubreiten! Dieser unnatürliche Versuch, Preußen zur Unterordnung zu zwingen, hat nach fünfzig Jaheren äußerer Ohnmacht und innerer Sammlung zu jener Umwälzung geführt, die wir sich vollziehen sehen.

Man würde irren, wenn man bei den Männern, die mit= gearbeitet an dieser Gestaltung der Dinge, von vornherein nur ver= biffenen Particularismus ober in der Wolle gefärbten haß gegen Preußen als Triebfeder ihres Thuns voraussetzen wollte. Es war immerhin, bei gutem Glauben, etwas Berechtigtes zu erstreben, ein edlerer Chr= geiz, der Manche antrieb. Freilich etwas mehr vaterländischer Sinn wäre den Meisten zu wünschen gewesen. Statt den Mittelpunkt, der Freiheit Grundstein zu erstreiten, raufte man sich um die Mörtel= steine, so klagt bitter der Sänger der geharnischten Sonette. Es ist sehr lehrreich, diesem Treiben so nahe als möglich zu treten, von den Persönlickfeiten, die hier thätig waren, ein Gesammtbild ihrer politischen Bestrebungen zu gewinnen. Neuerdings sind aus dem Nachlaß Caftlereaghs und Tallepran's Veröffentlichungen ans Licht getreten, die Bernhardi die Grundlage seiner trefflichen Darstellung bes Wiener Congresses in seiner Geschichte Ruglands gegeben haben. Tropdem war noch immer gar Manches mit Dunkel bedeckt und ist es daher doppelt erfreulich, daß Graf Georg zu Münster, Erbland= maricall von Hannover, sich entschlossen hat, aus den Papieren seines verstorbenen Vaters die Depeschen herauszugeben, die derselbe als hannöverscher Congreßgesandter in Wien an den damaligen Prinz= regenten von England gerichtet hat 1). Von dem hiftorischen Werth

<sup>1)</sup> Politische Stizzen über die Lage Europas vom Wiener Congreß bis zur Gegenwart (1815—1867). Nebst den Depeschen des Grafen Ernst Friedrich Herbert zu Münster über den Wiener Congreß. VI u. 302 S. (Die Depeschen von S. 180—302) Leipzig 1867.

dieser Aftenstücke wird später die Rede sein, hier nur die Bemerkung, daß diese Publication um so mehr Veranlassung gab, des Grafen Münster in diesen Blättern ausführlicher zu gedenken, als, seit der letten Biographie desselben in Hormayrs Lebensbildern aus dem Befreiungstriege, durch Pert Leben Steins und Gneisenaus ein reiches neues Material an den Tag gefördert ist. Selbstverständlich wird die seitdem gesteigerte Kenntniß jener Zeit überhaupt auch dem Bild des Grafen Münster zu Gute kommen. Es ist nun natürlich nicht meine Absicht, hier einen vollständigen Lebensabriß deffelben zu geben: dazu reichen bei Weitem die Quellen noch nicht aus. Von seiner spätern Thätigkeit für Hannover, seiner Verflechtung in die Braun= schweiger Wirren u. s. w. wird daher nur subsidiär die Rede sein. Dagegen halte ich es für nothwendig zur gerechten Würdigung seiner Stellung in Wien, der früheren Lebensschicksale vorübergebend Erwähnung zu thun, hauptsächlich aber seine bedeutende Wirksamkeit in der Geschichte der Coalitionen gegen Napoleon, besonders seit 1809, an der Hand der Correspondenz mit Gneisenau und Stein eingehend zu betrachten.

Unseres Münster Bater, Georg Ludwig Dietrich Freiherr von Münster, dem er 1767 zu Ledenburg in Westfalen geboren ward 1), war fürstbischösslicher Hosmarschall in Osnabrück. Derselbe ward 1792 in dem Interregnum nach dem Tod Leopold II von dem Kurfürsten = Reichsvicar Karl Theodor von Pfalz=Baiern in den Grasenstand erhoben. Auf dem Basedowschen Philantrophin zu Dessau und dann auf der Ritterakademie zu Lüneburg ward der junge Ernst für die Georgia Augusta vorbereitet, die er 1784 als Student der Rechte bezog. Nach vierjährigem Studium daselbst trat er als Auditor bei der Justizkanzlei zu Hannover in den Staatsdienst. 1791 ersolgte seine Ernennung zum Hos und Kanzleirath, 1793 — nach inzwischen ersolgter Erhebung in den Grasenstand — die erste Berwendung im diplomatischen Dienst. Es scheint mir nicht unwesentlich für des jungen Grasen spätere politische Richtung, daß er sich seine Sporen in einer ziemlich heiklen Angelegenheit verdienen

<sup>1)</sup> Nach Hormayr Lebensbilder I 11 am 1. März 1766 zu Osnabrück. Ich folge der Angabe des Sohnes in den "Politischen Skizzen".

mußte. Es galt dem englischen Prinzen August, Herzog von Sussex, der sich in Rom ohne die gesetzlich nothwendige Einwilligung des Rönigs vermählt hatte, den Befehl zur Rückehr nach England zu überbringen. Doch erwarb ihm seine Gewandtheit so die Anerkennung König Georg III, daß er 1794 schon mit dem Herzog von Suffer nach Italien zurückgesandt ward. Es war ihm vergönnt, während eines fast fünfjährigen Aufenthaltes daselbst seine Vorliebe für Runft zu befriedigen, Geift und Geschmack zu bilden. Nach kurzer Beschäf= tigung in der hannöverschen Domänenverwaltung ward er 1801 nach der Ermordung Kaiser Pauls als kurfürstlich hannoverscher Gesandter nach Petersburg geschickt. Hier knüpfte er die für seine spätere Stellung wichtige Verbindung mit Fürst Schwarzenberg und Graf Philipp Stadion an; aus dieser Zeit datirt aber auch seine immer wachsende Mißstimmung gegen den preußischen Staat. Schon die im Frühjahr 1801 zur Sicherung der sogenannten nordischen Neutralität stattgehabte zeitweilige Besetzung Hannovers durch preußische Truppen war ihm äußerst zuwider, obwohl Friedrich Wilhelm III jede Idee einer Schadloshaltung gehabter Verluste an Hannover ohne Einwilligung Großbritanniens von sich wies. Im Jahre 1803 war es Münster, der von Petersburg aus mit aller Kraft eine zweite preußische Occupation des Landes zu verhindern strebte, die er als eine invasion prussienne ansah. Sein Bemühen war bei der unentschlossen schwankenden Haltung des Berliner Hofes nur zu sehr mit Erfolg gekrönt, so daß nach einem schmählichen Bankerott der kurfürstlichen Behörden Hannover einige Jahre früher als andere deutsche Lande die Freude französischer Besitznahme zu kosten bekam. Mit dieser französischen Besetzung Hannovers begann bekanntlich die lange Reihe der frechften Gewaltthaten der napoleonischen Politik gegen Deutsch= land. Das Rächste war die völkerrechtswidrige Verletzung deutschen Gebietes zur Wegschleppung des Herzogs von Enghien aus dem badischen Ettenheim. Während das officielle Deutschland in Regens= burg sich drehte und wand, um einer directen Erklärung gegen den gefürchteten Nachbar aus dem Wege zu gehen, war es neben Ruß= land und Schweden allein der hannöversche Gesandte, der zu einer mannhaften Genugthuungsforderung angewiesen war. Bekanntlich konnte dieser Schritt nicht verhindern, daß die Reichstagsgesandten

durch maffenhafte Abreise einen Beschluß unmöglich machten. wie weit Graf Münster an dieser Haltung Hannovers betheiligt war, ist nicht ersichtlich. Erst etwas später, in der zweiten Hälfte des Jahres 1804, ward er von Georg III nach London berufen und dann zum hannöverschen Staats= und Cabinetsminister bei der Per= son des Königs ernannt. Eine Stellung an sich von weitreichender Bedeutung, da ihrem Inhaber die geschäftliche Vermittlung zwischen dem König=Kurfürsten und dem Geheimrathscollegium zu Hannover oblag. Für den Augenblick freilich, so lange das Stammland des englischen Königshauses in feindlicher Gewalt blieb, eine ziemlich wesenlose Bestimmung, wenn nicht Münster es verstanden hatte statt der territorial=hannöverschen die dynastisch=welfische Seite seiner Stel= lung geltend zu machen. Er war der unermüdliche Berfechter der Interessen Georg III und seines Hauses gegen Jedermann, dabei trot enger Verbindung mit Pitt und später mit Castlereagh und Canning dem englischen Parteitreiben fernstehend, daher von dem= selben unerschüttert auf seinem Posten ausdauernd. Wie klug diese vorsichtige Zurüchaltung war, leuchtet ein, wenn man sich an die ängstliche Sorgfalt erinnert, mit der damals die Rathe der Krone wie des Parlaments beflissen waren, jedes Opfer Englands für speciell hannöversche Interessen des Königshauses abzuweisen. So konnte Münster in glücklicher Selbstständigkeit seine Kräfte dem großen Rampf gegen Napoleon widmen. Denn wenn er den englischen Ge= schäften fern stand, so war er doch, wie man mit Recht gesagt, gewissermaßen das Fernrohr, durch welches die Leiter der britischen Politik die continentalen Angelegenheiten betrachteten, über welche sie damals oft fehr unzureichend orientirt waren. Wir werden fehen, wie dieses Fernrohr, nicht stets ungetrübt von Vorurtheilen, die Dinge jenseits des Meeres abspiegelte. Zuvor nur ein Wort über Münsters politische Anschauung. Einen geistesarmen, engherzigen Mann hat E. M. Arndt den Grafen Münfter gescholten 1), hauptsächlich wegen seines Verhaltens auf dem Wiener Congreß. Er hat damit offenbar viel zu viel gesagt. Ebensoweit schießt freilich die panegyrische Darstellung Hormayrs über das Ziel hinaus. Münster

<sup>1)</sup> Arndt, Erinnerungen aus dem äußern Leben S. 237.

galt nicht nur, sondern war in der That ein Hochtory. Ob er aber, wie sein Sohn meint, wie alle echten Aristokraten in Wahrheit frei= finnig war, darüber wird später ein Wort zu sagen sein. Münster theilte den echt englisch aristokratischen Haß gegen den Emporkömm= ling Napoleon, eine Stimmung, die während seines Aufenthaltes am Petersburger Hof hinreichend Nahrung erhalten hatte. Er em= pfand dabei vor Allem als Hannoveraner schmerzlich die Knechtung seines Landes, das reindeutsche Interesse stand ihm erst in zweiter Linie. Das hannöversche Stammgefühl ging Hand in Hand mit seiner dynastischen Anschauungsweise. Er war viel mehr Hofmann als Aristokrat. Wie wenig er in dieser Beziehung, gleich einem Stein, stolze Zurückaltung bewahrte, beweist wiederholt seine Laufbahn. Ich erinnere an seine erste Fahrt nach Italien und beren Zweck; ich weise hin auf seine spätere Betheiligung an den Bemühungen, auch durch die hannöverschen Gesandtschaften das Material zu dem scan= dalösen Proceß gegen die nachmalige Königin Karoline herbeizu= schaffen 1). Biel zu sehr war unser Staatsmann in den Ideenkreis und die Plane seines Hofes verflochten, als daß er vor Allem eine deutsche Politik hätte treiben sollen. Es erwächst ihm daraus zu= nächst kein Vorwurf. Non omnia possunt omnes. Aber man sollte doch aufhören, immer wieder seine Deutschheit zu preisen und ihm so einen Standpunkt anzuweisen, von dem aus das Urtheil nur zu seinem Nachtheil ausfallen kann. Daß Münster nicht leicht vorgefaßten Meinungen entsagte, dafür ist sein ganzes Leben ein Beleg; zum Ueberfluß hebt es in seiner Schilderung des Wiener Congresses noch Varnhagen (Denkw. III 296) ausdrücklich hervor. Ein solcher unausrottbarer, jeder Belehrung spottender Widerwille war ihm gegen Preußen eigen. Auch hier liegt es mir, wie ich ichon jett erklären will, durchaus fern, es dem hannöberschen Grafen schwer anzurechnen, daß er nicht preußischer dachte als Preußens Staatsmänner selbst, daß er sich später nicht bemühte, für diesen Staat in Deutschland eine Stellung zu erkämpfen, welche jene durch ihre grundverschiedenen, fast auf Vorrath gearbeiteten Entwürfe für eine deutsche Verfassung, mit einem Wort durch mangelnde staats=

<sup>1)</sup> Barnhagens Denkwürdigkeiten IX 99. Historische Zeitschrift. XX. Band.

männische Consequenz selbst theilweise verscherzt hatten. Aber hohen deutschen Sinn kann man doch darin ebensowenig erkennen wollen, als etwa weitblicende staatsmännische Einsicht, daß Münster allen Ernstes geplant hat, Preußen als einen Staat zweiten Ranges zwi= schen Oder und Weichsel fortvegetiren zu lassen. Seiner Mißachtung und Verkennung dieses Staats setzte bann allerdings sein Benehmen auf dem Wiener Congreß die Krone auf. Diese persönlichen Stimmungen entsprungene Unterschätzung der Bedeutung Preußens ift für den welfischen Diplomaten um so weniger entschuldbar, als weit minder eingeweihte Beobachter mit überraschender Schärfe das Rich= tige erkannt haben. Ich erinnere bloß an jene jüngst ans Licht getretene Aufzeichnung eines Abjutanten des Herzogs von Weimar, die, mitten in dem Getriebe jener europäischen Fürsten= und Diplo= matenversammlung entstanden, mit fast prophetischem Blick die Zu= funft Deutschlands erfaßte. Das Gesagte wird vorläufig genügen, um die Stellung zu bezeichnen, die Münfter in dem von Bitt wieder aufgenommenen und von dessen Nachfolger fortgesetzten Rampf Eng= lands gegen die napoleonische Uebermacht einnahm. England war die Seele aller jener Coalitionen, die in kurzen Zwischenräumen sich immer wieder gegen Frankreich zusammenfanden. Münsters Hauptaufgabe war die Pflege dieser festländischen Beziehungen. Denn so jungfräulich unnahbar die meerumgürtete britische Insel dem korsi= schen Eroberer gegenüberstand, so vermochte sie doch, abgesehen von Digressionen, wie jener in Portugal, vermöge ihrer eigenthümlichen Lebensbedingungen nur durch Ermuthigung und Unterstützung fest= ländischer Mächte dem ruhelosen Weltherrschaftsstreben Napoleons einen Riegel vorzuschieben. Der unglückliche Krieg von 1805, der durch Niederwerfung Oesterreichs die sog. dritte Coalition sprengte, führte bekanntlich auch zu jenem berufenen Bündniß Preußens mit Napoleon, in Folge dessen nach dem Wortlaut der Proclamation Hannover von Preußen bis zum Frieden in Verwahrung und Administration genommen ward. Münster, damals persönlich im Lande anwesend, weigerte sich selbstverständlich diese in Folge eines über= raschenden Umschwungs der berliner Politik eingetretene Occupation anzuerkennen. Auch der nicht in die geheimen Berhandlungen Ein= geweihte konnte in diesem Fall leicht unter der durchsichtigen Hülle

das wahre Gesicht einer dauernden Besitznahme hervorblicen sehen. Mit scharfem Protest schied er von Hannover, das er bis zum Jahre 1813 nicht wieder betreten sollte. Noch kein Jahr war vergangen und der preußische Staat existirte nur noch von dem guten Willen Napoleons oder vielmehr von seiner weitausschauenden Plänen zu Liebe bewiesenen Nachgiebigkeit gegen die Fürbitte Alexanders von Rugland. Es folgte jene Bereinigung Frankreichs mit Rugland zur getheilten Erbschaft des alten Europa, nach Napoleons Sinn die lette Stappe zur Alleinherrschaft auf dem Continent. nicht in meiner Aufgabe, hier die allmählich bis zum Unerträglichen sich steigernde Ehrsucht und Anmaßung des französischen Raisers, seine immer schwindelnder ausgedachten Projecte auch nur zu stiz= ziren. Nur eines muß ich hervorheben. Napoleon, in dem Glauben, Ruglands sicher zu sein, sah nicht mit Unrecht in England seinen unversöhnlichsten Feind, das Haupthinderniß seiner Plane. Continentalblocade in ihren verschiedenen Stadien erschien seinem rachedürstenden Geist als das Mittel, dem englischen Staatskörper das Blut zu entziehen, das seine Abern durchströmte. Ganz Europa, so weit es in Freundschaft oder durch Gewalt dem französischen Einfluß offen stand, litt entsetlich unter diesem System. Begreiflicher= weise trat auch hier eine unvermeidliche Folge unnatürlicher Absperrung hervor, ein schlau und fühn betriebener Schmuggelhandel. Von den entsittlichenden Folgen desselben ist hier nicht zu reden; aber er schaffte vielfach die Gelegenheit zur ununterbrochenen Verständigung ungebeugter Patrioten mit England, das immer bereit war, aus seinen anscheinend unerschöpflichen Mitteln zu antinapoleo= nischen Zwecken beizusteuern. Der Mann, in deffen Hand alle Fäden dieses Netes zusammenliefen, war Graf Münster in London. Durch ihn erhielten zahlreiche deutsche Officiere, die ihren Napoleonshaß aus dem geknechteten Vaterland ins Ausland zu tragen gezwungen waren, Anstellung in der sich bildenden deutschen Legion in eng= lischem Sold oder auch Verwendung bei den englischen Truppen in So trug er seinerseits dazu bei, eine Anzahl wackerer Männer aufzubewahren für die Stunde der Rache. Weit wichtiger waren seine geheimen Verbindungen mit den seitens der französischen Polizei argwöhnisch bewachten Regierungen und mit den Vorkämpfern der nationalen Sache im Volk. Unerhört seit den Tagen des Römer= reichs war die französische Politik, mitten im Frieden fremde Staaten ganz oder in ihren beherrschenden Punkten besetzt zu halten und auß= zubeuten; hatte einst Wallenstein das Princip befolgt, "den Krieg durch den Krieg zu ernähren", so hatte Napoleon auch hierin ori= ginell seine Heeresmassen in den zum Frieden gezwungenen Staaten als unfreiwillige Gäste zurückgelassen, um die Ueberwundenen nicht wieder zu Kräften kommen zu lassen. Unter diesen Umständen, da fast alle militärisch-wichtigen Communicationen im Bereich seiner Armee lagen, hatte ein geheimer Verkehr seiner Gegner nicht nur die größten Schwierigkeiten, sondern auch fast unvermeidliche Ge= Gegen brutale Gewalt nußten alle Mittel der Lift gelten. Schwer zu enträthselnde Chiffreschriften, angenommene Namen sollten die zahlreichen fremden und leider auch einheimischen Spürer irre Der lebhafteste Verkehr bestand nach jener pomphaften Zu= sammenkunft von Erfurt zwischen London und Wien, zwischen den beiden Petersburger Freunden Münster und Stadion. Letterer, der in hohem Sinn nach dem Pregburger Frieden die Regeneration Desterreichs in die Hand genommen, sah sich bald in der verzweifelten Lage, nur durch einen neuen Krieg Besserung hoffen zu dürfen. Schon 1808 sah er benfelben für unvermeidlich, aber ohne englische Subsidien für unausführbar an. Er wandte sich an den britischen Agenten in Wien, den Grafen Hardenberg, den Better des preußiichen Staatskanzlers, der seine wichtige Mission dem argwöhnischen Auge der französischen Polizei gegenüber durch eine absichtlich zur Schau getragene Unbedeutendheit zu verbergen wußte. wirkte in demselben Sinne von Malta aus noch Johnson, mit dem im October 1808 auch der von der preußischen Patriotenpartei, um Fühlung mit Oesterreich zu gewinnen, abgesandte Graf Gögen in Verbindung trat 1). Die Eröffnungen, die Stadion durch diese Agen= ten dem britischen Ministerium machte, mußten über Triest und Malta gehen; denn außer dieser und der noch weiteren über Konstantinopel stand keine Zutrauen erwedende Verbindung zu Gebote. dem wäre der geheime Bericht Hardenbergs durch eine unbegreifliche

<sup>1)</sup> Pert, Gneisenau I 432.

Indiscretion in der Times beinahe Gemeingut der Franzosen und Franzosenfreunde geworden, zu einer Periode, in der ein zu frühzeitiges Bekanntwerden die Erhebung gegen Napoleon im Reime erstiden konnte. Wie Münster bemüht war, dem österreichischen Cabinet in seinen Finanznöthen durch englische Subsidien unter die Arme zu greifen, wie er sich anstrengte, durch wirksame Digressionen im Rücken des Feindes auf Oesterreich nicht die ganze Wucht desselben fallen zu lassen, ist bekannt. Ueber Helgoland, damals wegen der massenhaften Anhäufung britischer Waaren, die ein kühner Schleich= handel trop aller Douaniers an die Rüsten des Festlandes zu schaffen verstand, mit dem Namen "klein London" bezeichnet, wurden die Beziehungen zu den welfischen und deutschen Patrioten neu angeknüpft. Hier kreuzten sich Boten und Nachrichten, hier saß damals als stän= diger hannöverscher Beobachter der Oberft von Decken, von hier aus unterhielt als englischer Commissär Nicolas eine fortlaufende Berbindung mit Graf Münfter. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Schild= erhebungen Braunschweigs, Dörnbergs, die Unternehmung gegen Magdeburg in der Voraussicht der Anlehnung an ein britisches Lan= dungsheer in Norddeutschland stattfanden. Eine solche Diversion in der Flanke Napoleons, die gut geleitet überall eine Erhebung der Massen gegen die aufgedrungenen Herrn zur Folge haben mußte, wurde von den österreichischen Diplomaten und Feldherrn in ihrer ganzen Wichtigkeit erkannt und in London eifrig befürwortet. betrieb diese Angelegenheit im Auftrag des Erzherzogs Karl und des Grafen Stadion der Graf Waldstein, in engem Anschluß an Münster. Eine Landung englisch=hannöverscher Truppen an Elbe und Weser, um jene bonapartische Eintagsschöpfung in Rassel über den Haufen zu werfen, die alten Unterthanen in Hannover, Braunschweig und Heffen für ihre Landesherren unter die Waffen zu rufen, das war der Plan des kühnen Dörnberg, Münsters Reffen. Dieser, im eng= lischen Ministerium darin von Canning unterstützt, suchte ganz in diese Plane eingehend die echt englischen Ideen Castlereaghs zu be= kämpfen, welcher der Vater des unglücklichen Unternehmens war, die Abwesenheit Napoleons zu der Vernichtung des neuen französischen Handelsdepots in Antwerpen zu benuten. Es ist gang bekannt, wie die totale Unfähigkeit des Anführers die kostbare Expedition zu Grunde

gehen ließ, während die Zeit verstrich, die durch eine gut angebrachte Digression den Schlag hätte verhindern können, der Oesterreich traf. Auch Preußen hatte, geleitet durch die am hof allzugewichtige Stimme Rußlands und die Intriguen der Franzosenfreunde, dem Berlauf der Dinge ruhig zugesehen. In den Häuptern der Patrioten= partei freilich war der Unwille nahe daran gewesen, alle Bande des Gehorsams zu sprengen. Das Ausbleiben des fest erwarteten, von Blücher mehrfach bereits signalisirten englischen Landungsheeres verurtheilte auch fie zum ingrimmigen Dulben. Einer ber besten von diesen Männern, Gneisenau, hatte, bei seiner thatkräftigen Natur nicht im Stande dies ewige Hangen und Bangen zu ertragen, schon vor der Schlacht bei Wagram und dem Waffenstillstand vom 12. Juni den Entschluß gefaßt, den preußischen Dienst zu verlaffen, in England für die gute Sache persönlich zu wirken, eventuell Napoleon an der Spite einer englisch=deutschen Legion zu bekämpfen 1). kam gerade zeitig genug nach England, um das klägliche Scheitern der Schelde-Expedition, das Zerwürfniß zwischen Castlereagh und Canning, das Ausscheiden des Lettern aus dem Ministerium zu erleben; damit fiel jede Hoffnung auf eine englische Landung in Nordbeutschland, um so mehr als das von Niemand unterstützte Oesterreich am 14. October mit Napoleon seinen Frieden gemacht hatte. Gneisenau, der trot des wenig günstigen Eindrucks, den er von der inneren englischen Verwaltung empfing, bei Rußlands unveränderter Haltung nur von Großbritannien her den entscheidenden Anstoß zum Umschwung erwartete, bemühte sich in seinem Sinn auf den Prinzregenten zu wirken. Er kam damit in nähere Berührung zu den welfischen Plänen für Deutschland, von denen nachher die Rede sein wird. Selbstverständlich, daß er dem Grafen Münfter, der die Seele aller dieser Bestrebungen war, näher trat. Er gibt ihm das vortheilhafte Zeugniß, über dem Unglück Deutschlands den Haß gegen Preußen vergeffen zu haben und in der Erhaltung dieses Staates die Bedingung der Rettung des nördlichen Deutschland zu Sofern man nicht sein Hannover antaste, sei er zu Allem

<sup>1)</sup> Pert, Gneisenau I 515, 520 ff.

mitzuwirken bereit 1). Das Zeugniß würde noch werthvoller sein, wenn wir nicht wüßten, wie sehr damals und auch noch später der nach einer rettenden Hand rastlos ausspähende Scharfblick des patrio= tischen Officiers in jene hannöverschen Ibeen eingegangen mar. Es blieb für die Folgezeit zwischen ihm und Münfter eine enge, vielfach herzliche Berbindung, die von mannigfachen Folgen für das Werk der Befreiung gewesen ist. Zunächst schien nach dem Wiener Frieden dazu weniger Aussicht als jemals. Und doch war es die in Zusammenhang mit demselben zu Stande gebrachte öfterreichische Heirath Napoleons, welche die erste ernftliche Erkaltung zwischen Frankreich und Rußland herbeiführte. Unverhüllter als bisher verrieth sich Napoleons titanischer Plan, hinweg über das zu Boden geworfene Rußland in Indien dem gehaßten England die Todeswunde zu ver= setzen. Die Plane gegen Rugland mußten für Jeden, der Napoleon kannte, Preußens völlige Unterdrückung, die Aufhebung seiner Sonder= existenz nahegeruckt erscheinen lassen. Der Patriotenkreis, der hier auch nach Steins Entfernung unermüdet und ungebeugt Preußens innere Kräftigung und Wehrhaftmachung betrieb, sah nur in dieser Rüftung zum Verzweiflungskampf und in der Anlehnung an Eng= land die Rettung. Hier war aber zunächst der Rest des Vertrauens zu Preußen gänzlich geschwunden: selbst Baron Gibsone, einer der eifrigsten Patrioten, nebst seinem ihm gleichgesinnten Bruder aus Schottland entstammend, aber längst in Danzig germanisirt, und mit Münster wie Gneisenau, deren Verbindung er vermittelte, be= freundet, fand in London "verschlossene Rälte"2). Man verwendete alle disponiblen Kräfte auf den ruhmreichen Kampf in Spanien, ohne Neigung im Verein mit den großen Mächten des Continents den Kampf in Deutschland auszufechten. Man hatte genug an der allerdings unangenehmen Erfahrung, daß erstere wohl die englischen Subsidien zu Contributionszahlungen an den siegreichen Feind be= nutt hatten. Erst die unzweifelhaft schwere Gefährdung ganz Nord= deutschlands, das der Einverleibung in Frankreich entgegenzugehen schien, falls der Kampf mit Rußland zum Ausbruch käme, änderte

<sup>1)</sup> Pert, Gneisenau I 571.

<sup>2)</sup> Pert, Gneisenau II 16. Bergl. 43.

die Politik des Prinzregenten. Durch den Herzog von Braunschweig und Graf Münster gelangten Anfang Juni 1811 hierüber wichtige Eröffnungen an Gneisenau. Geld, Gewehre und Munition forderte dieser, um die Lücken den Rüstungen ausfüllen und die von ihm befürworteten insurrectionellen Magregeln ins Werk seten zu können. Um das Einvernehmen zu fördern, hatte Münster, da diplomatische Beziehungen natürlich nicht bestanden, der schriftliche Verkehr aber sehr unsicher war, den Freiherrn von Ompteda als vertrauten Unterhändler nach Berlin gefandt. Münster ward durch Gneisenau ein= geweiht in die Ideen des Kriegs, wie ihn Letterer gegen den machtigen Feind sich vorstellte. Jedoch blieb für Ompteda das unent= schlossene Schwanken des Königs ein bedenklicher Punkt, um so mehr als man gegenüber dem Drängen Napoleons nach Entwaffnung mit zeitgewinnenden Ausflüchten durchzukommen glaubte. Zwar war Gneisenau noch ziemlich guten Muthes: er plante sogar eine von Colberg aus mit britischer Hülfe zu unternehmende Digression an die Nordseeküste. In der vollkommen richtigen Einsicht, daß die Franzosen nichts mehr scheuten als Volksbewaffnungen, forderte er Münster auf, nach Hannover beim Ausbruch des Kriegs in Person sich zu begeben und dieses Stammland Namens des Prinzregenten zu den Waffen zu rufen. Alles vergebens. Durch nicht mehr un= gewöhnliche Künste ward Preußen in das französische Bündniß hineingeschreckt, ein Vorgang, dem nicht ganz einige Wochen später Oesterreich folgte. Für Gneisenau war des Bleibens nicht mehr auf festländischem Boden. Mit ehrenvollem Abschied wandte er sich über Rußland und Schweden nach England, um von da aus durch Unterstützung Münsters und anderer Freunde nach Kräften zu wirken für die ersehnte Befreiung. Eine deutsche Legion im englischen Sold hoffte er gegen die gehaßten Unterdrücker führen zu können. Münster war eifrig dabei, die in Rußland verkümmernde Legion mit britischen Subsidien zu unterhalten, schon um dadurch den Kern eines neuen hannöverschen Heeres zu gewinnen. Andererseits fand er bei Gneisenau Förderung seiner Allianzpläne mit dem Kronprinzen von Schweden. Man suchte damals in England, vorsichtig gemacht durch die ebenso colossalen als vergeblichen Opfer für die großen Coalitio= nen, die Mittelmächte an sich anzuschließen und glaubte in Bernadotte

den rechten Mann zu einer Digression in Napoleons Rücken gefunden zu haben. Begreiflicherweise war Gneisenaus Vertrauen auf Preußen durch die letten Vorgänge aufs Tiefste erschüttert. Mit welchen Schwierigkeiten, unter welchen Gefahren hatte er nebst gleichgesinnten Freunden gerungen, diesen Staat zum Widerstand fähig zu machen, und alles das sollte nun dem entgegengesetzten Zweck zu Gute kommen. In diesem Zeitpunkt geschah es, daß er mehr, als man erwarten sollte, in Münsters großwelfische Plane einging, indem er sich ihrer als Mittel, daß ich so sage, als Locspeise bediente, um das britische Interesse an den Angelegenheiten des Continents nicht erlöschen zu laffen. Für die englische Regentenfamilie lag die Besorgniß nahe, daß im Fall der Vermählung der einzigen Tochter des dermaligen Prinzregenten mit einem Fürsten aus anderem Haus der welfische Stamm vom britischen Thron ausgeschlossen würde. Daher die schon 1809 bei Gneisenaus Anwesenheit mit Vorliebe gepflegte Idee der Wiederherstellung und Vergrößerung Hannovers. Die englischen Prinzen wie auch Graf Münfter hatten diesen Gesichtspunkt fleißig im Auge. Gneisenau unter Voraussetzung der Schonung Preußens und der Billigung der dortigen Regierung nährte diese Hoffnung eines großen norddeutschen Staats zwischen Elbe und Schelde, eines "Nordgermaniens" oder "Auftrasiens"). Die Differenz trat balb genug hervor. Gneisenaus Aeußerung gegen ben preußischen Staats= kanzler, daß nach der ausgesprochenen Meinung der englischen Minister künftighin Preußen und Oesterreich die Leitung in Deutschland über= nehmen sollten, veranlaßte Münsters heftigen Widerspruch. Der Prinzregent wie auch er selbst seien entschlossen, daß Hannover sich niemals eine solche Schutherrschaft gefallen lassen dürfe, welche die regierenden Häuser zu Basallen und in Kurzem zu Unterthanen herabwürdigen werde. Eine solche Schutherrschaft, schrieb er an Ompteda, sei wie schon früher so auch jett Preußens geheimes Ziel, welches sich jedoch die Kurfürsten von Sachsen, Baiern, Würtem= berg, Heffen gewiß nicht gefallen lassen, sondern dagegen mit Frank-

<sup>1)</sup> Ueber diesen welfischen Staat, s. Perg, Gneisenau II 439, 469, 472. Bergl. I 569. Hardenberg widersprach entschieden der Idee, a. a. O. II 509. Die angeführten Stellen berichtigen zum Theil die Angaben in Steins Leben III 238.

reichs Hülfe zu den Waffen greifen würden 1). Der bloße Gedanke also, Preußen in der Leitung der vaterländischen Angelegenheiten einen Vorzug vor dem neuzuerrichtenden welfischen Reich zuzugestehen, erregte des hannöverschen Staatsmannes bittern Groll. Gneisenau irrte sich also, wenn er Münster betreffend zu Dörnberg sagte: Ueber die politischen Plane find wir ganz einverstanden 2). Noch mehr tritt diese Differenz der politischen Anschauungen zwischen Münster und Stein hervor. In dem Briefwechsel Beider aus der Zeit vor und während des Befreiungstrieges findet sich die Anschauungsweise Mün= sters oft auf das Charakteristischste ausgedrückt. Stein hatte sich gestütt auf ältere Bekanntschaft schon 1811 vor seiner Berufung nach Rußland wiederholt an Münster gewandt, unter Anderm auch mit dem Wunsch einer Verwendung bei einer englischen Gefandtschaft nach Ausbruch des französisch=russischen Krieges. Er war seitdem beflissen gewesen, denselben von dem Fortgang der Dinge in Rußland in Renntniß zu erhalten und gleich Gneisenau von ihm Mitwirkung englischer Schiffe bei den zur Befreiung Deutschlands beabsichtigten Magregeln zu erwirken. Beide Männer waren jedoch, wenn auch von gleichem Haß gegen den Unterdrücker des Vaterlandes beseelt, boch von sehr verschiedenem Charakter 3). Steins aufbrausendes rücksichtsloses Wesen mußte mit Münsters zurüchaltender Vornehmheit, seinen in mancher Hinsicht eben so vorurtheilsvollen als hartnäckigen Ueberzeugungen bald in Conflict kommen. Weniger in Bezug auf die Mittel, obwohl auch hier der hannöversche Aristokrat in der von Stein gewünschten Volkserhebung mancherlei Gefahren für die Zu= tunft erwachsen sah4), als in Betreff bes Ziels. Darin waren Beide bald einig, daß nur mit dem Sturz Napoleons der Welt die Rube zurückgegeben werden könnte, aber die Frage des Reuaufbaus,

<sup>1) 1813,</sup> April 14., im Auszug bei Pert, Gneisenau II 506.

<sup>2)</sup> Perg, Gneisenau II 497. Ich bemerke noch, daß wir über die Stellung Münsters zu Gneisenaus Verhandlungen mit der englischen Regierung darum offenbar im Einzelnen vielsach erst ungenügend unterrichtet sind, weil Perg nicht verstattet ward, die Londoner Archive hierüber einzusehen.

<sup>3)</sup> Worte von Perz, der Beibe kannte, in Steins Leben III S. 40.

<sup>4)</sup> Arnbt, Erinnerungen aus bem äußeren Leben S. 194.

mit einem Wort die deutsche Frage schied ihre Wege. Es ist von mannigfachem Interesse, an den eigenen Herzensergussen beider Männer den Grad der Differenz sich vor Augen treten zu lassen. hoffte sehr viel von einem schwedischen Feldzug, Stein erklärte das schwedische Wesen für eine Seifenblase 1); er verlangt vor Allem Uebernahme der zu verstärkenden deutschen Legion in englischen Sold, um mit ihr unter tüchtigen Befehlshabern den Insurrektionskrieg im nordweftlichen Deutschland anzufachen. Die so eingenommenen, augen= blicklich herrenlosen Länder sollten einem politischen Verwaltungsrath unterstellt werben, der die Mittel derfelben für die gemeinsame Sache ausnügen sollte. Münster verhehlte bei aller Anerkennung der Grundidee seine Bedenken über den "viereinigen Dictator" nicht, wenn auch ihrer beider Röpfe unter einen Hut passen würden; er will jedoch nicht schwören, daß Stein den Preußen und er den Han= noveraner ganz würden ablegen können 2). Hier zeigt fich schon der Reim des Zwiespaltes zwischen dem unabhängigen Patrioten und dem welfischen Minister. Bald schieden sich die Stimmungen noch unversöhnlicher. Stein hatte sich in einer für den russischen Raiser bestimmten und dann auch Münster übersandten Denkschrift vom 17. November 1812 über die Grundsätze ausgesprochen, die er beim Vorrücken des russischen Heeres Deutschland und insbesondere deffen Fürsten gegenüber beobachtet haben wollte. Statt von einer an die Höfe zu erlassenden Ginladung zum Anschluß zu reden, sollte wenigstens theilweise das Eroberungsrecht geltend gemacht werden und zwar gegen widersetliche, unterwürfige oder auch von Napoleon vertriebene Fürsten in gleicher Weise. Es war Steins Ueberzeugung, der er auch in einem Brief an Münfter Ausbruck verlieh, daß nur die Einheit und, wenn diese nicht möglich, ein Auskunftsmittel, ein Uebergang Deutsch= land retten könne. Er weist es zurück, daß Münster in ihm den

<sup>1)</sup> Auch Minster hat sich später davon überzeugt. Als es sich im Frühzighr 1815 um erneute Rüstungen gegen Napoleon handelte, schrieb er an den Prinzregenten von England: J'espère pour le bien de l'Allemagne que la Suède ne sera point invitée de se joindre à nous. S. seine Depeschen S. 233.

<sup>2) 1812,</sup> November 3, Steins Leben III 188.

Preußen vermuthe, er habe nur ein Vaterland, das heiße Deutsch= land, nur ihm und nicht einem Theil desselben sei er von Herzen ergeben. "Mir sind die Dynastien, fährt er fort, in diesem Augenblide großer Entwickelung vollkommen gleichgültig, es sind blos Werkzeuge". Sein Wunsch sei, daß Deutschland groß und stark werde, um seine Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Nationalität wieder zu erlangen und zu behaupten 1). Es war das geschrieben nach der Vernichtung der französischen Armee, mitten unter raftloser Thätigkeit und wechselnder Hoffnung. Gegen ihn erhob sich nun Münster als Vertreter neuer spstematischer Staatskunst und legitimer Principien. In einem Schreiben vom 4. Januar 1813 tadelt er in dem Bewußtsein, zugleich ein echter Hannoveraner und ein echter Deutscher sein zu können, die schroffe Art, mit der Stein über die deutschen Fürsten sowie über Bernadotte sich ausspräche. Er wünscht die Reichs= verfassung als noch existirend anzunehmen und ihre Mängel zu ver= bessern — darakteristisch für die kurbraunschweigische Auffassung, welche die rechtliche Berbindlichkeit einer Auflösung des Reichs durch die seitens Franz II erfolgte Niederlegung der Kaiserkrone nicht aner= kannte — er warnt energisch vor Constitutionsmacherei. Er sieht bei Steins "Umwälzungsvorschlägen" die Gefahr eintreten, Alles zu verlieren. Ihm, fährt er fort, seien die Dynastien nicht gleich. folgt eine Declamation, in der der "Ruhm der Guelphen" und die Freiheit Englands unter den Georgen neben den preußischen Prügel und Ladestock gestellt, Friedrich der Große als Herbeiführer des Ruins Deutschlands gescholten und endlich mit der an Münster gerichteten Frage des Regenten geschlossen wird: wenn Stein die Dynastien gleichgültig sind, warum nennt er nicht uns statt Preußens? Nach weiteren Angriffen auf Friedrich Wilhelm III und die "Regierungs= sucht des Preußischen Systems" heißt es dann: "Preußens Macht lebt nur noch in der Erinnerung. Sie mag zwischen der Weichsel und Elbe als Macht zweiter ober dritter Größe aufstehn. Warum sollte Rußland nicht die Weichsel als Lohn seiner Thaten erhalten? warum sollte Preußen in früheren Friedensschlüssen abgetretene Be-

<sup>1)</sup> Steins Leben III 226; die Denkfrift S. 204.

sitzungen zurückerhalten, um den Kreis seiner Begationen auszudehnen und um mit Frankreich zu intriguiren? Bedenken Ew. Excellenz da= gegen was ich über die Bildung eines großen Staats zwischen der Elbe und dem Rhein aus herrenlosen Gebieten gesagt habe" 1). Es folgt nun noch eine Berherrlichung der kleinen Höfe, die als Centralpunkte der Wissenschaft, Cultur und des Wohlstandes gepriesen werden, und zum Schluß die nochmalige Erklärung gegen eine Bereinigung Deutschlands unter einem oder zwei Herren2). Man kann kaum erstaunt genug sein über die Begriffsverwirrung, mit der ein Politiker, der so eben erst die Anwendung des Eroberungsrechts auf Deutschland so energisch bestritten, der bald nachher wieder em= port über den Aufruf von Kalisch das suaviter in modo gegenüber Deutschlands Fürsten beobachtet wissen will, der, wie wir sehen wer= den, sich später der Aneignung des eroberten Sachsens durch Preußen mit aller Kraft widersetzte, daß ein solcher Mann, ehe die Tinte trocen geworden, mit der er sein Berdammungsurtheil über "Um= wälzungsvorschläge" niedergeschrieben, selbst in der Begeisterung für sein Steckenpferd sich an den rechtmäßigen altpreußischen Gebieten zwischen Elbe und Rhein vergreifen will. Ja noch mehr, er will auch den Russen ein deutsches Kernland ohne Weiteres zukommen Mag der Groll über die unsäglich schwachmüthige Politik des Berliner Hofs im letten Jahr auch noch so gerechtfertigt erschei= nen, aus Münsters Worten vermag ich nur den bittersten Haß gegen den preußischen Staat verbunden mit einer sich selbst überhebenden Berachtung besselben herauszulesen. Es handelte sich also in diesem für Deutschland so unendlich wichtigen Augenblick für den hannö= verschen Staatsmann vor Allem um die Gründung seines Welfen= reichs, damit, wie er in einem Postscriptum seines Briefs ausdrück= lich sagt, das braunschweigische Haus nicht trot seiner Verdienste um

<sup>1)</sup> Die betreffende Stelle fehlt in dem bei Hormahr Lebensbilder II 227 (in der zweiten Auflage II 257) abgedruckten Brief. Ich gebe sie nach dem vollständigen Abdruck bei Perz Leben Steins III 242. Der gerügte Mangel ist ein neuer Beleg für die Unzuverlässigkeit der Hormahrschen Publikationen.

<sup>2)</sup> Stein hatte sich früher für ein zwischen Oesterreich und Preußen getheiltes Protectorat ausgesprochen, übereinstimmend mit Geng Ansicht im Herbst 1806.

die Sache Europas bei dem voraussichtlichen Uebergang der englischen Krone in andere Hände, Alles verliere 1). Nicht allein in seiner deutschen, auch in der allgemeinen Politik verlor er auch jetzt keinen Augenblick dieses Ziel aus dem Auge. So sehr er für das Bündniß mit Schweden geschäftig war und demselben zur Entschädigung für Finnland seitens Englands die Garantie Norwegens zu verschaffen suchte, so sehr sträubte er sich gegen eine anderweitig angeregte Allianz mit Dänemark, gegen das er das Eroberungsrecht gelten lassen wollte, weil die Entschädigung desselben für das abzutretende Norwegen in den Gebieten Deutschlands hätte gesucht werden mussen, die Münster für sein Welfenreich bestimmt hatte. Die freundlichen Gefinnungen Münsters in Betreff Preußens wurden vereitelt durch Porks kühnen Entschluß und die ungeahnt machtvolle Erhebung des preußischen Volks und Staats aus tiefem Fall. Doch vermochte vorerst der so lange im Stillen geschürte und nun endlich zum Ausbruch gelangende Unabhängigkeitskampf Deutschlands gegen seine Bedränger keineswegs aus Münsters Innerem den "echten Hannoveraner" zurückzudrängen. Statt des sittlichen Zorns, des hohen patriotischen Schwungs, der Stein und Gneisenau bewegte, trägt unser Staatsmann sich unablässig mit seinen hannöverschen Bergrößerungsplänen. Obendrein saß er in England, wohin Nachrichten über die gemachten Fortschritte nur spärlich und spät gelangten, da fast alle deutschen See- und Handelsstädte in des Feindes Gewalt Er beklagt sich selbst, aus den französischen Bulletins das Wahre herausspeculiren zu müssen. Diese Entfernung von dem Ort der Handlung erklärt Manches in seinen den Thatsachen gegenüber merkwürdig zurückgebliebenen Ansichten. Trop Steins und Gnei= senaus wiederholter Mahnung, trot der Erklärung seiner Bereit= willigkeit, im Fall er nüten könne, in Deutschland zu erscheinen 2), blieb er bis in die Wintermonate hinein in England. Zweifelsohne, wenn auch der Geschäftsgang dieser Unterhandlungen heute noch

<sup>1)</sup> Die Idee, die Schelde als Grenze zu gewinnen, mußte, wenn wirklich ernsthaft gehegt, aufgegeben werden wegen der Wünsche des englischen Ministeriums für Begründung eines starken niederländischen Königreichs.

<sup>2)</sup> Steins Leben III 362 u. 392. Gneisenaus Leben II 551.

nicht offen vor Augen liegt, war er es, der unmittelbar, seitdem der Arieg Deutschlands Grenzen sich nahte, von London aus für Hannover auf Oftfriesland und Hildesheim "visirt" hat. als den hannöverschen Minister bei der Person des Königs mussen die Negotiationen eingefädelt sein, die durch Lord Charles Stuart, den Bruder Caftlereaghs, mit Preußen über ein Bündniß nebst Subsidien, sowie über die preußischerseits zu gewährenden Landabtretungen geführt wurden. Letterer erklärte sich noch während des Waffenstill= stands im Juni für nicht instruirt zum Abschluß des Subsidien= und Allianzvertrags, feilschte aber, tropdem "die Briten noch keinen Mann und keinen Schilling zum Krieg gestellt"1), um preußische Lande wie Hildesheim, Goslar, Minden, Ravensburg zur Abrundung des projectirten Welfenreichs. Stein wußte wohl, was er that, als er am 19. Mai an Münsters Adresse den Vorwurf richtete, daß man sich, während das Schicksal von Deutschland und der Welt auf dem Spiele stehe, um Minden und Ravensberg zanke, damit die hannö= verschen Minister von Hannover nach Osnabrück nur auf classischem guelfischem Boden reisen könnten 2). Die britisch=hannöversche Politik setzte bekanntlich ihren Willen durch. Hardenberg gestand im Ver= trag zu Reichenbach (14. Juni) die Vergrößerung Hannovers um 250—300,000 Seelen einschließlich Hildesheim zu. Preußen erhielt auch jett so wenig wie seitens Rußlands zu Kalisch positive Zusagen betreffend seine eigene Reconstruction. Es war ihm, ganz ähnlich der Bestimmung zu Kalisch, nur Wiederherstellung in denselben statistischen und geographischen Verhältnissen zugesichert, die es vor dem Krieg von 1806 gehabt. Ein wesentlicher Unterschied war nur der, daß man hier vertragsmäßig rechtmäßige Besitzungen einem An= deren abtrat, ohne sich eine bestimmte Entschädigung unter derselben Form auszubedingen. Daß, wie noch Häusser (IV 224) angenom= men, damals ichon geheime Verpflichtungen betreffend die Abtretung Ostfrieslands wenigstens von Seiten Hardenbergs übernommen wor= den, scheint nicht richtig zu sein. Erst im März 1815 erklärte Münster den geeigneten Moment für eingetreten, de presser la

<sup>1)</sup> L. Häuffer, Deutsche Geschichte IV 222.

<sup>2)</sup> Steins Leben III 357.

cession de la Frise orientale et de Lingen 1). 3ch will hier hervorheben, daß er selbst es in hervorragendster Weise war, der die Erwerbung Oftfrieslands betrieb, weil er die Nachbarschaft Hollands einer Flankirung durch preußische Gebiete weit vorzog. dem Prinzregenten die zur Gewinnung Offfrieslands nothwendige Abtretung des Herzogthums Lauenburg abzudringen 2). Auf der andereu Seite aber suchte er den von Stein ihm gemachten Vorwurf von sich abzuwälzen. "Wie gerne hätte ich den Bären erlegt gesehen, ehe man über die Theilung seiner Haut gestritten. Ift es unsere Schuld, wenn man dort (in Preußen) damit anfängt sich Alles beizulegen, was im nördlichen Deutschland durch Eroberung oder Regociation zu erhalten sein wird, avec la seule exception etc." (Formulirung der preußischen Entschädigung in dem Vertrage von Kalisch; als nicht zur Entschädigungsmasse gehörig ist daselbst Hannover bezeichnet.) "Ist es da nicht Zeit, wenn man 7 Millionen Livres Sterling, eine Colonie, ungeheure Waffenrüftungen 2c. hergibt, einige unentbehrliche Arrondissements für unsere tünftige Ruhe zu fordern, die uns auch Alle ohne Ausnahme bis auf Preußen gern zugestehen würden 2c." Stein fand es benn auch für angemessen, seine Ausbrüche von Reizbarkeit und Ungeduld zu entschuldigen. Beider Berhältniß blieb zu= nächst ein freundschaftliches. Stein wünschte dringend Münsters Auftreten in Deutschland, damit derselbe den ganz umgewandelten Geift seiner Bewohner kennen lerne und bei Unterhandlungen durch sein Eingreifen die Partei der Vaterlandsfreunde stärke und hebe. Münster seinerseits entzog sich nicht dem gewaltigen Eindruck des erhebenden Schauspiels, welches in jenem Jahre die mit aufopfern= dem Heldenmuth ihre Unabhängigkeit erkämpfende deutsche Nation

<sup>1)</sup> S. seine Depeschen vom Wiener Congreß S. 228.

<sup>2)</sup> Depeschen S. 208, 227 u. 234. Lauenburg sollte Dänemark erhalten und dafür das von Schweden, in Entschädigung Norwegens, zu bekommende Vorpommern an Preußen abtreten. Hannover hatte nichts eingebüßt, also auf Vergrößerung keinen Anspruch. Münster hielt eine solche aber auch aus folgendem Grunde für nothwendig: lorsque toutes les dimensions des états de l'Allemagne s'élargiront, nous deviendront relativement plus petits, si nous restons rensermés dans nos limites.

darbot. Die deutsche Gesinnung, eine anerkennendere Beurtheilung auch Preußens tritt unverkennbar hervor. Er freut sich, daß Letzteres die frühere Schmach so schön ausgelöscht, er zittert, daß Napoleon zur Besinnung gekommen sei und den faulen Frieden, den die österereichische Politit ihm entgegengetragen hatte, angenommen haben könnte. Eifrig betreibt er die Beschaffung der seitens Englands zu gewährenden Geldmittel. Zürnend über die Schmach, daß deutsche Könige und Fürsten stlavisch dem französischen Imperator die besoh-lenen Contingente stellten, statt ihre Wassen mit den Verbündeten zu vereinen, richtet er an Stein die Worte: "Ich will gewiß der Fürsten nicht schonen, die wie Sachsen sich betragen. Er verdient geächtet, nicht geachtet zu werden. So der Baier und Würtemberger Zaun-tönig, wenn sie nicht bald herumkommen" 1).

Der Grundgebanke des großen Kriegs, wie ihn die Proclama= tion von Kalisch festgestellt, war schon bei Seite geschoben worden, seit es sich unumgänglich gezeigt hatte, Desterreich für die Coalition zu gewinnen. Für einen Nationalkrieg zur Wiedererlangung der Freiheit und Unabhängigkeit, zur Wiedergeburt Deutschlands aus dem ureignen Geist des Volks war in Metternichs System kein Raum. Rur die wundervolle, im Stillen längst vorbereitete Eintracht der Höfe sollte nach Gent' späterem Wort das Werk der Befreiung voll= bracht haben. Mit einer solchen Politik waren natürlich in keiner Beise Maßregeln vereinbar, wie sie Stein gegen die deutschen Fürsten hatte anwenden wollen. Die Aussichten für eine wahrhafte Verfas= sung Deutschlands mußten unter diesen Umständen rasch sinken. Ein sehr ausgezeichnetes System von Verträgen und Allianzen, welches die einzelnen Fürsten verbinde, schien Metternich vollständig genügend. Der erste officielle Sieg dieser Politik war der Teplitzer Vertrag (9. September), der die drei Ostmächte enger verknüpfen sollte. Hier ward ausdrücklich die völlige und unbedingte Unabhängigkeit der deutschen Gebiete ftipulirt. Damit war eigentlich eine politische Ge= sammtverfassung für Deutschland beinahe schon unmöglich gemacht. Als unmittelbare Frucht dieser Politik ift dann der Rieder Vertrag

<sup>1)</sup> Am 1. September, Steins Leben III 399. Vergl. über Sachsen Steins Aeußerung S. 362.

vom 8. Ottober anzusehen, der Baiern, neben der vollständigsten Entschädigung für etwaige Verluste, nach Auflösung des Rheinbundes die völlige und absolute Unabhängigkeit von jedem fremden Einfluß und die vollste Souveränetät gewährte. Aehnliche Bedingungen erhielt befanntlich noch nach der Schlacht bei Leipzig Würtemberg, nur daß seine Souveränetät eingeschränkt sein sollte "durch die Garantie der politischen Beziehungen, die die Folge der im künstigen Frieden zu treffenden Anordnungen zur Wiederherstellung und Sicherung der Unabhängigkeit und Freiheit Deutschlands sein müßten".).

Wie Graf Münfter über die Kalischer Proclamation dachte, ift oben gesagt worden. Er fand auch jest noch, daß die ungenügende Betheiligung der befreiten Gebiete am Kampf in dem Mangel bestimmter Erklärungen über das künftige Schicksal Deutschlands ihren Grund habe. "Die Fürsten sind anfangs durch manche Aeußerungen abgeschreckt worden, und diese Fürsten halten ihre Unterthanen zurück sich als Deutsche zu zeigen"2). Aber andererseits war der Geist, in dem, Dank der Metternichschen Politik und der nachgiebigen Schwäche der preußischen Staatsmänner, die deutschen Angelegenheiten betrieben wurden, durchaus nicht nach seinem Sinn. Wenn einer von den damaligen Staatsmännern, so wünschte er bei der Reugeftaltung Deutschlands möglichste Annäherung an die alte Reichs= verfassung, die nach hannöverscher Fiction rechtlich gar nicht aufge= hoben war. Wie er sich diesen Zustand dachte, welche Stützen er dem Raiserthum anstatt der geiftlichen Staaten unterschieben wollte, davon muß später die Rede sein. Die unbedingte Souveränetät der einzelnen Fürsten war damit natürlich nicht vereinbar. das Wiener Cabinet, das durch das Versprechen derselben die Fürsten zu gewinnen glaube, er tadelt lettere selbst 3). "Kann es einen ver=

<sup>1)</sup> Reumann, Recueil des traités etc. II p. 383. 389. Unter ebenso allgemeinen Zusagen wurden dann Darmstadt, Rassau, Baden zur Coalition zugelassen. Bergl. S. 393 ff.

<sup>2)</sup> An Stein, am 8. October 1813, Steins Leben III 419. Dieselbe Ansicht entwickelt er in einem Brief vom 13. December an Gagern; s. Gagern, Mein Antheil an der Politik II 44.

<sup>3)</sup> In dem oben citirten Schreiben an Stein, welches am Tag des Absichlusses des Rieder Vertrags abgefaßt ift.

nünftigen Fürsten geben, der nicht die limitirten Hoheitsrechte der Teutschen Conföderation dem nichtigen Titel einer unter Bonapartes Tyrannei stehenden sogenannten Souveränetät vorziehe? Das Schicksal der Teutschen würde höchst zu beklagen sein, wenn sie künftig dem Willen kleiner Despoten unterworfen sein sollten . . . . . Ich habe das Glück unter einem Herrn zu stehen, der selbst diese Art der Souveränetät nicht will: sollte sie für das arme Teutschland beliebt werden, so wäre ich bereit, mich auf die Seite der Revolutionairs zu schlagen." Unterrichtet von dem Abschluß mit den Rheinbund= staaten schreibt er an Bord der Fregatte Pactolus, die ihn an die deutschen Gestade tragen sollte, an seinen Freund Gagern: "Die Traktaten, welche völlige Souveränetäten in Deutschland nicht sowohl bestätigen als neu schaffen, sind für Deutschlands Bereinigung in unserem Sinn und noch mehr für die Freiheit der Nation höchst schädlich". Doch weiß auch er keinen Rath, wie dem Uebelstande ab= zuhelfen sei. Er wünscht, daß Stein seinen Einfluß auf den Raiser Alexander benute, damit derselbe vereint mit Preußen auf Stadion und durch diesen auf Kaiser Franz einwirke. Er erklärt unumwun= den, daß er sich Bündnisse unter den Einzelstaaten denken könne, die auch ohne Oberhaupt Consistenz gewännen. Aber "bei dergleichen Bereinigungen würden die Fürsten allein die contrahirenden Theile sein und die Unterthanen bloße Sklaven werden".

Ende December war Münster in Hannover eingetroffen, nachbem ihm verschiedene Proclamationen des Prinzregenten und des
Geheimen Raths vorausgegangen, die das Land zu den Wassen
riesen. Es ist fast, als ob nach der gehobenen Stimmung, von der
wir Zeuge geworden sind, die Berührung mit dem mütterlichen Boden sosort wieder jenen zähen Particularismus in ihm gestärtt hätte.
Bunächst hielt er sich nicht lange bei der Neuordnung der hannöverschen Verhältnisse aus. Ein Befehl des Prinzregenten sandte ihn
ins Hauptquartier der Verbündeten, wo seine Anwesenheit ersorderlich war. Münster hatte von Ansang an zur Kriegspartei gehört,
er verschmähte den faulen Frieden, der herrliche deutsche Lande bei
Frankreich gelassen hätte. Schon im September hatte er sich verwundert über die "Hydrophobie" ausgesprochen, welche Manchen beim
Gedanken einer Ueberschreitung des Rheins ergreise. "Sollen unsere

Teutschen Brüber jenseits stets Franzosen bleiben ?" rief er aus. Im Hauptquartier gehörte er zu den energischen Vertretern der Ansicht, daß Friede nur in Paris und nach dem Sturz Napoleons zu hoffen sei, im Gegensatz zu seinem englischen Collegen Lord Castlereagh, der sich sehr bald in die Schlangenwindungen der Metternichschen Politik hatte verstricken laffen. Aber so sehr er auch von England aus gegen die Souveränetätssucht der Kleineren gedonnert, so wenig war er geneigt, eine etwaige Beeinflussung seines lieben Hannovers Es kam darüber fast wieder zum Conflict mit Stein, der durch die unter der Centralcommission stehenden Commissarien für die Bewaffnung Einrichtungen zur Bildung des Landsturms in den befreiten Gebieten hatte treffen lassen, welche die fürstlichen Local= autoritäten gänzlich ignorirten. Es war das geschehen, um dem hier und da z. B. in Würtemberg fast unverhüllt hervortretenden Hang, sich eingegangenen Verpflichtungen zu entziehen, einen Damm ent= gegenzustellen. Münfter sprach sich ganz entschieden gegen diese Maßregel aus, die doch, wie die Dinge lagen, allein die Kräfte der befreiten Länder der gemeinsamen Sache nutbar machen konnte 1). Der Absonderungstrieb, der sich hierin wieder zeigt, war nicht gerade vielversprechend für die Gründung eines starken Deutschlands.

Der Krieg ging inzwischen seinen Sang. Allen Hindernissen zum Trotz, die hauptsächlich in der Uneinigkeit der Verbündeten ihren Grund hatten, ward das Ziel erreicht. Napoleon mußte seine Abdantung unterschreiben, die Verträge zu Paris gaben der Welt den Frieden zurück. So war es Münster vergönnt, die verdiente Frucht jahrelanger Anstrengungen zu schauen, eine Sunst des Seschicks, die seinem edlen Landsmann Scharnhorst versagt geblieben. Der Friede von Paris vom 30. Mai 1814 gab Oesterreich seine territoriale Wiederherstellung, er gab England, was es begehrte; die Ordnung der deutschen Verhältnisse ward auf einen binnen zwei Monaten zusammentretenden Congreß verschoben. Ueber die deutsche Verfassung, deren Sestalt noch während des Kriegs Gegenstand von Erörterungen von Cabinet zu Cabinet gewesen war, ward nun bestimmt, daß die deutschen Staaten unabhängig und durch ein södes

<sup>1)</sup> Steins Leben III 726.

ratives Band vereinigt sein sollten. Die organische Vervollständigung dieser Bestimmung war gleichfalls dem Congreß anheimgegeben.

Nach Vollendung des Friedensvertrags, für deffen Zustande= tommen Münfter in fünf Comites als Vertreter Großbritanniens thätig gewesen, rief ihn der Prinzregent zu sich nach England. Bis zum September weilte er hier, bestimmt als erster hannöverscher Bevollmächtigter an dem in Wien zu eröffnenden Congreß theil= zunehmen. Gewissermaßen als sein Programm kann man die Worte ansehen, welche er am 10. August von London aus an den Freiherrn von Gagern richtete, dem er seine Freude aussprach, gemeinschaftlich mit ihm "an dem großen Werk der Wiedervereinigung Deutschlands zu einem einigermaßen zusammenhängenden Ganzen" arbeiten zu können. Dann heißt es: Die Aufgabe ift sehr schwer, theils wegen des hier und da obwaltenden Souveränetätsschwindels und der Furcht, die kleine Herren haben, ihre Unterthanen künftig nicht ganz will= fürlich behandeln zu können, — eben so sehr aber wegen der großen Schwierigkeiten, die in der Natur der Sache selbst liegen, ein gesell= schaftliches Band mit so großen Mächten wie Oesterreich und Preußen sind, einzugehen, welches nicht zu einer societas leonina ausarte. Wir muffen keine Rechte aufopfern, nur um diesen zwei Monarchien unterthänig zu werden oder um ein getheiltes Protectorat in Deutschland zu bilben" 1).

Im September reiste Münster über Paris nach Wien, beehrt mit dem uneingeschränktesten Vertrauen des Prinzregenten, der, wie Hormayr erzählt, die Ertheilung einer Instruction mit den Worten abgelehnt haben soll: Nein, Sie kennen meine Gesinnungen, Sie werden stets thun, was Recht ist. Wie Münster diese Vollmacht verstand, beweist unter Anderem die durch ihn ohne Wissen seines Herrn bewirkte Erhebung Hannovers zum Königreich: ein Geschenk freilich, dessen übele Wirkung auf das Land Stein schon im Jahr 1826 vorhersagte<sup>2</sup>). Wie wir sehen werden, war, wenn in irgend einer Periode seines Lebens, sein Gebahren auf dem Wiener Congreß

<sup>1)</sup> Gagern, Mein Antheil II 46.

<sup>2)</sup> Steins Leben VI 253.

das eines "echten Hannoveraners"; der alte Groll gegen Preußen, zeitweise zurückgetreten, brach bei erster Gelegenheit mit verdoppelter Gewalt wieder hervor. Schon unterwegs soll er es sich in Stuttgart nicht haben versagen können, dem König Friedrich zu erklären, Frankreich werde nie zugeben, daß Preußen Mainz und Luxemburg erhalte 1).

Selbstverständlich will ich hier keine Geschichte bes Wiener Congreffes schreiben. Ich werde mich ganz streng an Münsters Thätig= keit halten und nur das des Zusammenhangs wegen unumgänglich Nothwendige beifügen. Ich komme zu diesem Behuf zunächst zurück auf die Hauptquelle, die Depeschen unseres Grafen an den Pring-Dieselben sind nur ein Theil des reichen regenten von England. handschriftlichen Materials zur Zeitgeschichte, welches nach Hormanis Angabe (Lebensbilder III 650), aus Münsters Nachlaß vorhanden sein muß. Wir dürfen im Interesse der Geschichtsforschung vielleicht hoffen, daß, nachdem einmal die Bahn gebrochen, andere gleich will= tommene Gaben nachfolgen werden. Was die Depeschen vom Wiener Congreß selbst betrifft, so sind uns dieselben leider nicht vollzählig vorgelegt worden. Ich weiß nicht, ob die im Vorwort enthaltene Bemerkung des Herausgebers, daß das Durchblättern der Depeschen des Grafen Münfter ihm den Wunsch gegeben hätte, einen Theil derselben der Oeffentlichkeit zu übergeben, so zu verstehen ist, als ob er nur eine Auswahl der Depeschen Münsters vom Wiener Congreß habe veröffentlichen wollen. Vielmehr scheint der Sohn hier von den vorhandenen Depeschen seines Vaters im Allgemeinen zu reden, also von den aus Langres, Chaumont, Paris und Wien 1814 und von den aus Karlsbad 1819 u. s. w. Der Druck selbst beruht offenbar nicht auf den an den Prinzregenten gerichteten Ori= ginaldepeschen, sondern auf den Concepten oder Copien derfelben. Die sich aufdrängende Ueberzeugung, daß Lücken vorhanden sind, führt auf die Vermuthung, daß wohl noch von dem älteren Münster für eine Copie derjenigen Depeschen über den Congreß, die er für seine

<sup>1)</sup> Schreiben Phulls an Stein am 12. Sept. 1814, Steins Leben IV 107. Jedoch von Münfter in einem undatirten Billet an Stein in Abrede gestellt. Ebendas. 668.

Familie oder etwa für eine spätere Publication geeignet hielt, gesorgt worden ist. Als Versehen des Abschreibers erklären sich wohl auch am besten die nicht seltenen, mehrfach sinnstörenden Fehler des Textes 1).

Was die behauptete Unvollständigkeit anlangt, so ist auffallend, daß nach der ersten Depesche vom 17. und 19. September ein wei= terer Bericht bis zum 27. November auf sich warten läßt. Run ergibt sich allerdings aus Gagerns Aufzeichnungen 2), daß die auch sonst erwähnte, in Folge eines Sturzes aus dem Wagen eingetretene Erkrankung des Grafen in diese Zwischenzeit fällt. Auch hat es wohl zur Dampfung seines berichterstatterischen Gifers beigetragen, daß er um Mitte November in Wien seine Vermählung mit Wil= helmine Gräfin zu Schaumburg-Lippe beging 3). Dennoch sind die Anfangsworte der Depesche vom 27. November: Si je n'ai que rarement parlé en detail sur les affaires générales du congrès etc. für das Fehlen von Depeschen beweisend, da der einzige vorher= gehende, sehr kurze Bericht, der nur Persönliches berührt, gar nicht von den affaires générales handelt, unter denen, wie sich sofort aus dem Folgenden ergibt, die polnische und die sächsische Frage verstanden werden. Dazu kommt noch, daß bei Abfassung der ersten Depesche der Congreß noch gar nicht constituirt war, also von seinen affaires générales nicht hatte die Rede sein können. Der Anfang der Depesche vom 17. December (S. 193) erwähnt einer, wenn auch kurzen Benachrichtigung an ben Prinzregenten vom 7. December,

<sup>1)</sup> So steht S. 187 3. 9 v. u. russes statt prussiennes, S. 220 3. 5 v. u. contre statt entre, S. 232 3. 14 v. u. de la Bensadure statt de la Besnardière; S. 270 3. 13 v. u. ist les nations ganz sinnlos, etwa statt les matériaux u. s. w. Außerdem sinden wir häusige Bertauschungen von Buchstaben und sinnstörende Interpunctionssehler. S. 223 3. 1 v. o. ließ 3,180215 statt 3,080215. Bgl. Klüber Atten des Wiener Congresses VII 80. S. 289 3. 8 v. o. ließ Comte H. statt Chancelier H.; S. 283 3. 9 v. o. ließ ne seraient pas, telle statt ne seraient, pas telle u. s. w.

<sup>2)</sup> Mein Antheil II 65.

<sup>3)</sup> Stein (Leben IV 158) schreibt am 11. Nov. von seiner bevorstehenden Heirath und am 16. von seiner Befriedigung in seinen neuen Berhältnissen. Hor= mayr Lebensbilder I 107 gibt daher fälschlich den 7. Novbr. als Hochzeitstag an.

welche nicht vorliegt. Reine Depesche ift sodann vorhanden aus der Zeit vom 29. December 1814 bis zum 21. Januar 1815. das höchst auffällig, da man gerade aus diesen Depeschen Aufschluß erhoffen mußte über die Stellung, welche Münster zu dem von seinem Collegen Caftlereagh mit Frankreich und Desterreich am 3. Januar 1815 abgeschlossenen geheimen Vertrag eingenommen hat. gewiß ift, daß Hannover demselben dann beigetreten ift, ist das Fehlen eines Meinungsaustausches zwischen dem Prinzregenten und seinem Minister höchst befremdlich. Die nächste Depesche ift bann wieder erst vom 11. März 1815, in welcher ausdrücklich (S. 226 und 227) zweier Depeschen vom 14. Februar und vom 5. März Erwähnung gethan wird, die in unserer Collection nicht vorliegen. ihnen werden die in dieser Zeit über Sachsen getroffenen Arrange= ments beleuchtet worden sein. Am 22. April wird eine nicht vor= handene Depesche vom 15. erwähnt. Das Gesagte wird zum Beweis meiner Behauptung genügen; sonst ließe sich die Zahl ähnlicher Fälle leicht noch vermehren.

Wenn wir daher auch über verschiedene wichtige Fragen vergeblich in den vorliegenden Berichten erwünschte Auftlärung suchen, so ist ihre Bedeutung doch keineswegs zu unterschäßen. Sie gewähren zum ersten Mal im Verein mit anderen minder reichlich sließenden Quellen die Möglichkeit, Graf Münsters staatsmännische Thätigkeit in einer entscheidenden Epoche eingehend zu prüfen und zu beurtheilen. Indem ich minder Wichtiges, aus Kücksicht für den verstatteten Raum, übergehe, werde ich sein Berhalten gegenüber zwei Hauptfragen des Congresses darlegen, ich meine seine Parteistellung zu der sog. sächsischen Frage und sodann seine Thätigkeit in Betress der zu schaffenden deutschen Verfassung.

Preußen sollte bekanntlich nach dem Kalischer Vertrag in demselben finanziellen, statistischen und geographischen Verhältnissen wiederhergestellt werden, die es vor dem Krieg von 1806 besessen. Zu seiner Entschädigung sollten alle in Norddeutschland etwa zu besessenden Gebiete angewendet werden, die Besitzungen des Hauses Hannover ausgenommen. Zuerst hat wohl der Kaiser Alexander selbst die Einverleibung Sachsens zu diesem Behuf ins Auge gefaßt 1). Auch der Leiter der preußischen Politik, Hardenberg, hat sich bald an den Gedanken gewöhnt, in Sachsen eine passende Ber= größerung zu suchen. Die bisher meift nicht beachtete Ursache, derent= wegen Harbenberg die im Namen Blüchers an das sächsische Volk erlassene Proclamation gerügt hat, ist die, daß Gneisenau, der für seinen Feldherrn die Feder geführt, darin erklärt hatte, die Provinzen des Landes nur für den der Freiheit des Entschlusses beraubten Landesherrn in Verwahrung nehmen zu wollen. Hardenberg wollte gleich dem russischen Raiser von einer Wiederherstellung König Friebrich Augusts nichts wissen, während dagegen jene getadelten Worte gang nach dem Sinne des Königs von Preußen gewesen waren 2). Ich will hier nicht wiederholen, wie Hardenberg, wie schon zu Kalisch, auch zu Reichenbach und bei allen späteren Gelegenheiten bis zum Frieden von Paris herab die sehr schwer zu entschuldigende Ver= fäumniß auf sich geladen hat, bindende Zusagen über bestimmte Entschädigungsobjette nicht zu erwirken 3); wie die britische Zähig= teit über seine Leichtfertigkeit gerade in diesem Punkt triumphirte, haben wir schon gesehen. Harbenberg verzichtete auf preußische Ge= biete, ließ es sogar zu, daß Preußen dem neuen Welfenreich und dem englischen Handel zu Liebe von der Nordsee verdrängt ward, ohne bestimmt zu wissen, wo die Entschädigung für solche Opfer zu holen sei. Da, wie gesagt, auch in Paris die günstige Gelegenheit unver= antwortlicher Beise versäumt worden war, begannen die Verhand= lungen ber in Wien versammelten Congreggesandten, ebe über Preu-Bens territoriale Herstellung ein Abkommen getroffen war. Es war das ein Umstand, der für die Begründung einer deutschen Verfassung geradezu verhängnißvoll geworden ift. Für Preußen selbst schien um diese Zeit noch nichts verspielt zu sein. Der Raiser von Ruß= land hielt sich mit Recht für verpflichtet, dem treuen Verbündeten

<sup>1)</sup> Er hat es schon vor dem Kalischer Bertrag im Februar 1813 Anesebeck gegenüber angeboten. Steins Leben III S. 301.

<sup>2)</sup> Gneisenaus Leben II 552 u. 556, vergl. S. 532, Schreiben vom 5. und 10. April.

<sup>3)</sup> Dies die Ansicht von Pers und Häusser. Arndt theilt bekanntlich wies berholt die Schuld der Entschlußlosigkeit des Königs zu.

die versprochene Entschädigung zu verschaffen, wenn auch bei ben preußischen Staatsmännern Alexanders polnische Plane auf heftigen Widerstand stießen. Befanntlich beabsichtigte er die Errichtung eines constitutionellen Königreichs Polen unter ruffischem Scepter. Welche Bedenken eine solche Gründung für die bei Preußen und Defterreich verbleibenden polnischen Gebietsantheile — die meisten, selbst Posen, Thorn und Arakau nahm Alexander für seine Reuschöpfung in Anspruch — hervorrufen mußte, lag auf der Hand. Besonders war cs auch England, das die Gefahr eines Uebergewichts Rußlands, sein eventuelles Dominat über die mit offener Grenze ihm preisgegebenen Staaten Preußen und Oesterreich mit Sorge ins Auge faßte. So wenig Großbritannien daher gegen eine Einverleibung Sachsens in Preußen einzuwenden wußte — es erklärte dagegen weder sittliche noch politische Bedenken zu haben — so sehr verwahrte es sich da= gegen, daß Preußen durch diese Abrundung sich etwa veranlaßt finden fonnte, sich im Often mit offenen Grenzen in die Abhangigkeit Ruß= lands zu begeben. Ganz anders Frankreich. Hier sahen es die wiederhergestellten Bourbonen für eine Gewissenssache an, das ver= wandte sächsische Königshaus nicht fallen zu lassen; ihr leitender Staatsmann, der Fürst Talleprand, Gesandter Ludwigs XVIII. auf dem Congreß, hoffte Frankreich am Leichtesten durch das Protectorat über die kleinen beutschen Dynastien kraft eines sog. Legitimitäts= princips die verlorene Stellung im europäischen Staatenverein wieder= zuverschaffen. So schien alles auf die Stellung anzukommen, die Desterreich einzunehmen für gut befinden würde. Es ist nun nach= gewiesen, daß Metternich Mitte Oktober noch geneigt war, in die Abtretung Sachsens zu willigen, wenn Preußen iu der polnischen Angelegenheit gemeinsam vorginge und am Rhein eine Beschränkung seiner Machtpläne zuließe. Vorgezogen hätte er freilich und beson= ders sein kaiserlicher Herr eine Theilung des Landes. Mit Dester= reichs Zustimmung ging gerade in jenen Tagen das Land aus den Händen der Centralverwaltungscommission in preußische Verwaltung Die principielle Seite der Sache blieb noch immer unerle= Es führte nun eine totale Verschiebung der seitherigen Par= bigt 1).

<sup>1)</sup> Bernhardi, Geschichte Ruflands I, 50. Bergl. Pert Steins Leben IV

teien herbei, daß sich diese sächsische Frage auf das Unlösbarste mit der polnischen verschlang. Raiser Alexander, gereizt durch den Wider= stand, den seine polnischen Pläne von Seiten der meisten Staats= männer fanden, hatte am 6. November in einer jener erregten Scenen, wie er sie liebte, den König von Preußen zu dem Ber= sprechen und dem bestimmten Befehl an seinen Minister hingerissen, dem russischen Monarchen in seinen Absichten auf Polen behülflich zu sein. Damit hatte Preußen die Linie überschritten, über welche die englische Politik bei der Unterstützung desselben nicht hinausgehen Auch Metternich erhielt dadurch erwünschte Gelegenheit, die schon vorbereitete Wendung seiner Politik zu maskiren. Shon vor= her war es Talleprands überlegener Gewandtheit gelungen, sich aus seiner anfänglichen Bereinzelung für den Augenblick zum tonangeben= den Meister der eigentlichen Geschäftsbehandlung des Congresses em= porzuschwingen. Das Legitimitätsprincip, welches er auf seine Fahne geschrieben, die absolute Geltung des dynastischen Rechts gegenüber Nationen und Staaten, verschaffte ihm viele eifrige Anhänger. sich jett von den Staatsmännern der kleineren Höfe eben so gesucht wie vorher gemieden. Es liegt nicht in meiner Aufgabe, diese Entwicklung im Einzelnen zu verfolgen, die neuerdings durch d'Haussonville und dann durch Bernhardi, mehr im Zusammenhang mit dem Gesammtbild des Congresses, in lichtvoller und erschöpfender Weise dargestellt wor= den ist. Der kurze Abriß des Thatsächlichen sollte mich nur der Nothwendigkeit entheben, bei Schilderung der Münsterschen Thätig=

<sup>119.</sup> Mendelssohn=Bartholdy (Friedrich v. Gent S. 79) irrt in der Angabe, daß am 12. Oktober der von Tallehrand erkaufte Gent Metternich "bestimmte, sich der entstehenden Coalition gegen Rußland und Preußen anzuschließen". Bon einer Coalition kann im eigentlichen Sinne damals noch nicht die Rede sein. Hauptsächlich aber ist Metternichs Schwantung erst bedeutend später erfolgt. Gentzelbst bemerkt schon drei Tage später (Tagebücher S. 327): l'effet de mes grands efforts de mercredi dernier s'efface; il (Metternich) veut céder et il cédera. La Saxe est perdue. Roch am 20. und 23. Oktober hatte Metternich consenti à la cession de la totalité de la Saxe. Münsters Depesche vom 27. Nov., S. 186. Nach langem Schwanken trat er denn zuerst am 10. December definitiv von dieser Zusage zurück. Perz, Stein IV S. 245. Rach Münsters Depeschen S. 198 am 9. December Abends.

keit in dieser Richtung mit jedem Schritt vorwärts zwei rückwärts machen zu müssen.

Graf Münster trat in Wien sofort als Herold der legitimen Restaurationspolitik auf, als deren Haupt im Rathe des damaligen Europa der Prinzregent von England zu betrachten ist, der jetzt ganz frei von früheren whigistischen Ideen Männern wie Castlereagh sein volles Vertrauen schenkte. Münster ist daher zum Beispiel von vornherein geneigt der neapolitanischen Frage ganz die Wichtigkeit bei= zumessen, die ihr vom Standpunkt Bourbonischer Familienpolitik aus allerdings zukam 1). Joachim Murat auf dem Thron von Neapel schien ihm eine eben so schwere Gefährdung der europäischen Ruhe als die damals sich verwickelnde sächsisch=polnische Angelegenheit. Und doch erfaßte er diese gleich in seiner ersten größeren Depesche vom 27. November in ihrer vollen Bedeutung. Schon scheint ihm die sächsische bedenklicher als die polnische Frage. So bitter er die Politik Raiser Alexanders als die eines europäischen Eroberers bezeich= net, so sehr hofft er doch, daß zum Heil Europas dessen polnische Constitutionsplane die Falle zu seinem Verderben sein werde, die er sich selber stelle. Er wußte, daß er damit seinem Gebieter etwas Angenehmes sagte, der bei Alexanders Anwesenheit in England von deffen Persönlichkeit eine nicht gerade vortheilhafte Meinung gefaßt Schon ist auch Metternich zunächst burch militärische Gin= sprache einigermaßen von seinen Preußen gunftigen Absichten zurück= gekommen, der Fürst Talleyrand erklärt mit Pathos, daß der König von Frankreich unmöglich in die Beraubung einer alten Dynastie willigen könne, deren Haupt, wie er weitläufig ausführt, gar nicht so sehr schuldig sei. Bekanntlich war es zunächst der Fürst Wrede, der mit Ostentation dem Franzosen Baierns Macht zur Erhaltung Sachsens zur Verfügung stellte. Vorsichtiger ging Münster zu Werke. Ihn leiteten dabei ebensowenig wie Talleyrand sittliche Motive, die ihm die Anwendbarkeit des Eroberungsrechtes auf Sachsen hätten unmöglich erscheinen lassen. Er betont das auch in seinen Depeschen in keiner Weise. Hatte er doch selbst Stein gegenüber vor nicht

<sup>1)</sup> S. 183 u. 205. An letter Stelle wird die Stütze, die Metternich Murat gewähre, als sein kauto cardinalo bezeichnet.

allzulanger Zeit erklärt: ber König von Sachsen verdiene geächtet aber nicht geachtet zu werden. Und die Verwerflichkeit des Erobe= rungsrechts konnte boch ber Staatsmann am Wenigsten hervorheben, der 1812 Oftpreußen hatte an Rußland geben und sein geträumtes Welfenreich durch die preußischen Lande westlich der Elbe hatte arron= Es war — und ich bin entfernt ihm daraus einen Borwurf zu machen — nur politische Berechnung, die seine Schritte leitete. Er bemerkt selbst über sein Borgehen (am 17. December S. 199): J'ai toujours senti l'extrême importance de l'anéantissement de la Saxe sur notre existence future et sur l'indépendance du Nord de Allemagne. Es war demnach die "echt hannöversche" Mißgunft ge= gen die Bedeutung Preußens, die ihn auf die gleiche Linie mit der französischen Politik stellte. Aus diesem Grund kam es ihm auch weniger auf das Princip der Unantastbarkeit eines Fürsten an, als auf die Unzulässigkeit, Preußen zu stark werden zu lassen. stritt er in den Reihen derer, die die allerunglücklichste Eventualität, die Theilung Sachsens, befürworteten. Er bemühte sich, den preusischen Staatskanzler von der "Nothwendigkeit, dies Opfer zu bringen", zu überzeugen. Besser sei es, hob er hervor, einen großen Theil Sachsens unter Zustimmung Europas zu besitzen, als das Ganze als usurpirte Provinz, die sich bei erster Gelegenheit erheben würde 1). Oder, wie er bei paterer Gelegenheit sagt, er suchte, na= türlich mit aller Vorsicht, "um uns nicht den Haß Preußens zu= zuziehen", die Dinge so zu stellen, als ob die vorausgesetzten Vor= theile einer Einverleibung ebenso groß seien, als die Gefahren eines Arieges unter den gegenwärtigen Umständen.

So spielte man mit dem Feuer, bis man den Brand beinahe angesacht hatte. Den Hauptwiderstand fand Münster, seiner eigenen Klage nach, außer bei Hardenberg und dem Kaiser Alexander vornehmlich auch bei Stein, der une influence très-nuisible sur ce point ausübe. An einer anderen Stelle werden mit durchsichtiger

<sup>1)</sup> Depeschen S. 191, die folgende Stelle 199. November 11 hatte Metsternich eine Theilung vorgeschlagen und auch Wrede in diesem Sinne gearbeitet. Perp, Stein IV 205.

Beziehung auf Stein diejenigen als Revolutionare bezeichnet, die die Zusammenschmelzung Deutschlands in eine oder zwei große Massen Ein Föderativsystem und die Interesseneinheit der Für= erstrebten. sten Norddeutschlands, nicht aber die Unterjochung desselben, seien die Basen der Sicherheit und Macht Preußens. Was dem Gra= fen Münfter das Föderativspstem war, beweist die oben mit= getheilte Stelle aus einem Brief an Gagern; was er unter Unterjochung Nordbeutschlands durch Preußen verstand, dafür ist später fein zäher Widerstand gegen den Zollverein ein redendes Zeugniß. Der Gedanke, daß Preußen die leitende deutsche Macht, wenn auch nur für den Norden sein sollte, war ihm unerträglich. Die Vergrößerung dieses Staats durch Sachsen galt aber dafür, der Schlußstein der preußischen Hegemonie zu sein. Darum hatte sich Münster, den diese Sache officiell nichts anging, so sehr in die Gegenagitation eingelassen. Er bestürmte, wie wir gesehen, Hardenberg selbst mit düstern Zu= kunftsbildern bei fortgesetzter Hartnäckigkeit, er setzte seinen bedeuten= den Einfluß auf Castlereagh in Bewegung, der, wie Stein an Capo d'Istria schreibt, ganz durch ihn und Metternich gegängelt ward 1). Was der Wunsch des Landes sei, war dem welfischen Diplomaten, wie er dem Oberst von Miltit erklärte, gleichgültig. Man werde sich, wenn Preußen nicht nachgebe, gegen die Besitnahme verwahren, eine Gelegenheit abwarten, und einen Krieg anfangen, der mit Preußens Untergang endigen würde 2). So ward denn weiter gewühlt, wobei natürlich die Verhandlungen über die Verfassungsfrage gänzlich ins Stocken geriethen. Die Einzelheiten, besonders das all= seitige Anbieten und Feilschen um Quadratmeilen und Seelen kann ich hier übergehen, ebenso die verschiedenen Einwirkungen und Intriguen, mit deren Hülfe man dem Kaiser Alexander beizukommen hoffte. Münster war, wie er denn überhaupt zu den wirklich arbei= tenden Staatsmännern des Congresses gehörte, in die statistische Commission gewählt, welche zur Erlangung eines Ueberblicks die dis= poniblen Gebiete und alle erhobenen Ansprüche zusammenstellen sollte. Deren Thätigkeit zog sich in den Januar des folgenden Jahres hin=

<sup>1)</sup> Am 7. December 1814, Steins Leben IV 238.

<sup>2)</sup> Steins Leben IV 242.

ein und ist nicht ohne Nuten gewesen. Inzwischen ruhte der diplo= matische Kampf nicht. Talleyrand, nachdem es ihm mißlungen, be= sonders durch den Widerspruch Karl Augusts von Weimar die deutschen Fürsten zu einer Protestation gegen die Einverleibung Sachsens zu verführen 1), begann sein unvergleichliches Spiel, die bisherigen gemeinsamen Gegner zu entzweien. Gine Convention, die er zum Schutz ber Rechte bes Königs von Sachsen vorgeschlagen, scheiterte zwar noch an dem unsichern Schwanken Castlereaghs. Doch wurde der Angriff des kecken Franzosen immer kühner, weil er zu wissen glaubte, daß der Raiser von Rußland, der sich der Erfüllung seiner polnischen Wünsche nahe sah, nicht geneigt sein werde, für Preußens Vergrößerung das Schwert zu ziehen. Ihm kam dabei der Umftand zu Hülfe, daß England gerade in diesem Augenblick die freie Berfügung über seine gesammte Macht zurückerhielt. Am 1. Januar 1815 traf auch in Wien die Nachricht von dem zwischen England und Nordamerika unter holländischer Vermittlung geschlosse= nen Frieden ein 2). Was denn eigentlich den Ausschlag gab, welcher Umstand den vorsichtigen Lord Castlereagh hingerissen hat, seine Un= terschrift unter den vielberufenen Bertrag vom 3. Januar 1815 zu setzen, der in bekannter Weise die Monarchen von Oesterreich, Frankreich und England gegen Rußland und Preußen zusammenführte, liegt auch heute noch in einem gewissen Dunkel. Daß ber englische Minister durch die heftige Aeußerung Hardenbergs, Preußen werde seine Rechte zu wahren wissen, zu dem unbesonnenen Schritt ver= anlaßt worden sei, ist nicht recht glaublich. Man durfte um so eher erwarten, über diesen wichtigen Punkt in Münsters Depeschen Aufklärung zu finden, als unter Anderem auch für Hannover der Beitritt bekanntlich offen gehalten ward. Doch findet sich in den vor= liegenden Berichten nichts über diese Angelegenheit 3). Man kann

<sup>1)</sup> Depeschen S. 204.

<sup>2)</sup> Wie Talleprand diesen Fall betrachtete, zeigen seine Worte: Cela sterline les paroles Anglaises. Gagern, Mein Antheil II 95.

<sup>3)</sup> Nur am 12. April 1815 (S. 247) übersendet Münster dem Regenten la ratification de l'Austriche sur accession du Hannovre au traité du 3 Janvier. Sonst teine Silbe. Der Wortlaut, zuletzt

trozdem nicht schwankend sein, daß Münster, bei dieser muthwillig herausbeschworenen Kriegsgefahr die Hand im Spiel gehabt hat. Stein hat daran nie gezweifelt und hat darin den Grund zu einem langjährigen Zerwürfniß mit jenem gefunden 1). Münster hatte den Krieg wiederholt als Schreckbild den preußischen Staatsmännern entzgegengehalten. Wie leichtfertig er sich über einen gegen Preußen bei fortgesetzter Renitenz desselben zu beginnenden Vernichtungskampf aussprach, ist oben erwähnt worden. Es hatte ihn noch am 29. Dezeember 1814 "frappirt", daß man in Wien se bornerait à bouder, wie er es nennt, d. h., daß Metternich bei verweigerter Herzausgabe Sachsens durch Preußen sich darauf beschränken würde, den Besitz desselben nicht anzuerkennen 2).

Münster seinerseits war schon vorher von der Unvermeidlichkeit eines Krieges überzeugt, falls der Congreß sich trennte, ohne die sächsische Frage erledigt zu haben. Auf welcher Seite dann Hanno= ver im engen Anschluß an das englische Syftem zu stehen habe, das dünkte ihm unzweifelhaft. Er verlangte für den Fall einer solchen ligue défensive avec le reste de l'Allemagne von Metternich nur eine Garantie der unentbehrlichen Abrundungen 8). Der Ge= danke, das kriegsmüde und ruhebedürftige Deutschland in einen neuen Rampf zu stürzen, war ihm also geläufig, so sehr er es gelegentlich einer widerstandslustigen Partei im preußischen Lager als "absurd und unmoralisch" zum Vorwurf macht, das Geschick Europas und Preußens selbst aufs Spiel zu setzen, nicht deffentwegen, ob Preußen eine Bergrößerung erlangen solle, sondern darum, ob es dieselbe gerade auf dem Punkt erhalte, wo sie ihm die anderen Mächte nicht zugestehen könnten 1). Betrachten wir noch die nächste Depesche

bei Neumann, Rocuoil S. 494 zeigt die Tendenz des Vertrags gegen Preußen ganz unverkennbar. Gagern, Mein Antheil II 104 meint, daß seitens der französischen Diplomatie die Allianz mehr gegen Rußlands Pläne gerichtet gewesen sei. Für den Augenblick hing Beides eng zusammen.

<sup>1)</sup> Steins Leben IV 396.

<sup>2)</sup> Depeichen 219.

<sup>3)</sup> Am 17. December 1814. S. 210.

<sup>4) 29.</sup> December 1814. S. 220.

Münsters vom 21. Januar. Auch sie bringt, wie erwähnt, kein Wort, keine Andeutung über das Bündniß vom 3. Januar. Es ift im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß der Gesandte seinen Herrn in dieser Zeit der Krisis über drei Wochen ohne Bericht gelassen hätte, während dieselben sonst in der Regel in ungleich kürzeren Zwischenräumen aufeinander folgen. Die Annahme fehlender Depeschen wird fast zur Nothwendigkeit erhoben durch den Eingang des Berichts vom 21: Les negociations sont toujours encore au même point d. h. natürlich wie am Datum meines letten Berichtes, was in der uns vorliegenden Reihe der 29. December sein würde; könnte in der That Münster am 21. Januar so sich ausbruden, nachdem am 9. Lord Caftlereagh auf Verlangen Preußens und Rußlands in den sächsischen Conferenzen die protokollarische Erklärung abgegeben hatte, daß die Frage, wie Preußen durch einen Theil von Sachsen entschädigt werden solle, von der Entscheidung der Mächte, nicht aber von der Willfür des Königs von Sachsen abhängig gemacht werden dürfe 1)? War es kein Fortschritt, daß hier Preußen zuerst eine eventuelle Einwilligung in die Theilung Sachsens durchblicken ließ? Man befand sich doch wohl jetzt auf einem an= deren, der Verständigung näheren Punkt, nachdem durch England wenigstens die Anschauung Talleprands verworfen war: es handle sich nicht darum, was Preußen an den König von Sachsen zurückgeben wolle, sondern im Gegentheil, was dieser Fürft zur Erleich= terung der allgemeinen Arrangements abzutreten sich entschließen Zwingende Gründe nöthigen also zur Statuirung einer . fonne 2). Lude in den Depeschen zwischen dem 29. December und dem 21. 3a= In dieser Zeit wird die Rede gewesen sein von dem mehr= genannten Bündniß und Hannover sowie Münsters Beziehung zu demselben. Welcher Art lettere war, ift unter obwaltenden Umstän= ben im Einzelnen nicht zu entscheiden, wenigstens so weit es sich um seine Mitwirkung handelt; daß die Verhandlungen über die Accession Hannovers durch seine Hand gingen, beweift die oben angeführte Stelle über die Ratification des Bertrags. Wir mussen uns aber

<sup>1)</sup> Bernhardi, Geschichte Außlands I 113.

<sup>2)</sup> Minfters Depesche vom 24. Dec. 1814, S. 217.

wegen unserer Unkenntniß über diesen Punkt ebenso trösten, wie darüber, daß wir aus Castlereaghs ausgedehnter Correspondenz doch nicht erfahren, welche Motive ihn eigentlich beim Abschluß des Bünd-nisse geleitet.

Es ist bekannt, daß die drohende Wolke gefahrlos vorüberzog; Dank sei es der Raschheit, mit welcher der englische Bevollmächtigte zur Besinnung gelangte, daß man in England Frieden, nicht Krieg von Möglicherweise mag seine bevorstehende Ersetzung ihm erwartete. am Congreß durch den Herzog von Wellington beigetragen haben, ihn ein rasche und friedliche Erledigung der Geschäfte eifrig betreiben zu machen. Preußen, in der Gefahr, die Unterstützung des nunmehr befriedigten Rußland zu verlieren, mußte den Gedanken fallen laffen, das ganze Sachsen zu erwerben. Es handelte sich nun hauptsächlich um die Art der Theilung, wobei, harakteristisch genug, Castlereagh mehr auf Seiten Preußens, Münster mehr auf Seiten Talleprands Preußen wollte dem König von Sachsen 840000 Seelen lassen 1), während man öfterreichischerseits ein möglichst compactes, militärisch gegen Preußen zu vertheidigendes Sachsen als Vormauer für den eigenen Staat haben wollte. Nachdem man von dieser Seite Bieles nachgegeben, wünschte man, insbesondere Stadion und Schwarzenberg, noch Torgau und Leipzig dem König von Sachsen Castlereagh bemühte sich Oesterreich und Frankreich, zu erhalten. denn Letteres nahm seit dem 11. Januar auch an diesen Conferen= zen Theil, zur Nachgiebigkeit wenigstens in Betreff Torgaus zu bewegen. Münster gab sich dagegen den Ideen der beiden oben genann= ten Oesterreicher und Talleprands hin, der erklärte, daß die Erhal= tung einer Linie mehr in Sachsen (Torgaus) für Desterreich wichtig sei, weil es sonst zu einem seine finanziellen Kräfte übersteigenden Bestand seiner Armee gezwungen würde. Effectivement à quoi servirait-il d'avoir sauvé le principe, si on le rendait illusoire dans l'exécution des mesures qui devraient en découler,

<sup>1)</sup> Mittheilung Hardenbergs an Münfter am 20. Januar (Depeschen 225). Vergl. dagegen den Hardenbergischen Entschädigungsplan für Preußen vom 12. Januar bei Klüber, Akten des Wiener Congresses VII 79 ff.

١

mit diesem Ausruf schließt sich Münster ben Auseinandersetzungen bes französischen Diplomaten an. Er erklärte es Harbenberg gegen= über für unmöglich, daß Oesterreich und Baiern in ein Arrangement wie das von Preußen vorgeschlagene willigen könnten, was ihm eine sehr gereizte, kriegerisch lautende Zurückweisung von Seiten des Staatskanzlers zuzog 1). Man kann demnach nicht zweifeln, daß Münsters Einfluß Castlereagh, der für Preußen Torgau erhandelt, in seinem hartnäckigen Widerstreben gegen Erwerbung von Leipzig 2) bestärkt hat. Das Weitere ift bekannt. Am 10. Februar wurden die Berträge abgeschlossen, die Sachsen, sehr zu seinem eigenen Rach= theil, zerrissen und Preußen die Gestalt gaben, die es bis zum Jahr 1866 hatte. Man ift heutzutage darüber einig, daß im nationalen Interesse diese Lösung die wünschenswerthere war. Preußen, vor dem Krieg von 1806 zum dritten Theil ein flavischer Staat, war durch seine von den Gegnern ihm aufgedrängte territoriale Neugestaltung, die ihm, wie man oft wiederholt hat, eine Bertheidigungs= linie von Memel bis Saarbrück gab, gezwungen gleichsam in Deutschland hinein zu wachsen, der deutsche Staat im eigentlichen Sinn zu werden. Daß das nicht in der Absicht derer lag, die damals in Wien die neue Ordnung der Dinge schufen, daß insbesondere Graf Münster gerade entgegengesetzte Motive zu seinem Verfahren in der sächsischen Frage hatte, das werden die vorhergehenden Blätter ge= zeigt haben. In wie mancher Beziehung auch seine in weit höherem Sinn ergriffenen Bestrebungen für eine beutsche Gesammiverfassung an seinem unseligen Antagonismus gegen Preußen ein Hinderniß ihrer Berwirklichung fanden, das wird sich aus dem Folgenden er= geben.

Wir erinnern uns an die Worte, die vor Beginn des Congresses Münster dem Freiherrn von Gagern schrieb. In der That sind sie seine Richtschnur geblieben. Er hat eine Kritik an dem "Souveränetätsschwindel" ausgeübt, wie sie vernichtender kaum gedacht werden kann; er hat alle Hebel eingesetzt, um ein etwaiges Uebergewicht der beiden Großstaaten in der deutschen Verfassung zu verhüten. Wie

<sup>1)</sup> Depejden S. 225 u. 226.

<sup>2)</sup> Hierüber vergl Gagern, Mein Antheil II 123.

vor Beginn des Befreiungstrieges, setzte auch hier der welfische Di= plomat dem Gedanken einer großmächtlichen Schutherrschaft sein entschiedenes Nein entgegen. Es erhellt daraus, daß es mit seinem an sich gewiß lobenswerthen und vielgepriesenen Eifer für Wieder= herstellung der Raiserwürde nicht allzuviel auf sich hatte. Es war einmal dem Wunsch ein sehr doctrinäres Element beigemischt, die juriftische Ueberzeugung von der Rechtsungültigkeit der durch Franz II. formell wenigstens vorgenommenen Auflösung des Reichs durch Los= sagung von seinen kaiserlichen Pflichten und die damit verbundene Loszählung der Stände; andererseits war, wenn dem Reich überhaupt in den letten Zeiten seiner Existenz Lebenskraft innegewohnt, diese nicht beim Oberhaupt, sondern in den Kreisen zu suchen. Raiserthum, auch für den Fall, daß seine Wiederherstellung unter Abschneidung einiger alten Schäden erfolgte, konnte Hannovers Selbstständigkeit nicht gefährlich werden 1). Uebrigers beweist seine Ant= wort an die Bevollmächtigten von 29 kleinen Staaten Deutschlands, daß damals (1814 November 25) sein Eifer schon sehr erkaltet war. Er behauptete hier, daß nach den Verträgen der deutsche Bund kein Oberhaupt haben dürfe ober daß es dazu wenigstens der freien Uebereinkunft der zu Paris paciscirenden Großmächte bedürfe. Uebrigens hatte die ganze Sache, so sehr auch Andere, wie Stein, dafür sich erhitzten, keine Bedeutung bei Oesterreichs und Preußens ent= schiedener Weigerung 2).

Münster nahm für Hannover Theil an dem Fünferausschuß für deutsche Angelegenheiten. Er ist späterhin auch zu allen vertraulichen Conferenzen zwischen Oesterreich und Preußen in dieser Frage zugezogen worden, wie er selbst es auffaßt, ein sprechender

<sup>1)</sup> Münster war instruirt, für die Wiederherstellung der Reichsversassung zu wirken; s. Klüber, Akten I 1, 84. Eine Art militärischer Leitung wollte er übrigens dem Kaiser zugestehen; vgl. seinen Brief an Stein am 8. Oktober 1815, Steins Leben III 420.

<sup>2)</sup> Es ist ein hübsches Quid pro quo, daß Klüber (I 1, 90) in dem Abdruck der Duplik der kleineren Staaten auf Münsters Erklärung mit Rücksichtnahme auf die Kalischer Proklamation diesen sagen läßt, die Gestaltung Deutschlands solle aus dem uneinigen Geist des deutschen Bolks hervorgehen (statt ureigenen).

Beweis für den allgemeinen Ruf der Integrität, dessen sich der hannöversche Hof zu allen Zeiten erfreut habe (Depesche vom 11. Juni 1815 S. 292). Hier hatte er nun reichlich Gelegenheit, jenen "Souveranetätsschwindel" aus nächster Nähe kennen zu lernen. Baiern und Würtemberg wollten weder die nothwendigste Ginschrän= tung ihres Bündnigrechtes zugeben, noch auch dulden, daß in der Bun= besatte der Rechte der Unterthanen nur Erwähnung geschehe. Wohl= gemerkt handelte es sich hierbei um jenen aus dem frankfurter Ent= wurf unter öfterreichischer Aegide zur Welt gebrachten Entwurf von 12 Artiteln, die wahrlich weder einen festgefugten Staat, noch beson= ders liberale Bestimmungen hinsichtlich der landständischen und all= gemeinen Freiheitsrechte enthielten 1). Wie das Gebahren der Rhein= bundskönige schließlich selbst Metternich zu arg ward, so fand sich auch Münster im Verein mit seinem Collegen Graf Hardenberg ver= anlaßt, im Namen bes Prinzregenten am 21. Oktober 1814 jene berühmte Erklärung abzugeben, die ihm den Ruf eines liberalen Mannes verschafft hat. Die Philippika gegen den rheinbundischen Begriff der Souveränetät, die Betonung der Nothwendigkeit ständischer Berfassungen in den Einzelstaaten, sowie der den Ständen gebührenden Rechte sind sicher ein schönes Zeugniß politischer Ginsicht. Leider hat die Sache doch ihren Haken. Es hatte erst eines derben Briefes von Stein bedurft, um Münfter, der in der Bewilligung der sogenannten vier Rechte für die Landstände bereits eine Gefährdung des Staats durch ehrgeizige Demagogen voraussah, zurechtzuweisen. In Ständen, die bloß das Recht hätten Gravamina einzureichen, sah Stein eine Herabwürdigung des Geistes der Nation, während Münster, der Deutschland "wegen langer Abwesenheit aus demsel= ben" nicht mehr kannte, bereits ganz im Fahrwasser Metternichs, damit zufrieden zu sein schien 2). Er wollte sich auch "mit dem Anfang eines repräsentativen Systems" begnügen, die Nation sei noch zu wenig an parlamentarische Discussion gewöhnt. Wie er als gelehriger Schüler schon nach wenigen Jahren ein Bertheibiger ber

<sup>1)</sup> Rlüber, Aften I 1, 57.

<sup>2)</sup> Brief Münfters vom 19. und Antwort Steins vom 20. Oktober s. bei Perz, Steins Leben IV 132 ff.

berufenen Gentzschen Distinction zwischen landständischen und repräsentativen Verfassungen ward, davon ein Wort am Schluß.

Bekanntlich führte der Widerstand der größeren süddeutschen Staaten insbesondere Würtembergs zu einer vollständigen Sprengung des beutschen Comites, das seit dem 16. November seine Sitzungen Neben der Souveränetätssucht Würtembergs war eine Hauptveranlassung zu dieser Stockung die wegen der sächfisch=polni= schen Verwicklung steigende Entfremdung der Mächte, die auch den deutschen Ausschuß in zwei an Zahl ungleiche Lager trennte. Schon die erste ausführliche Depesche vom 27. November ift voll von diesem Gegensat. Wie erwähnt, wird Sachsens Erwerbung durch Preußen als eine Frage der Freiheit Norddeutschlands aufgefaßt und drohend dem preußischen Staat der Untergang geweiffagt, wenn er statt eines föderativen Systems die Unabhängigkeit Norddeutschlands erstrebe 1). Ueber den Fortgang der deutschen Angelegenheiten bringt erft die nächste der vorliegenden Depefchen einige nicht unwichtige Nachrichten. Es geht hieraus hervor, daß Metternich die in feinem eigenen Entwurf enthaltene Eintheilung in Areife, beren Oberften außer der allgemeinen Leitung gewisse militärische und juristische Befugnisse zustehen sollten, in der wirklichen oder vorgeschützten Befürchtung fallen ließ, daß Preußen mittelst dieses Hebels eine Art thatsächlichen Protectorats in Nordbeutschland sich anmaßen werbe. Und dem Grafen Münster fchien diese auch Hannover bedrohende Gefahr zu "evident", um sich nicht auf die Seite Metternichs zu stellen. Er gab die Absicht, Deutschland in Kreise zu theilen, auf, idée qui sous tous les autres rapports m'auvait paru avantageuse 2). Es war die Periode der äußersten Verbitterung. Defterreich war entschieden von feiner früheren Stellung in der sächsischen Frage zurückgetreten. Metternich hatte durch einen Act treuloser Politik versucht, den russischen Kaiser von Preußen zu trennen. Die Folge war die Erklärung Raiser Alexanders, mit einem so unzuverlässigen Menschen nicht mehr unterhandeln zu wollen. Die deutsche Frage schien vollständig zu ruhen. Da richtete am 16. December

<sup>1)</sup> Depeschen S. 190.

<sup>2)</sup> Depesche vom 17. December S. 197.

Metternich an Münster die überraschende Frage, ob er für Hannover einer deutschen Liga beitreten wolle, an deren Spite sich Oesterreich als primus inter pares befände und die zusammengesett wäre aus Baiern, Baben, Heffen und den andern deutschen Fürsten. Die "libe= ralen Principien" der 12 Artikel sollten zu Grunde gelegt werden; ein Directorium und eine Fürstenversammlung in einer Kammer waren vorgesehen. Würtemberg sollte vorläufig bei Seite gelaffen werden in der Ueberzeugung, daß es werde beitreten niuffen "aus Furcht vor der Rache seiner eigenen Unterthanen, wenn es sich iso= liren wollte". Münfter fragte, ob Preußen ausgeschlossen sein solle. Antwort, man würde ihm die Freiheit beizutreten lassen. Aber ich sah wohl, erklärt Münster seinem Herrn, "daß es seine Idee war, eine Allianz von ganz Deutschland gegen Preußen in dem Fall zu daß Letteres sich thatsächlich Sachsen anmaßen würde". Münster wollte die Hoffnung auf eine friedliche Beilegung der sächsi= schen Angelegenheit nicht aufgeben und also kein Motiv sehen, Preu-Ben von der Liga auszuschließen. Im andern Fall sah er so wie so den Arieg für unvermeidlich an und zweifelte dann nicht, an einer defensiven Allianz des Restes von Deutschland theilzunehmen. Er fürchtete, daß Metternich diesen Plan mit zu großer Hige angreifen werde, "um seinem Herrn die Vortheile der kaiserlichen Würde von Deutschland zu verschaffen, die er zu leichtsinnig preisgegeben habe, als es Zeit war, sich dieselbe zu verschaffen". Trop Münsters Aus= weichen ward der Plan nicht aufgegeben. In einer Depesche vom Doch wollte auch 29. December ist von Neuem die Rede davon. jett Münster nur als lettes Mittel Preußens Ausschluß statuiren. Selbstverständlich war diese Haltung nicht durch zarte Fürsorge dic= tirt, sondern einmal aus Furcht vor dem mächtigen Nachbar!), an= dererseits durch den Willen veranlaßt, auch Oesterreich keinerlei reellen Vorrang einzuräumen.

Im Lauf des Januar war denn die endliche Lösung der sächsi= schen Frage vorbereitet. Neue Hindernisse traten sofort einer ernst=

<sup>1)</sup> Depeschen S. 209 u. 221. Ueber den eventuellen Ausschluß Preußens heißt es (S. 221): Il n'est pas douteux que le Hanovre serait fort exposé par une mesure que la Prusse regarderait comme hostile.

lichen Inangriffnahme der deutschen Verfassung in den Weg. Noch waren die zwischen Oesterreich und Baiern schwebenden Territorial= angelegenheiten nicht ausgeglichen. Noch hatte Friedrich August von Sachsen seinerseits nicht in die beliebte Art des Ausgleichs gewilligt. Die unerwartete Rückfehr Napoleons von Elba, das totale Zusammenbrechen der Bourbonischen Monarchie ließ alle Luft, sich mit deutschen Berfassungsangelegenheiten zu beschäftigen, vollends verschwin-Wieder ward es zweifelhaft, ob Deutschland durch ein lien vraiment fédératif verbunden sein sollte, oder ob man sich begnügen müsse mit einem simple système d'une alliance permanente entre les divers états 1). Hauptsächlich war es der Widerstand Würtembergs, die Fruchtlosigkeit aller Reclamationen gegen den "Miß= brauch der Gewalt", die das Fortschreiten hinderten. Und unter diefen Umftänden mußte man dazu schreiten, Deutschland von Reuem gegen seinen gefährlichsten Feind unter die Waffen zu rufen! unseren Depeschen erhalten wir einen Beitrag zu dem ärgerlichen Schauspiel, wie sehr die kleineren Staaten beflissen waren, sich den Lasten des ausbrechenden Kriegs zu entziehen. Und leider tritt hier Graf Münfter mit Zügen echt particularistischer Selbstsucht behaftet vor unser Auge. Wie engherzig erscheint er in seiner Sorge, sein Heimathsland möglichst frei zu halten von den Rosten der Berpflegung für die durchziehenden Armeen, von Lieferungen für deren weiteren Unterhalt u. dergl. Ich kann auf das Specielle nicht eingehen und muß auf die ausführliche Darstellung von Pert verwei: sen 2). Wie weit Münsters Grimm gegen die von den Mächten ge= meinschaftlich getroffenen Heerverpflegungsmaßregeln ging, Ausbrücke, wie rapacité d'un commissariat prussien (S. 268) ober der wüthende Ausruf: Si on nous forçait d'entrer dans le système inique enfanté dans la tête du Baron de Stein. Zu die= sen speciell hannöverschen Wünschen muß auch das wiederholt mit Nachdruck hervorgehobene Anliegen gerechnet werden, das durch eng-

<sup>1)</sup> Depesche vom 11. März 1815 S. 229.

<sup>2)</sup> Steins Leben IV 401 ff. Daß Hannover gerade zum preußischen Rapon gehörte, machte ihm den Entschluß nicht leichter.

England ernährt zu sehen. Nach solchen Proben kann man es den britischen Staatsmännern nicht verdeuken, wenn sie sich meist recht zäh verhielten gegen jeden Versuch, unter der Firma der englischen Politik hannöverische Interessen zu vertreten 1). So war es auch nur begreislich, daß man in Hannover ohne außerordentliche Kriegs= steuer durchkam.

Inzwischen war die deutsche Frage durch die Bevollmächtigten ber kleineren Staaten wiederum angeregt worden. Die Dunkelheit, die über den geheimen Conferenzen des Fünfercomites lag, hatte schon längst Mißtrauen erregt. Stein hatte das schon im Oktober ausgesprochen. Seitens der Rleineren fürchtete man, daß diese Pen= tarchie auch in die künftige Verfassung übergeben werde. Wenn ein= mal keine Einheit möglich war, warum das Princip einer Fünfheit aufstellen? "Wenn wir in unserer Religion von der Dreieinigkeit reben, schreibt Gagern an Münster, so nennen wir es bemüthig ein Geheimniß. Bei einer politischen Fünfheit sind uns aber die step= tischen Fragen wohl erlaubt"2). Seitens Baierns und Würtembergs war allerdings die Frage gleich im Anfang angeregt worden, den Bund blos durch die fünf Staaten schließen zu lassen, und es hatte wohl einen Augenblick über den Häuptern einer Anzahl von Fürsten die Gefahr der Souzeränetät geschwebt 3). Jest bei nahender Kriegs= gefahr verlangten sie unter dem wiederholten Erbieten, zum Besten der Allgemeinheit die nöthigen Opfer bringen zu wollen, endlichen Abschluß des Bundes unter ihrer Betheiligung. Die Raiserfrage, obwohl fie um diese Zeit von Stein nochmals angeregt ward, durfte für beseitigt gelten. Da man von Metternich eine Politik der Berschleppung voraussette, näherten sich zunächst Münfter und der preusische Staatskanzler. Noch im März hatte Ersterer aufs Eifrigste den

<sup>1)</sup> Die Höhe der Summen, die nach Hannover aus England geflossen sein sollten, gibt der Verfasser der Lebensstizze des Grafen Münster in der Augsburger Allgem. Zeitung von 1839 Nro. 175 u. 176.

<sup>2)</sup> Gagern, Mein Antheil II 352 (vom 13. Januar 1815).

<sup>3)</sup> S. hierüber die Erklärung Münsters in seiner Schrift: Widerlegung der ehrenrührigen Beschuldigungen 2c. S. 90.

Anschluß der kleinen norddeutschen Contingente an die preußische Armee während des Kriegs verhindert 1). Jett fand er es gerathen, im Verein mit Preußen wenigstens auf Abschluß des Bundes zu dringen. Das Detail der Verfassung sollte dann der zu berufende Bundestag ausarbeiten. Wieder waren es Würtemberg und Baiern, von denen er Widerstand auch in dieser Beziehung erwartete. fügt, um die Nothwendigkeit eines Abschlusses hervorzuheben, bezeich= nend genug hinzu: Car sans la ligue nous risquerons de voir des trahisons en Allemagne2). Von den zahlreichen Entwürfen, die W. v. Humboldts rastloser Fleiß ans Licht gefördert, ließ sich Münster den vom 1. Mai 1815 gefallen8). Er wünscht dringend Abschluß, um der Zauderpolitif des öfterreichischen Cabinets ein Ende zu machen. Er argwöhnt, daß man mittelft der Verschleppung die Ereignisse abwarten wolle, um sich einen jetzt noch unbestimmten Vortheil zu verschaffen. Endlich am 13. Mai fand die so lange hinausgeschobene Conferenz statt, in der Oesterreich in Gegenwart Preußens und Hannovers seinen bekannten Entwurf vorlegte. Münfter beklagt die Allgemeinheit desselben, das Verlassen vieler im Anfang vortheil= haft erschienener Ideen. Er tröftet sich mit der endlichen Constituirung Deutschlands als Bundeskörper. Der innere Ausbau soll dem Bundestag überlassen bleiben. Eine andere Sorge ist es, die Münster nunmehr beunruhigt. Wird der Bund nicht, bei dem sehr zweifelhaften Beitritt der größeren Rheinbundsstaaten, zu einer societas leonina ausarten? Als im Geheimen die Rede war von etwaiger Ausschließung Baierns und Würtembergs, erklärte er nicht zum Beitritt Hannovers bevollmächtigt zu sein, wenn nicht die Mächte zweiten Ranges Theil nähmen. Ce sont elles, schreibt er, qui par réunion de leurs moyens protégeront les faibles contre les Noch viel carafteristischer ist eine nur zwei Tage später forts 4). erfolgende Aeußerung und zwar in doppelter Hinsicht. setzte vertrauliche Behandlung der deutschen Angelegenheiten zwischen

<sup>1)</sup> Depeschen S. 235. Sie wurden an Wellingtons Heer angeschloffen.

<sup>2)</sup> April 13. S. 251.

<sup>3)</sup> Depesche vom 12. Mai S. 264. Vergl. Klüber Aften II 298 ff.

<sup>4)</sup> Am 13. Mai. S. 271.

ben Bevollmächtigten Desterreichs, Preußens und Hannovers flößt Letterem die betrübende Meinung ein, daß man nur zur einfachen Conftituirung des Bundes gelangen werde und das "wichtigste Detail" dem im August zusammentretenden Bundestag überlaffen musse. Dann heißt es: C'est ainsi que l'espérance des peuples d'Allemagne sera trompée, car il est à prévoir qu'on n'accomplira pas à Francfort ce qu'on n'a su arranger à Vienne. Der Widerstand Baierns und Bür= tembergs diene auch hier zur Entschuldigung sowie die Furcht vor fremdem Cinfluß beim Eingehen auf innere Angelegenheiten. Warum betämpfte aber Münfter diese offenbar geschickt genug durch Metter= nich vorgeschobenen Argumente nicht, warum zeigte er sich so schwach gegenüber jenem von ihm gerügten "Souveranetatsschwindel", warum trat er nicht ein "für die Hoffnung der Bölker Deutschlands", um ihnen die politische Verfassung zu sichern, deren sie auch nach seiner Meinung unumgänglich bedurften? Die Antwort gibt er selbst: Je n'ose trop combattre ces doutes, de peur qu'on voudrait conclure la ligue à l'exclusion des puissances du deuxième ordre 1). Dieses aufrichtige Wort gibt den Schlüssel zu Münsters Verhalten in der deutschen Frage. Er möchte wohl eine genügendere Berfas= sung, aber ihn erfaßt die Furcht, daß Baiern und Würtemberg einer Beschränkung ihrer Souveränetät durch die Gesammtheit sich nicht würden unterwerfen wollen. Unter diesen Umständen ängstigt ihn das Schrectbild eines die Selbstständigkeit der nunmehr isolirten Mittelstaaten im Bund erdrückenden Uebergewichtes Oesterreichs und des gehaßten Preußens und darum . . fahre wohl schöner Traum! Am 3. Juni erfolgt dann die Benachrichtigung, daß die obengenann= ten drei Staaten sich über diesen "sehr unvollkommenen Plan" ver= ftandigt hätten, mit erneutem Tadel gegen die schuldigen Südstaaten. Doch hat sich Münster in der Zwischenzeit bekehrt von seiner Sorge, daß es "gefährlich" (dangereux) sein würde, in den Bund einzutreten ohne die Mächte zweiten Rangs. Der unverfängliche Inhalt des Berfassungsentwurfes selbst hat ihm die Augen geöffnet ?): telle,

<sup>1)</sup> Depesche vom 15. Mai 1815, S. 274.

<sup>2)</sup> Statt . . . ne seraient, pas telle ist hier zu lesen: ne seraient pas, telle. Denselben Gedanken wie hier j. S. 285.

qu'elle a été projetée et modifiée je ne puis y voir qu'une garantie de plus pour nous. Es ist nun noch zu bemerken, daß das eilige Treiben zum Abschluß, deffen sich Metternich in den nun= mehr zusammentretenden Plenarversammlungen der deutschen Bevollmächtigten bediente, auf Berabredung der brei genannten Staaten beruhte, die den geretteten Verfassungstorso nicht aufs Neue dem Widerstreit der Meinungen preisgeben und zu einem reinen Schatten (simulacre) von Verfassung machen lassen wollten 1). Ob dies Ber= halten von Seiten Münfters sowohl als der preußischen Staatsmänner, die das Werk als ein unvollkommenes ansahen, politisch war, mag hier dahingestellt werden. So kam unter Schmerzen die deutsche Bundesakte vom 8. Juni 1815 zu Stande. Ueber das Berhalten der größeren Südstaaten insbesondere Baierns bieten die Depeschen wesentlich nichts Neues. Interessant für die Art der Geschäftsbehandlung ift es nur, daß Münfter die von Baiern erzwungenen weiteren Abschwächungen der Akte, also z. B. hinsichtlich des Bun= desgerichts mittelft eines ziemlich künftlichen Raisonnements als changements peu essentiels bezeichnen kann?).

Bekanntlich fühlte sich die hannöversche Gesandtschaft gedrungen, durch eine am 5. Juni erlassene Erklärung<sup>8</sup>) ihren Beitritt zu einer Verfassung, "welche die Erwartung der teutschen Nation nur zum Theil erfüllen kann", dadurch zu motiviren, daß es wünschens=werther sei, einen unvollkommenen deutschen Bund als keinen einzugehn. Der Bund schließt keine Verbesserung ganz aus und solche zu befördern werde sich Hannover stets angelegen sein lassen. Diese oft gerühmte Erklärung hat doch meines Erachtens an der oben angeführten resignirten Aeußerung des Grafen Münster, daß man in Frankfurt nicht fertig bringen werde, was in Wien nicht gelungen sei, einen eigenthümlichen Hintergrund. Obendrein glaube ich, daß

<sup>1)</sup> S. 282. Bgl. S. 284, wo nach Metternich zur Beschleunigung der Sache erklären sollte, der Congreß nähere sich seinem Ende und es müsse den Discussionen über den Bund (die streng genommen officiell erst beginnen sollten) ein Ende gesetzt werden.

<sup>2)</sup> S. 295.

<sup>3)</sup> Rlüber II 524.

das Hauptgewicht des Aftenstückes nicht in den angeführten Worten zu suchen ift, sondern in dem Schlußvorbehalt, daß bei nicht erfol= gendem Beitritt der Südstaaten über die Modificationen der Bundes= atte in Frankfurt "besonders berathschlagt werde, welche die verän= derte Lage der Dinge in jener Beziehung erfordern dürfte". Ich kann das nur von den in obigem Fall einzuführenden befferen Ga= rantien für die Selbstständigkeit der Mittel= und Kleinstaaten im Bund neben den beiden Großmächten verstehen. Daß Münfter selbst in diesem Vorbehalt das Wesen der Erklärung erblickte, erhellt aus einer Depesche vom 7. Juni. Hier heißt es, daß angesichts des Widerstandes mehrerer Höfe gegen jedes Opfer zum allgemeinen Besten, die anderen besser gesinnten keinen Grund hatten, ihr Werk nicht auf eine befriedigende Weise zu vollenden. De l'autre côté, fährt das Schriftstück fort, il m'a paru impossible d'entrer sans réserve dans une ligue dont une grande partie de l'Allemagne resterait exclue. Je me flatte que V. A. Royale, approuvera sous ce rapport la déclaration signée par moi et le Comte Hardenberg, que nous avons donnée au nom de V. A. Royale 1).

Münster schied vom Congreß nicht in bester Stimmung. Es scheint, daß Letztere weniger den Unvollkommenheiten der deutscheu Berfassung galt. Er glaubte das Seine gethan zu haben, um dem Bund die größtmöglichste Festigkeit zu geben. Im Allgemeinen stellt er auch dem Congreß selbst ein günstiges Zeugniß aus, der sicher seine Zeit nicht verloren, sondern in nur neun Monaten die größten Interessen geregelt habe. Was ihn bekümmerte, war das angeblich sich enthüllende System der soi-disantes Großmächte, sich Vortheile auf Kosten der Schwächeren zu verschaffen, ein System, ohne dessen Aushören das politische Gebäude, welches man in Wien habe errichten wollen, nur ein Luftschloß bleiben werde. Man wird fragen, was es denn sei, was ihm die Zukunst so trüb erscheinen lasse, daß er unter Verwahrung, nicht etwa sentimentale Politik predigen zu wollen, dringend an die Nothwendigkeit mahnt, die Gebote der Ehre und des guten Glaubens aufrecht zu erhalten? Außer der durch

<sup>1)</sup> S. 285, es kann nur die Erklärung vom 5. Juni gemeint sein.

<sup>2) 11.</sup> Juni S. 292.

Rufte Aberanders Schwachheit bewirften Bersorgung von Eugen Beaudermeist in Italien, worin er ein Transigiren mit den Jacobinern erdlickt, bandelt es sich um die seitens Oesterreichs und Preußens in der augenblicklichen Ariegs- und Geldnoth von den Hansestädten gewederte Anleihe zur Berproviantirung von Mainz, sowie um angebtiche Berletzungen hannöverschen Gebiets durch preußische Truppen wider den Willen der Behörden. Letteres giebt Beranlaffung zu einer heftigen Erörterung über das Rachlassen des heilfamen Zügels der Subordination in Preußen, über die Willfür der Gouverneure und Sousgouverneure, ein Umstand, der den Grafen Münster die ersten Ausbrüche des deutschen Jacobinismus in Berlin voraussehen Am 14. Juni beförderte er seine lette Depesche an den Prinzregenten und reifte dann über Frankfurt in das Hauptquartier der verbündeten Mächte. Der ungeahnt schnelle glorreiche Ausgang des Krieges ließ ihn hier nicht zur Thätigkeit kommen. In Paris gehörte er diesmal zu benen, die im Widerstand gegen die ruffisch= britische Politik die Ansicht vertraten, Frankreich die ihm 1814 noch gebliebenen deutschen Landschaften abzunehmen. Bekanntlich war bas Bemühen der deutschen Staatsmänner ohne Erfolg. Das legitime Bedenken, die Bourbonen andernfalls bei dem französischen Bolk unmöglich zu machen, drängte an entscheidender Stelle alle anderen Rücksichten bei Seite.

Soll ich schließlich aus all dem Gesagten die Summe über Münsters politische Haltung ziehen, so kann sich nur das ergeben, daß er gleich Jedem, der überhaupt den Namen eines Deutschen verzient, die Liebe zum Baterland im Herzen trug und dieselbe in Zeiten patriotischer Auswallung in schöner Weise bethätigte, daß er aber als praktischer Diplomat vor Allem das Interesse seines Fürsten, dann das seiner engeren Heimath ins Auge faßte. Der Rest gehörte Deutschland, soweit nicht politische Boreingenommenheit ihn über dessen wahres Interesse täuschte. Einen echt deutschen Staatsmann vermag ich daher in Münster nicht zu erkennen. Das Gegengewicht jeder staatlichen Aussassisch das heißt ins Politische überset, der alte deutsche Abson-

<sup>1)</sup> Depejchen S. 290, 291.

berungstrieb, jenes particularistische Bewußtsein, das proteusartig unter immer neuen Erscheinungsformen auftritt, der Wunsch, selbst ein Ganzes zu sein statt ans Ganze sich anzuschließen. Um wie viel reizender mußte sich dieser Gedanke einem Münster darftellen, dem ber Lauf ber Dinge Gelegenheit bot, nach eigenem Maaß und Sinn ein Werk zu errichten, selbst Schöpfer zu sein. Dies sinnbethörende Gelüste brachte ihn in Conflict mit Grundbedingungen des preußi= schen Staats, es stellte ihn in Zeiten der Entscheidung aus Sorge für seine Schöpfung auf die Seite der Gegner des Vaterlandes oder vermochte ihn, wie bei der Verfassungsfrage, deutsche Interessen zu opfern, um hannöversche zu wahren. Aber Münster war in Wien der sorgsame Hüter altdeutschen Rechts, altdeutscher Freiheit! Ich habe mich über die berühmte Erklärung vom 21. Oktober bereits ausgesprochen und dieselbe mit Bezug auf Münsters liberale An= schauungen gewürdigt. Daß er nicht anstand, das Bundesgericht, die von ihm selbst vertheidigten Befugnisse deutscher Stände, ja die wirksame bundesverfassungsmäßige Forderung von Ständen, in den Landen, in welchen keine bestanden, fallen zu lassen, in dem Wahn, sonst Würtemberg und Baiern abzuschrecken und dann un= vermeidlich einer großmächtlichen Hegemonie zu verfallen, haben wir aus seinen eigenen Worten ersehen können. Münster soll aber als echter Aristokrat in Wahrheit freisinnig gewesen sein. Es ist richtig, daß er auch hernach in Hannover nicht für die unbedingte Rückfehr alter Zustände war, das verbot schon die erweiterte Gestalt des Lan= Es ist richtig, daß so engherzig die Zusammensetzung der Stände durch ihn befinitiv 1819 geordnet ward, doch in die Ordnung der ständischen Berhältnisse viele gute Einrichtungen des eng= lischen Unterhauses übergegangen sind 1). Aber auch bei ihnen war die Deffentlichkeit ausgeschlossen, und die Engherzigkeit der Censurordnung, wonach sogar Hochzeitsceremonien und Leichenpredigten bei dem Consistorium eingereicht werden sollten, fand Steins Tadel und wird selbst von sonstigen Verehrern Münsters zugestanden 2). Doch genug

<sup>1)</sup> Vergl. Aktenstücke der zweiten hannöverschen Ständeversammlung 1820, 3. B. die Art der Wortertheilung, der Comiteberathungen S. 11.

<sup>2)</sup> Stein an Gagern, 7. Rovember 1819, Leben V 444. Die Scheu vor

davon. Was soll man aber dazu sagen, daß der kühne Vertheidiger freiheitlicher Entwicklung auf dem Wiener Congreß fünf Jahre nach jener Erklärung in den berüchtigten Conferenzen zu Karlsbad sich mit beiden Füßen auf den Boden Gentscher Distinctionen zwischen landständischen und repräsentativen Verfassungen stellte 1)? In allem Ernst wird hier von ihm die "vaterländische Institution" landstän= discher Verfassungen unterschieden von dem aus dem Ausland er= borgten Repräsentativspftem; die Souveränetät, die früher bei Raiser und Reich gewesen, sei jett bei den Fürsten, die gar nicht berechtigt seien, diesen gesetzmäßigen Standpunkt zu verrücken. Kraft dieses monarchischen Princips sollen dann die Beschlüsse des Bundestags höchste Autorität in Deutschland und also ohne landständische Zuftimmung Landesgesetz sein. Fast als Sprachrohr der österreichischen Staatsmänner lassen diese herausgehobenen Hauptsätze Münfter erscheinen. Wie viel besser dachten doch damals Stein und auch Gagern vom deutschen Volk! Ich muß nur noch erwähnen, daß erst fühlbarer Schaden am eigenen Leibe den Grafen Münster des Befferen über die Metternichsche Politik belehren mußte. Jener Herabwürdigung des deutschen Ständewesens zu bloßen Postulatenlandtagen hatte Münster das Wort geredet, aber die Erfahrungen, die er an Metternichs Schützling, dem Herzog Karl von Braunschweig machen mußte, öffneten ihm die Augen. Der frische Luftzug, der seit Cannings Leitung der englischen Politik die dumpfe Schwüle durchbrach, welche in Folge der Congrespolitik auf Europa lastete, erleich= terte die Erkenntniß. Da schrieb er denn im Vorwurfston jene oft citirten Worte, in denen er Metternich als den hinzustellen suchte, der sein System gewandelt habe: "Muß man denn, um das monarchische Spstem aufrecht zu erhalten, Absolutist werden, der Verthei= diger aller Mißbräuche, der abgesagte Feind alles dessen, was einer

Deffentlichkeit tadelt der anonyme Verfasser der Lebensskizze in der Augsburger Allgem. Zeitung 1839 (offenbar Hormanr). Daß Münster in Karlsbad eifrig für Geng' sog. Prefigesegentwurf war, ergeben dessen Tagebücher S. 360.

<sup>1)</sup> Hormayrs Lebensbilder I 337 ff. (nur in der 2. Auflage) Entwurf zu einem Präsidialvortrag und Schreiben an das Regierungscolleg in Braunschweig. Selbst Hormayr hält seinen energischen Tadel nicht zurück.

Garantie gegen die Willtür gleicht?" 1) Die Erfahrungen, die er in diesem Fall gemacht, bewogen ihn auch in einer eigenen Schrift zu der Erklärung, daß man englischerseits im gleichen Fall wie 1814 nicht mehr geneigt sein werde dahin zu wirken, daß den deutschen Fürsten die volle Souveränetät zugestanden werde<sup>2</sup>).

Das ist ein offenes Bekenntniß, aber wirft es nicht zugleich rudwärts ein grelles Licht auf Münsters eigene Thätigkeit? Konnte ferner ein Mann in der That echter Aristokrat, also dem wahren Fortschritt zugethan sein, der sich "unzählige Male" in der Wieder= holung der häßlichen Worte gefiel: "Die Antichambre will durchaus in den Salon, das ist ein Hauptkampf unserer Zeit" 3)? So hätte der echt conservative Staatsmann, der die Erbunterthänigkeit in dem größten deutschen Staat beseitigt hat, nicht gesprochen. Noch eines weniger bekannten Umstandes muß ich gedenken. Auf dem Wiener Congreß ward Münster zu Conferenzen eingeladen, die sich mit der Freigebung der deutschen Stromschifffahrt beschäftigen sollten, bekannt= lich auf lange hinaus noch ein frommer patriotischer Wunsch. Mün= ster glaubte ber für das materielle Gedeihen und die Zunahme der Ibee ber Zusammengehörigkeit so wichtigen Sache seine Stimme ver= sagen zu müssen und berichtet darüber dem Prinzregenten: Il m'a paru que cette affaire était assez mal digérée et je ne me suis nullement cru appellé à faire gratuitement des sacrifices aux dépens de V. A. Royale pour favoriser quelques idées vagues sur la liberté du commerce4). Wir fragen mit Recht, wo bleibt hier die Freisinnigkeit, wo nur der politische Takt? Man hat es dem Grafen Münfter oft hoch angerechnet, daß er die Schale seines Zorns besonders zur Zeit des Befreiungskrieges und des Wiener Congreffes über die Tyrannei einzelner Rheinbundfürsten, insbesondere König

<sup>3 1)</sup> Schreiben vom 24. Novbr. 1826 an den Grafen Merveldt in Wien, Lebensbilder II 339.

<sup>2)</sup> Widerlegung der ehrenrührigen Beschuldigungen 2c. 1827 S. 90. Daß die Worte nicht etwa in der Aufwallung hingeworfen sind, darüber vergl. Pertz, Stein III 585, Note 3.

<sup>3)</sup> Lebensbilder I S. 136.

<sup>4)</sup> Depesche vom 25. März 1815 S. 238.

Friedrich I von Würtemberg erbarmungslos ausgegossen hat. ist wahr, daßshier theils Stein gegenüber theils auch in den Depeschen an den Prinzregenten harte Ausdrücke von ihm angewendet worden sind 1). Das Unwesen des Systems war gerade in Würtemberg bis zu einer Höhe gestiegen, die jedem denkenden Staatsmann besorgniß= erregend sein mußte. Selbst Metternich sprach sich dagegen aus, deffen eigener Bater bekanntlich jenem Versuch eines Residenzzwanges für den Adel unterlegen war. Ueberhaupt war es, wie man mit Recht bemerkt hat, der mediatisirte Abel, der in Würtemberg die ganze raffinirte Härte des Systems zu empfinden hatte. Darf man viel= leicht vermuthen, daß es gerade dieser Umstand war, der den han= növerschen Diplomaten so erbitterte? Es findet sich hierüber keine Spur, denn daß Münster den Sturmlauf der Mediatisirten gegen die vom König Friedrich beliebte sogenannte Verfassung durch eine Note an das deutsche Comite unterftütte, kann man nur in der Ord= nung finden 2). Man darf wohl annehmen, daß es hauptsächlich der französirende Zuschnitt der rheinbündischen Staatsordnungen war, der seine Mißbilligung herausforderte. Und dieser antifranzösische Sinn führt mich zum Schluß auf das wirklich Staatsmännische in Münfters Wefen, jene zähe Consequenz im Erftreben seiner Ziele jene Ausdauer in Ab= und Zuneigung. Wir haben die Ausflüsse dieser Eigenschaften im Vorhergehenden mehrfach als für Deutschland verderbliche zu beklagen gehabt. Um so mehr ziemt es sich hier nochmals ausdrücklich hervorzuheben, daß Münsters oft unscheinbar wirkende, aber ausdauernde Bekämpfung des revolutionären Princips, welches er in Napoleon verkörpert sah, wesentlich mit dazu beige= tragen hat, unserem geknechteten Baterland die Unabhängigkeit zurückzugeben. Und das soll ihm unvergeffen bleiben.

<sup>1)</sup> Steins Leben III 399. Depeschen 221, 229, 230, 242, 251, 271, 281, 298.

<sup>2)</sup> Depeschen S. 229.

### IX.

# Johann Friedrich Böhmer.

Vortrag am 30. September 1868 in der historischen Commission gehalten von

#### 2. von Rante.

Slücklicher Weise haben wir in diesem Jahre keinen Verlust zu beklagen, aus der Reihe deutscher Historiker ist keiner abgeschieden, dessen wir nach unserer Sewohnheit beim Anfange unserer Versamm= lung zu gedenken hätten. Dagegen ist über einen der unlängst Verstorbenen ein Buch erschienen: Lebensgeschichte und Briefe von Johann Friedrich Böhmer, durch das wir ihn erst kennen lernen und welches zugleich auf unsere Studien und, was damit verwandt ist, mannigfaltiges Licht wirft und zu Betrachtungen anregt.

Die hochverehrte Versammlung hat es immer genehmigt, wenn ich zu Anfang unserer Sitzungen etwas auf das Ganze Bezügliche vortrug: sei es mir erlaubt, einige Bemerkungen mitzutheilen, die mir bei der Lecture dieses Buches entsprungen sind. Es enthält gar viel Unbedeutendes, Urtheile, die auf flüchtigem Eindruck, zufälzliger Sympathie oder Antipathie beruhen, entstanden aus den litezrarischen und politischen Parteiungen der Epoche, in der wir leben, und der eigenthümlichen Stellung Böhmers zu denselben; es sind Briefe für die Freunde geschrieben, die ihn kannten, nicht für das Publikum: es kann mir nicht beikommen, darauf einzugehen.

Von wirklicher innerer Bedeutung dagegen ist das, was wir über die Jugend Böhmers erfahren. Mit dem Leben ist es einmal nicht anders: das Interesse concentrirt sich meistens im Werden und nimmt ab, sowie das Leben so zu sagen zum Geschäft wird. Für mich, der ich mit Böhmer in demselben Jahre geboren bin, nur einige Monate später, hatten die Briefe aus seiner Jugendzeit gleichsam einen persönlichen Reiz; die Eindrücke, unter denen er sich entwickelte, theilten wir mehr oder minder Alle, manche seiner Tendenzen waren der ganzen strebenden Jugend gemein; für ihn selbst ist es höchst merkwürdig, wie sich in ihren mannigfaltigen Strebungen nach verschiedenen Seiten hin zuletzt eine constante und fruchtbringende Richtung auf die historischen Studien herausbildete. Es ist ein Stück Geschichte der deutschen Studien, das wir dabei überblicken.

Zuerst tritt uns eine altväterische Familie entgegen, wie sie jene Zeit noch hervorbrachte, die aber ganz besonders geartet war. Der Bater, der aus Zweibrücken stammte, rheingräflicher Hofrath, durch die Revolution vom linken Rheinufer auf das rechte getrieben, verheirathete sich in zweiter etwas später Che mit der Tochter eines Kammergerichtsprocurators in Wetlar, dessen Vorfahren schon in den Zeiten der Reunionen Ludwigs XIV von dem linken Rheinufer auf das rechte übergesiedelt waren. Der Vater streng lutherisch, die Mutter und deren Bater streng reformirt, doch erwuchs ihnen daraus keine Differenz. Das Gemeingefühl der Familie begründete sich auf die von den Franzosen gegen das deutsche Reich verübte Gewalt, die sie Jeder an seinem Theile erfahren hatten. Der Vater, der nun erst nach Frankfurt am Main zog, wo er das einträgliche Amt eines Kanzleidirectors erhielt, war von dem Grundsatz durchdrungen, daß angestrengter Arbeit Alles möglich sei; der mütterliche Großvater führte ein Protokollbuch, worin er verzeichnete, was er an jedem Tag und in jeder Stunde vornahm: Beides ehrenfeste, wie man sieht, höchst arbeitsame, den alten Zuständen des Reichs gleichsam durch ihre persönliche Geschichte ergebene Männer. Der Großvater rühmte wohl, daß sich unter seinen Vorfahren niemals eine niedrige Seele gefunden habe. Der Haushalt, den die Mutter führte, streng geordnet, genügsam und sparsam, selbst mit Rücksicht auf die auß= zuübende Wohlthätigkeit, die nur dann Genugthuung gewähre, wenn

man das an sich selbst Gesparte den Armen mittheile. Die Erziehung war auf eine doch auch für jene Zeit sehr außerordentliche Weise abgeschlossen. Johann Friedrich Böhmer war elf Jahre alt, als er den Fluß seiner Vaterstadt zum ersten Male sah, und es dauerte sast noch ein Jahr, ehe er zum Thor derselben hinausging; er hat es verzeichnet, es war am 13. Februar 1807, eines Freitags. Der Vater tauste einen Garten an der Pfingstweide, wohin man dann Sonntags einen Spaziergang unternahm. Der Vater in altväterischer Tracht, mit wohlgepslegtem Jopf, seine Frau am Arme, hinter ihnen die beiden Söhne, der ältere, Johann Friedrich, kerzengerade mit kurzem Schritt; allein auszugehen war den Kindern nicht erslaubt.

Damals war nun schon die große Wendung des Geschickes einsgetreten, welche Deutschland umgestaltete. Der deutsche Kaiser hatte seine Abdankung ausgesprochen; vier Tage darauf abdicirte der reichsstädtische Kath von Frankfurt durch eine Proclamation, in der er die Bürgerschaft lobte, daß sie bisher wie den Schrecken des Kriegs so dem Reiz der Verführung Widerstand geleistet habe. Der alte Kanzleirath hatte an der Formulirung, desselben alten reichsstädtischen Sinnes, den der französische Kaiser für wahrhaft republikanisch erklärte, Theil genommen.

Wir lebten auch in dem Norden mehr oder minder in dem Gefühl, dem großen Reich anzuhören. Ich besinne mich, wie mich das Wort "Raiserliche Majestät", als ich es zuerst mit einigem Verständ= niß vernahm, durchzuckte. Wir empfanden es auch an unserer Stelle, daß der deutsche Kaiser abdicirte: wie viel mehr mußten die davon durchdrungen sein, die mit ihrer persönlichen Existenz an das Bestehen von Kaiser und Reich gebunden waren.

Dort folgten nun die Zeiten des Fürsten Primas, dem der für das Fortkommen seiner Kinder höchlich besorgte Vater als Präsectur=rath diente, jedoch nicht ohne Widerstreben. Die liberalen Ideen, denen die Administration huldigte, erschienen ihm vor Allem als Hülfsmittel der auswärtigen Gewalt. Die Einziehung katholischer Stiftungen erweckte jetzt die Sympathie conservativer Protestanten für die alte Kirche. Wir erlebten etwas Aehnliches in Norddeutschen land. Ich sehe noch vor mir die halb französischen halb deutschen

Erlasse des Königs von Westfalen und höre den Rector von Pforta den Erlaß vorlesen, durch welchen die Einziehung protestantischer Stifter zu Gunsten der Schulen versügt wurde. Auch hier gab es eine Verbindung der fremden Gewalt mit den liberalen Einrichtun= gen, die uns in vielem Bezug kränkte.

Mit unendlichem Jubel wurde nun allenthalben die Schlacht bei Leipzig begrüßt. Dort im Böhmerschen Hause sah man den ernsten Vater freudestrahlend, wie er nie erschienen war, seiner Familie die Merkwürdig, wie sich bei ihm die Idee der Nachricht ankündigen. Wiederherstellung des Reiches gestaltete. Er widerrieth seinem Sohne, als Freiwilliger einzutreten, weil man ja doch nur Soldaten ein= zelner Stände sähe, Baiern, Würtemberger, Nassauer, es hätte wenig gefehlt Isenburger, keine Deutschen. Er wollte nur von dem einigen Deutschland hören unter dem "geliebten Kaiser" und zwar einem solchen, unter dem die Fürsten das Recht der Waffen und der Bünd= nisse, das ihnen seit dem westfälischen Frieden zustehe, nicht mehr besitzen sollten. So weit nun ging in den norddeutschen Territorial= staaten wohl Niemand. Aber es war ein fast allgemeiner Wunsch, daß die alte Grenze des Reichs wiederhergestellt und das Raiserthum als Organ der Einheit in bestimmten Formen renovirt werden möge. Daß dann ein bloßer Bund zu Stande kam, in welchem die beson= deren Souveränetäten gewahrt wurden und die Einheit nur schwach repräsentirt war, konnte Niemand befriedigen.

Der Gegensatz der beiden Ideen begann zunächst auf den Universitäten als Streit der Burschenschaft und der Landsmannschaften Böhmer, der 17½ Jahr alt die Universität Heidelberg bezog, wurde von demselben lebhaft ergriffen. Er urtheilt, durch die Landsmannschaften werde eine Art von Kakistokratie gegründet, die zu moralischem Berderben und Roheit führe. Er schreibt sich einigen Antheil an der Gründung der Burschenschaft zu, deren Idee zwar gleichzeitig mit Anderen, aber doch selbständig in ihm entskanden war. Eine eingreifende Stelle hat er bei der Gesellschaft wohl nie gespielt. Aber er drückt den Gedanken, der zu Grunde lag, bündig aus. Durch ihre Einheit sollte die Burschenschaft das Baterland im Allgemeinen repräsentiren, durch die Gleichheit der Mitglieder die politische Freiheit. Das Streben war zugleich auf sleißige Studien und Ausbildung des Charafters gerichtet. In den Briefen aus dieser Zeit, die mir die liebsten in der Sammlung sind, zeigt Böhmer eine für seine Jahre außerordentliche Besonnenheit und Zurückhaltung. Er fürch= tet, daß sich die Burschenschaft in schwärmerische Ideale verlieren oder wohl gar von Factionen mißbraucht werden könne. So war er, als er nach Göttingen gegangen, sehr dafür, das Jubiläum der Refor= mation auf der Wartburg zu seiern. An dem wirklichen Wartburg= sest hat er aber keinen Antheil genommen.

Er war damals damit beschäftigt, zum Dr. juris zu promoviren, was er auch ohne Mühe erreichte. Doch hatte er sich auf
beiden Universitäten noch mehr mit allgemeinen, als bloß mit juridischen Studien beschäftigt. Sprachwissenschaft, Geschichte der Kunst,
selbst Chemie zogen ihn mehr an, als das heutige Recht. Eher
meint er Talent für die politischen Wissenschaften zu besitzen. Was
Goethe damals der Jugend überhaupt nahe legte, die Idee einer
allseitigen Ausbildung der persönlichen Fähigkeiten, schien auch Böhmers Ideal zu sein, um so mehr, da er nach keinem Amt zu trachten brauchte, sondern die Mittel zu einem unabhängigen Leben besaß.

Run war aber dies überhaupt die Epoche, in der man alle Zweige ber Wiffenschaft und der Literatur umbilden zu können, in allen neue Bahnen einschlagen zu müssen meinte. Böhmer, der nicht so gläubig war wie wir Andern in der Heimath des Protestantis= mus, wurde von der Auffassung des Erlösers, wie sie aus den theo= logischen Schulen ihm entgegentrat, eher zurückgestoßen. Mit Naivetät bekennt er, ein einziges altdeutsches Bild gäbe ihm einen besseren Begriff von der Größe des Heilands. In den Institutionen Justinians erblickt er eine verworrene Compilation, die zur Abstumpfung des Savigny hat er nicht gehört. Er trug sich damit, Geiftes führe. daß die Politif umgestaltet werde, zunächst durch die schon ausgespro= denen Ideen hauptsächlich nationalökonomischer Art. In der Ethik sei es, so spricht er sich einmal aus, mit den bisherigen Principien vorüber; man muffe vorwärts schreiten; die erste Menschenpflicht sei die That; Jedermann sei verpflichtet, die Ideen der neuen Zeit in sich zur Klarheit zu bringen.

Wie sehr alle Begriffe erschüttert waren, zeigte nicht allein Sand und seine That, sondern auch die Theilnahme, welche diese

fand. Böhmer bewunderte sie im Grunde der Seele. Er macht sich ein Geschäft daraus, die Briefe, die einen guten Eindruck hiers für machen konnten, denen vorzulesen, auf deren Urtheil er Wertblegte.

Böhmer war damals in Italien. Ebenda nahm er eine eni= schieden deutsche Richtung, was bei ihm damals zunächst mit der Runft zusammenhing. Vor einem Bilde der Boisseréeschen Sammlung hat er noch in Deutschland seine ersten Inspirationen empfangen; dann ging er nach Rom, wo er ausschließlich mit der Schule deutscher Rünftler lebte, die unter dem Ginfluß des ersten Imperia= lismus d. h. im Gegensate zu demselben in der Würdigung der alten driftlichen Kunft des Mittelalters eine neue geiftige Heimath gefunden hatten und damals bereits so weit gekommen waren, eine Ausstellung von Werken im neuen Sinne im Palast Caffarelli zu veranstalten. Die Fülle der Kraft und die Tiefe der Auffassung in den alten Bildern erweckte nicht allein Bewunderung, sondern leben= dige Nacheiferung. Indem man nach einem anderen Geiste des menschlichen Wesens suchte, fand man ihn hauptsächlich in jenen Hervorbringungen der alten Malerei, Bildnerei und besonders der Baukunst.

Dahin war nun die Aufmerksamkeit der ganzen deutschen Jusgend gerichtet. Wir wanderten zu Fuß nach Speier und Oppensheim, nach dem noch halb in Trümmern liegenden Dom zu Köln. Wir versäumten freilich auch nicht die durch Luther berühmt geworsdenen Stätten z. B. in Worms zu betrachten. In Böhmer überswog das andere Element. Aus seinen Briefen sieht man, wie so ganz er sich den Ideen der früheren Zeit hingab. Die hohen Gestalten an dem Maximilianeischen Denkmal in Innsbruck erschienen ihm als das letzte Denkmal einer besseren Zeit.

Die ersten historischen Arbeiten Böhmers galten der Geschichte der deutschen Baukunst. Ueber den Ursprung und die Ausbildung derselben suchte er sichere Notizen zusammenzustellen, die zu einem Wegweiser durch die deutsche Kunstwelt, zu einer Art von deutschem Pausanias, von dem damals überhaupt viel die Rede war, dienen sollten, schon eine Art von Regesten. Manche Zusammenkunst fand zwischen den Einverstandenen statt, wie jene war, von der Platen

rühmt, daß ihm Nürnberg mit seinen Kunstschätzen, Brücken, Brun= nen dabei erst lebendig geworden sei. Böhmer aus Frankfurt wird von ihm als großer Kunstkenner bezeichnet.

Wenn nun aber hier der Geist des Mittelalters auf die ftrebende Jugend eine mächtig anziehende Kraft ausübte, so mußten auch die Studien der Literatur dieser großen Epoche, die schon früher ernftlich begonnen waren, in diesen Kreis gezogen werden. wir Andern uns begnügten von der Ilias auf die Nibelungen über= zugehen, so machten auf Böhmer auch Gottfried von Straßburg und Hartmanns Armer Heinrich einen großen Gindruck. Er erstaunte über die Mannigfaltigkeit des Inhalts und der Anschauungen, die in den Minnesangern hervortritt; er begeisterte sich für die Zeiten, in denen es nur Einen Raiser und Einen Glauben gegeben, und nahm dann keinen Anstand, das dreizehnte Jahrhundert, wo der Rölner Dom gebaut, die Nibelungen gedichtet, die Minnelieder ge= fungen worden seien, für das größte aller Jahrhunderte zu erklären. Was die Mitwelt bisher bewundert hatte, kam ihm nur armselig Die einst bei Fiorillo nachgeschriebenen Hefte warf er von sich als unnütz für die Renntniß der Kunft. Goethe betrachtete er fast nur als Nachahmer wirklich guter Dichter früherer Zeit und stritt darüber mit seinen Freundinnen. Die deutsche Philosophie seit Kant erschien ihm als Anmaßung der scholastischen Philosophie gegenüber. Schöne um des Schönen willen, Wissenschaft und Kunst um ihrer selbst willen pflegen hielt er für verkehrt. Das Schöne muß das Heilige bedeuten, Maler sind Apostel. Unter den Neueren schätzt er nur noch die, welche sich diesem Sinne annäherten. Mit unglaub= licher Mühseligkeit schrieb er einmal die Romanzen vom Rosenkranz von Brentano aus dem unleserlichen Manuscript ab; sie waren ihm "den Winter hindurch Blüthe und Duft". Er schickte die saubere Handschrift in stattlichem Band an den Autor, der aber bereits auf seinem Wege viel weiter vorgeschritten war. Er wollte sie nicht mehr sehen, dies Potpourri aller seiner Zustände; nicht dieser Findlings= poesie, sondern dem Katechismus möge Böhmer seine Zeit zuwenden. Böhmers Sinn war das nicht. Er begnügte sich mit der Bewun= derung des Glaubenslebens der Vorfahren, wo der geistliche Trost Alle beseligt habe. Ob er diesen selbst gesucht hat? Zunächst hat er nur eine Leidenschaft für die Hervorbringungen jener Epoche. Er wollte carmina Latina rhythmica aus derselben, in denen er einen großen Schat von Poesie zu finden meinte, herausgeben, die Heili= genlegenden sammeln für die, welche an die Heiligen glauben, zunächst zum Verständniß der Kunst. Wie hätte er nicht bei jedem Schritte inne werden sollen, daß das historische Leben der Epoche überhaupt denselben Geist athmet. Nicht mit Unrecht fand er die Behandlung der Geschichte, wie sie noch vorwaltete, mangelhaft. Er meinte, sie musse das Gesammtleben der Nation, die literarischen und künstleri= schen Bestrebungen überhaupt umfassen. Schon legte man an die Uebersetzung alter deutscher Historiker in diesem Sinne Hand an. Aber noch war Alles schwankend und unfertig, als der Gedanke zur Herausgabe der Monumenta Germaniae historica von den größten deutschen Männern, die je gelebt haben, gefaßt wurde. Es war ein entscheidender Tag für Böhmer, als ihn Fichard bei Stein einführte, worauf er sich der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, die sich eben bildete, auschloß und ihr die eifrigste Theilnahme widmete.

Der Gedanke Steins hat noch andere Wurzeln. Böhmer trak, durchdrungen von den Anschauungen, die sich allmählich in ihm gebildet hatten, zur Mitarbeit heran. Diese haben ihn immer begleitet; er hat ihnen in seinem Leben und in seinen Briesen Ausdruck gegeben. Nicht wenige Freunde haben sich ihm in demselben Sinne angeschlossen. Indem wir dies Bestreben in aller seiner Bedeutung schäpen, muß es uns doch erlaubt sein, auch die Seite desselben hersvorzuheben, die es Anderen unmöglich macht, sich ihm in gleichem Sinne anzuschließen. Bei aller ihrer Tiese haben diese Anschauunsgen doch zugleich etwas Beschränktes und Beschränkendes. Für historische Forschung und Kunst können sie unmöglich als allgemein gülztig betrachtet werden.

Denn wenn das Schöne nur der Heiligung dient, so ist das Wahre nur das dogmatisch Festgestellte, das Gute selbst nur das, was der Kirche dient. Wir fallen in den alten Staat zurück, der die Reformation veranlaßte. Die menschliche Gesellschaft würde keinen andern Zweck haben, als die kirchliche Idee zu verwirklichen, die weltliche Gewalt ihre höchste autonome Bestimmung verlieren, sowie die dem menschlichen Geiste eingepflanzte Idee von dem höchsten Gute

ihren unbedingten Werth an sich einbüßen. Wenn dem so wäre, so würde die Geschichte des Menschengeschlechts auf einen sehr engen Horizont gebannt sein; sie würde nur einen Aufbau dis zur Blüthe des Mittelalters und dann einen Rückgang von demselben enthalten. Alles Frühere würde als unvollsommene Vorbereitung, alles Spätere als Abfall erscheinen. Innocenz III, der Repräsentant der Kirche und ihrer überwiegenden Autorität, würde als der größte Mann der Weltzgeschichte betrachtet werden.

Und dabei ist es eine Täuschung, so viel von deutscher Nationalität in diesem Verhältniß zu reden.

Es ist wahr, wir besaßen das Raiserthum und damit den ersten Rang unter den Mächten. In jener Spoche aber war es schon nicht mehr das Reich in vollem Aufstreben der vereinigten geistlichen und weltlichen Tendenzen, wie es in der Spoche der sächsischen und salischen Kaiser, selbst unter den ersten Stausern hervortrat, sondern das Raiserthum war bereits von der geistlichen Macht in die zweite Rolle herabgedrängt worden; seit dem Tode Heinrichs VI gab es kein unabhängiges Raiserthum mehr; der sicilische Stauser selbst wurde durch Unterwerfung unter die Kirche und Widerstreit mit ihr in eine Stellung gedrängt, die sich nicht behaupten ließ, eine Rolle, die ihm zum Verderben gereichte. Zwiespältige Wahlen wurden sast nothwendig; ein wirklich mächtiges Raiserthum hat sich kaum jemals durchzuarbeiten vermocht.

Sollte ein Zustand dieser Art unser Ziel sein? Ich bin entsernt davon, die Jahrhunderte der vorwaltenden Hierarchie zu unsterschäßen. Was ist da Alles in Kirche und Staat, in Städten und Territorien gefördert worden und zum Leben gediehen. Aber der beste Prüfstein ist die Zeit. Man darf auch den späteren Jahrhunderten nicht einreden, die sich von der Gesinnung jener hierarchischen Periode abwendeten. Die Historie trachtet sie vielmehr alle in ihrer Berschiedenheit und also jedes in seinem besonderen Wesen zu erkennen und zu würdigen. Welcher Irrthum, eines von allen gleichsam als bevorzugte Zeit Gottes zu betrachten. Und wie berührt, zur Anschauung der deutschen Geschichte würden wir damit nicht gelangen. Denn das lebendige Moment jener Zeiten war die Ausbildung der abendländischen Christenheit überhaupt, jener großen Bölkers

genossenschaft, auf welcher die spätere Geschichte beruht, damals unter dem Uebergewicht der geistlichen Macht, welche Alles beherrschte. Kunft ist das gemeinschaftliche Eigenthum aller unserer Nationen. Wer wollte behaupten, daß unsere hohen Dome den französischen, selbst den englischen und italienischen unbedingt vorzuziehen seien. Bildnerei und Kunft beruhen auf gemeinschaftlichen Impulsen; in der Literatur ift in Stoff und Manier Vieles aus der Fremde uns zugekommen. In dem allgemeinen Wettstreit der Nationen haben die Deutschen insofern vielleicht das Beste geleistet, als ihre Poesie an die älteste aus unvordenklicher Vorzeit überkommene Sage, wie bei den Nibelungen, anknüpfte; aber in den in dieser Epoche vorwaltenden Ueberlieferungen herrschte doch die allen abendländischen Nationen gemeinschaftliche Kultur, in welcher die romanische Welt der germanischen ohne Zweifel voranging. Die großen Site der Gelehrsamkeit waren Paris und Bologna, von denen wir unsere Universitäten als Nachbildungen empfingen. Aber in dem von da überkommenen Einfluß lag auch der Grund, daß, als die Zeit gekommen war, wir uns von ihr abwenden mußten. Niemand kann leugnen, daß die Reformation eine historische Nothwendigkeit war. Die deutsche Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts in ihrer tiefen und umfassenden Bewegung ist ein echteres Product des deutschen Geistes als das System irgend eines deutschen Scholastikers. **60** die Studien des Alterthums, Poesie, Historie. Man kann die Ruckkehr zur Würdigung der alten Kunft selbst von dem nationalen Antagonismus gegen das aus den romanischen Nationen auf uns übergegangene akademische Thun und Treiben der Künstler herleiten.

Aber Böhmer hatte nun einmal für die hierardische Spoche Partei genommen. Seine Theilnahme an der erwähnten literarischen Arbeit beruhte auf dieser Vorliebe, und seinem Wesen entspraches, wenn er sich hierbei den Urkunden zuwandte. In den Historikern des Mittelalters fand er zuviel äußere Geschichte, während doch das innere Leben in der Kunst und in der Verfassung erscheine. Er äußert den Gedanken, daß sich das alte Recht der taciteischen Zeiten in den Rechtszustand der späteren umgebildet habe. Insofern gewannen die Urkunden, in denen sich das öffentliche und das Privatrecht

Sammlung stellte sich das Bedürfniß der Regesten heraus; Böhmer erklärt selbst den 22. Februar 1829, an welchem Tage er Hand an diese Arbeit legte, für den zweiten großen Tag in seinem Leben. Es ward ihm wohl dabei, daß er in der zunehmenden Bewegung der Beit eine würdige Lebensbestimmung gefunden hatte, seine ganze Seele war dabei. In jüngeren Jahren hatte er wohl zu etwas Anderem Lust gehabt, als in den verwelkten Blättern der Vorzeit zu leben. Aber so seien auch die frommen Benedictiner bei ihren Quellensammlungen gesinnt gewesen; sie erkannten den Geist Gottes, der durch die Geschichte weht; er gehe jest eine gerade seste Straße durch die Jahrhunderte und genieße jest eine Aussicht nach rechts und nach links.

Es ist nun nicht meine Absicht ihm auf diesem Wege weiter zu folgen. Er hat doch auch später die Historiker in seinen Kreis gezogen, und nicht Alle billigen die Verbindung von urkundlicher und historischer Ueberlieferung, die er dabei versucht. Von seiner ersten Richtung auf den Verfassungsinhalt tritt er später mehr zurück.

Seine Briefe sind Denksteine seiner Studien; man sieht ben Gang, den sie im Einzelnen nahmen. Ueberall aber begegnen wir jenen Anschauungen, die wir bezeichnet haben und von denen bei ihm Alles ausgeht. Die Briefe sprechen hier und da ein lebendiges Sefühl für Natur und Alterthum aus; man stößt selbst auf mansches unbefangene Urtheil über heutige Zustände; aber zugleich zeigen sie viel Mißbehagen an Bestrebungen nicht allein Solcher, die ihm von Grund aus zuwider, sondern auch Solcher, die ihm eben nur nicht vollkommen homogen waren. Ich sehe darin, wie erwähnt, mehr Anwandlungen als gereifte für das Publikum bestimmte Urstheile. Böhmer hat es mir, wie er einmal sagt, nicht übel genomsmen, wenn ich seine Grillen und seine Leistungen unterschied.

Wenn man Böhmers Briefe mit den Briefen von Johannes Müller, den Böhmer selbst bewunderte, vergleicht, so ist der Unterschied, daß sich bei Müller eine unbedingte Hingebung an die Stusder allgemeinen Geschichte offenbart, bei Böhmer dagegen eine exclusive Werthschätzung der Studien über eine bestimmte Epoche in einem bestimmten Sinn. Ohne Zweisel gehörte für ihn die einmal ers

griffene Richtung, die sein inneres Leben ausmachte, dazu, um sich von dilettantischen Bestrebungen, die den Tag beherrschen, hinwegzuwenden, in die Schachte der Archive hinadzusteigen und ein volles Leben der Erforschung der alten Urkunden zu widmen. Auch die Gelehrsamkeit nimmt in den Spochen großer Regenerationen ihre Impulse aus der allgemeinen Bewegung der Welt. Einmal begrünzbet aber und in das Leben gerusen setzt sich die Gelehrsamkeit durch ihre eigene Kraft selbständig fort.

## Literaturbericht.

Beitzäge zur Borgeschichte Italiens von Joseph Rubino. 8. 268 S. Leipzig 1868.

Diese unvollendet hinterlassenen Untersuchungen sind von ben Herren M. Büdinger und A. Fledeisen veröffentlicht, und zwar rührt von jenem die Eintheilung des Stoffes her, diesem verdanken wir die saubere und musterhafte Sicherung des Textes. Obgleich fragmentarisch und mehr lose an einander gereihte Intuitionen als methodisch streng durchgeführte Forschungen enthaltend, wird diese Schrift doch in der Literatur der römischen Geschichte einen merkwürdigen Plat einnehmen. Als die Niebuhrsche Reconstruction, von der unwiderstehlichen Genialität ihres Urhebers getragen, in der Wissenschaft eine allgemeine, man möchte fast sagen dogmatische Geltung gewonnen, hat Rubino zuerst ihr erfolgreiche Opposition gemacht. Seine 1839 erschienenen Untersuchungen über römische Geschichte und Berfassung mit ihrer schneibenden Kritik des Niebuhrschen Berfahrens bezeichnen auf dem Gebiet der Verfassungsgeschichte den ersten bedeutenden Aber freilich haben sie durchaus nicht den Erfolg gefunden, Fortschritt. ben die Sicherheit und Correctheit ihrer Methode verdiente. Der Herausz geber hebt es hervor, daß erst jest einzelne der Rubinoschen Untersuchun= gen in ihr Recht eingesetzt worden sind; er hatte hinzufügen können, daß die Cardinalpunkte seines Systems oder, was gleichbedeutend ist, die Grundsate des alten Staatsrechts noch ihrer Rehabilitirung warten. flart sich zum Theil aus dem bedauernswerthen Unstern, der den Forschungen bieses Mannes versagt hat sich zu einem vollständigen Ganzen

Jedoch wurzelt der Grund der ganzen Erscheinung tieser. abzurunden. Rubino vertritt im Gegensatz zu Niebuhr und seiner Schule die Tradition, zwar nicht mit jener abgöttischen Berehrung, welche die Baseler Richtung tennzeichnet, aber boch so, daß er sie, wo es nur irgend angeht, für historisch zu halten geneigt ist. Er erkannte in der Königsgeschichte mythisch eingekleidet die Darstellung des ältesten Staatsrechts, welche er in allem Wefentlichen übereinstimmend und richtig erfand und beren kleinere Lücken und Widersprüche er durch Combination zu heilen suchte. Diese Sate und ihre Consequenzen bedingen eine wesentlich andere Auffassung der römischen Verfassung, als die heutigen Tages im Allgemeinen ange-Referent gesteht von den Ausführungen Rubinos vollständig überzeugt zu sein und gleich ihm an der Richtigkeit der Traditionen über Einsetzung bes Senats, über bas Verhältniß von Patriciat und Plebs ju einander nicht den geringsten Zweifel zu begen. Allein etwas Anderes ist es an der Tradition über Fundamentalinstitutionen der italischen Politik festhalten, über welche die Staatsmänner der späteren Zeit schlechterdings nicht im Unklaren sein konnten, weil sich analoge Berhältnisse fortwährend vor ihren Augen erneuerten, etwas Anderes an der mythischen Legende, in welcher diese Tradition ihren Ausdruck gefunden hat. Rehrseite des Rubinoschen Systems lernen wir aus der vorliegenden Schrift fennen.

Sie geht aus von der Berwandtschaft, welche sich im Geldwesen zwischen den Sikelern und Latinern offenbart und die mit Recht der Sage entsprechend auf alte Stammgemeinschaft, nicht etwa auf spätere Handels: verbindungen zurückgeführt wird. Bon diesem Punkte aus wendet sich die Betrachtung zur Entstehung der latinischen Nation und zwar zunächst zu den sabinischen Stammsagen der Reatina, die aus Barro entlehnt bei Dionys mitgetheilt werden, hierauf zur Larenstadt des latinischen Bundes Lavinium, dei welcher die Aeneassage sehr aussührlich behandelt wird, endlich zur Berbindung Laviniums mit Rom und dessen ältesten Gulten. Hier bricht die Untersuchung ab, die auf ihren verschlungenen Pfaden zu dem ursprünglichen Ausgangspunkt, dem altrömischen Geldwesen hatte zurücktehren sollen. Auch mit gespannter Ausmerksamkeit wird es äußerst schwer ihrem Gang zu solgen, und man späht sehnsücktig nach einem Ariadnesaden, um aus diesem Gewirr, in dem in und unter dem Text Untersuchung auf Untersuchung in einander geschachtelt sind, herauszusinden.

Ob nicht durch andere Anordnung dem Lefer die Arbeit batte erleichtert werden können, laffen wir bahin gestellt, vermögen allerdings nicht zu begreifen, warum Büdinger Seite für Seite mit der Ueberschrift "Ursprünge des altrömischen Geldwesens" versehen hat, während leider nach der zwölf= ten Seite nicht mehr von realen Dingen wie Geld, sondern nur von Aboriginern, Aeneas, Bicus und Jaunus die Rede ift. Das Berftandnis wird weiter erschwert durch die eigenthümliche Weise des Bis. das Refultat einer Unterfuchung nicht klar zu präcisiren, sondern nur versteckt andeutend gleich zu einer neuen überzuspringen. Wir heben biese Art der Darstellung hervor, weil sie zugleich für den Inhalt bezeichnend scheint. Denn auch über ihm liegt ein gewisses Halbbunkel, wie es in früheren Zeiten sich schickte, wenn man von den Belasgern zu handeln hatte. der That reiht sich diese Schrift jener älteren Behandlung der Borgeschichte an und wenn auch der neueren Wissenschaft hie und da Concessionen gemacht werden, so betreffen diese doch ausschließlich Rebensachen. Rubino an der ganz grundlosen Annahme fest, daß vor der Einwandes rung der Italiker die Bevölkerung des Landes eine altgriechische gewesen Bon der Tradition über Bölkerwanderungen werden nur die Fabeln aufgegeben, welche wie der Pelasger- und Aeneasmythus ihre Entstehung ausschließlich der griechischen Literatur verdanken. Die Consequenzen die= ses Verfahrens mögen an einem Beispiel dargelegt werden. Man ift gegenwärtig darüber ziemlich einig in den Aborigines der Alten den Ausdruck der nämlichen historischen Speculation zu erkennen, welche die Autochthonen der Griechen ins Leben gerufen bat. Die sprachliche Bildung ab origine, die von Anfang an Dagewesenen, ist nicht eben alt; immerhin findet sich der Name schon bei Cato. Rubino geht davon aus, daß die vorlette Silbe lang sei (aborigines), weil sie bei Dionys und Strabo den Circumflex führt. Man wird von vorn herein auf diese Schreibung unserer Handschriften nicht das geringste Gewicht legen durfen aus dem einfachen Grunde, weil an den Stellen, wo das Wort in metrischer Rede vorkommt, die betreffende Silbe turz ist. Doch hören wir weiter. Rubino erklärt sich der Name aus dem Altgriechischen: ab heißt das Thal, or der Berg, ig die Höhe, die Endung ines die Bewohner. "Bereinigen wir nun diese Bestandtheile zum Ganzen, so ergibt sich für Aßoeugeves der Sinn 'Thalberghöhebewohner' oder die Bewohner der Thalgrunde im Hochgebirge" (S. 51). Ableitungen, die lautlich gerade so hiftorifde Zeitidrift. XX. Band. 27

unmöglich und sachlich gerade so sinnlos sind, wie vorstehende, begegnen mehrsach. Auch in den folgenden Untersuchungen über Lavinium und die Aeneassage kann Res. die Hauptsäte Rubinos nicht als richtig ansehen. Sie behandeln ein Gebiet, das allerdings zu den schwierigken und duntelsten des Römischen Alterthums gehört und auf dem subjective Belleitäten einen weiten und vielsach berechtigten Spielraum gefunden haben. Ran wird es immerhin als einen großen Gewinn betrachten dürsen, daß ein Rann von dem Geist und der Gelehrsamkeit des Bersassers die Tradition gegen die kühle und negative Haltung der neuern Kritik in Schutzenommen hat.

Die Stellung Rubinos in der Wiffenschaft beruht, wie bemertt, auf feinem eigenthümlichen Berhaltniß zur Tradition. Daß sein gabes haften an derselben auf der einen Seite in den Untersuchungen über römische Geschichte und Berfassung, auf der andern in den Beiträgen zur Borgeschichte Italiens einen Ausbruck gefunden hat, darin liegt nur ein scheinbarer Die Tradition selbst ist ein großes geschichtliches Problem Widerspruch. und will als solches erfaßt und behandelt werden. Die Erkenntniß dieses Problems wird wenig gefördert durch die jest so beliebten Abhandlungen de fontibus, an benen es überhaupt der Philologie nie gesehlt hat; sie wird vielmehr bedingt durch den Fortschritt der Gesammtwissenschaft. Wenn die Specialforschungen auf dem Gebiet der Sprache, Mythologie, Arcaologie u. s. w. die gemeinsame Arbeit so weit gefördert haben, um eine eingehende kritische Behandlung der italischen Borgeschichte zu gestatten, bann erst wird man ben Werth dieser letten Gabe bes hochverdienten Meisters im Einzelnen richtig ermeffen konnen.

### H. Nissen.

Römische Geschichte von Wilhelm Ihne. Erster Band. Bon der Gründung Roms bis zum ersten punischen Kriege. 8. 483 S. Leipzig 1868.

Niebuhr hatte sich als Lebensausgabe gestellt, die römische Geschichte bis zu der Zeit zu führen, wo Gibbons Wert beginnt. Th. Mommsen scheint nach einer gelegentlichen Andeutung (Röm. Gesch. III 4 462) denselben Plan zu hegen. Als Dritter im Bunde gesellt sich zu ihnen Wilhelm Ihne. "Der 2. Band des Wertes, der im Laufe des Jahres 1869 ersscheinen soll, wird mit dem Scheitern der gracchischen Resormpläne schließen. Der 3. Band wird dann in Jahresfrist solgen und die römische Geschichte

bis zur Umwandlung ber Republik unter Augustus fortführen. Mit diesen drei Banden wird das Wert als ein selbstständiges Ganzes abgeschlossen Die Geschichte ber Raiserzeit bis zum Anschlusse an Gibbons grobes Werk bleibt einer späteren Zeit und gunftigem Geschicke 1) vorbehalten." So der Schluß diefer classischen Vorrede. Der Anfang belehrt uns, weß: halb der Berf. auf den Gedanken kam romische Geschichte zu schreiben. Das Wert von Schwegler nämlich "war in zu großem Maßstabe angelegt, als daß es außer den Fachgenossen viele Leser hatte finden konnen. Die R. G. von Th. Mommsen erfreut sich mit Recht einer ausgebehnten Popularität. Aber M. giebt, und oft in der gedrängtesten Beise, nur die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Untersuchungen, ohne die Quellen und die Beweisführung anzudeuten, auf welchen die Ergebnisse beruben. Bei einer Geschichtserzählung, wo so viel auf fritische Behandlung ber Quellen antommt, erregt es ein unbehagliches Gefühl, wenn man sich blind dem Führer überlassen soll, besonders wenn man auf Resultate stößt, die von anderer Seite geradezu geleugnet werden. Statt an der Stelle des Zweifels eine ruhige Gewißheit zu gewinnen, wird man nur noch mehr irre an der Wahrheit der angeblichen Geschichte und verliert schließlich an ihr Geschmad und Geduld" 2). Diesem Uebelstand abzuhelsen unternahm der Er richtet sich "an das ganze gebildete Publikum und hofft durch populare Behandlung bes Stoffes bemfelben auch die schwierigeren Fragen spruchreif vorgelegt zu haben". Dem gebildeten Bublikum auch die schwierigeren Fragen spruchreif vorgelegt zu haben — harmlose, aber beneidenswerthe Täuschung! "Daß der Verfasser ebenso weit entfernt ist vom Haschen nach neuen Ansichten, wie auch vom blinden Anbeten selbst der größten Autoritäten, wird den Männern von Fach nicht entgehen." Beides mahr. Das Erste, weil im Großen und Ganzen zwei Drittel des Buches populär nach Schwegler, das lette Drittel nach Riebuhr gearbei-Das Zweite, weil neben diesem soliben Grundstock eine Reihe

<sup>1)</sup> Etwa bis Mommsen die rauhen Pfade geebnet?

<sup>2)</sup> Vernünftig urtheilt C. Peter, Studien zur R. G. S. 3, wenn er gerade umgekehrt es als einen wesentlichen Vorzug der Mommsenschen Geschichte bezeichnet, "daß er jene Zweiheit Niebuhrs, jene Trennung zwischen Darstellung und Vermittelung derselben mit den Forderungen der Wissenschaft beseitigt, daß er den Stoff vollständig verinnerlicht" u. s. w.

ganz eigenthümlicher Einfälle sich sinden. Diese Einsälle näher zu bes leuchten verbietet die Tendenz des Buches, welches sich in erster Linie nicht an Gelehrte richtet. Nun wohl, das Publikum mag entscheiden, ob es an der Originalproduction Th. Mommsens schließlich Geschmack und Geduld verliert oder an dieser sog. kritischen Geschichte Wilh. Ihnes. Aber den Wunsch können wir nicht unterdrücken, daß die Fortsührung dersselben die auf Gibbon dem Vers. Muße genug lassen möge, um seine Theorie von "der kritischen Behandlung der Quellen" auch den Männern von Fach spruchreis vorzulegen.

H. N.

C. L. Urlichs, Commentatio de vita et honoribus Agricolae. Gratulationsschrift zum Jubiläum der Universität Bonn. 4. 33 S. Wirceburgi 1868.

Eine umsichtige Besprechung der Hauptpunkte in dem Leben von Tacitus Schwiegervater. Zur dronologischen Fixirung derselben wers den hier zuerst die Resultate der epigraphisch antiquarischen Forschungen, die von Borghesi ausgegangen sind, angewandt. Um eine Frage von allgemeinerem Interesse zu berühren, so wird man dem Verf. gewiß darin beistimmen, daß er gegen die jüngst von Hübner ausgestellte Ansicht, als sei die Schrist des Tacitus in Form einer laudatio funedris abgesaßt, Einsprache erhoben hat.

A. Hausrath, Reutestamentliche Zeitgeschichte. Erster Theil, die Zeit Jesu. Heidelberg 1868, Bassermann.

Die von Schnedenburger geschaffene Disciplin erscheint hier in reicherer Entsaltung und erweitertem Rahmen. Es versteht sich bei einem gerade in jüngster Zeit so vielseitig und eingehend behandelten Stoffe eigentlich von selbst, daß wirklichen Kennern taum noch erheblich viel Neues geboten werden kann. Um so verdienstlicher ist die auch auf weistere Kreise berechnete durchsichtige und elegante Form, die der gewandte und geistreiche Bersasser seinen Material zu verleihen wußte. Während die Palästina-Literatur bereits einen Umfang angenommen hat, daß soeben Tobler zu dem zeitgemäßen Unternehmen einer eigentlichen Bibliographie der sog, heiligen Geographie sortschreiten konnte, liesert uns der erste Abschnitt des vorliegenden Werkes ("das heilige Land zur Zeit Jesu", S. 3—58) in kurzen, wohlgewählten Zügen eine anschauliche und geschmads voll geordnete Uebersicht über das Terrain mit historischen Lichtern durchs

Ein zweiter Abschnitt (S. 61--114) schildert "die öffentlichen Buftande" im Ganzen, wie wir dieselben aus den parallel laufenden Werten judischer und driftlicher Theologen bereits tennen; eigenthumlich ift die ausgiebige Benutung der Ewaldschen Uebersetzung des Jubiläenbuches. "Die Parteien" beanspruchen in einem dritten Abschnitt (S. 117 —147) eine gesonderte Behandlung. Hier namentlich kommt massenhafte Borarbeit in Betracht, und find die richtigen Gesichtspunkte, wenig= stens was den Hauptgegensat (zwischen Pharisaern und Sadducaern) betrifft, bereits unverrückar festgestellt. Auch unser Verfasser hatte in früheren Arbeiten das Seine zu diesem Resultate beigetragen und konnte in diesen Abschnitten sich frei, wie auf wohlbekanntem Gebiete, bewegen. Hätten wir noch eine Bemerkung zu machen, so beträfe sie die zur Bezeichnung des Gegensages gewählten Ausdrucke "conservirend" und "refor= mirend" (S. 117). Dieselben wollen sich, auf jene wunderlichste aller Parteistellungen angewandt, allerdings taum als ausreichend bewähren, indem doch gerade die Sadducäer thatfächlich für griechisches Wesen zugänglicher sich erwiesen, die Pharisäer dagegen Alles aufboten, um aus der Physios gnomie, die das Volksbewußtsein in und nach den Sprerkriegen angenoms men hatte, eine starre Todtenmaske zu machen, aus welcher der mißhandelte Genius Ifraels in ganz anders geartete Jahrhunderte bliden, fortgeschrittene Zeitbedürfnisse überschauen sollte. Das allein Richtige, worauf auch der Berfasser immer wieder hinaustommt (vergl. S. 132), ift, den Gegensatz aus der Verschiedenheit der religiösen Stimmung in verschiedenen Ständen zu erklaren, von denen der eine in der Tempelhalle, der andere in der Dorfspnagoge seinen Mittelpunkt suchte. Treffend wird sonach die sadducaische Position charakterisirt als "ein Standpunkt, wie er praktischen Staatsmännern und dem klaren Verstand einer auf das Leben gerichteten Aristokratie wohl anstand" (S. 130).

Den Gegensatz hierzu, die apokalyptische Schwärmerei einer lediglich mit religiösen Mitteln aufgebauten Weltanschauung, überträgt der Versfasser sast mehr, als wir für thunlich erachten, von den Pharisäern, wo sie recht eigentlich zu Hause war, auf die Effäer, die er theils nach Hilgenselb, theils aber auch nach Ritschl, jedensalls aber im Gegenssase zu Zeller beschreibt. Wir verkennen nun keineswegs die Vortheile, die erreicht wären, wenn es gelänge, jene eigenthümliche Erscheinung statt aus hereinlangenden Einslüssen alexandrinischer und neupythagoräischer Art,

schlechtweg aus den einheimischen Factoren des jüdischen Lebens selbst zu erklären, und noch weniger bestreiten wir dem Berfasser bas Recht, von hellenisirender Färbung des Berichtes im Josephus zu reden. Aber eben jenes "Grauen vor der Materie und ihren Damonen, die alle diese Genuffe, Reize, Locungen bem armen Sterblichen anbieten, nur um ihn immer tiefer in die Schlingen der sinnlichen Welt zu verstricken" (S. 136) scheint uns so wenig echt judisch zu sein, daß man bezüglich seiner Herleitung nur die Wahl hat, entweder mit Hilgenfeld. immer weiter nach Often zu ruden, bis man endlich, wie der genannte Gelehrte (Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie, 1868, S. 343 ff.) keinen Anstand nimmt, beim Buddhismus angelangt ift, oder aber, wenn dieser Schachzug mit Recht allzu fühn erscheint, mit Zeller den näher gelegenen Westen auszubieten, wozu überdies die verwandte Erscheinung der Therapeuten in Megopten, die unser Verfasser grundsätlich "ganz bei Seite gelassen" (S. 135) einladet.

"Beitlage und Beitbewußtsein seit Beginn der Römerherrschaft" tommen in einem vierten Abschnitte (S. 151—184) zur Darstellung. **Bir** möchten hier als besonders anziehend die beredte Schilderung des Gegensapes der Nationalitäten (S. 151 ff.) und die interessante Zusammenstellung der römischen Ansichten und Auffassungen des Judenthums (S. 157 ff.) Als eigentlicher Glanzpunkt hingegen barf ebenso ber hervorheben. auf genauester Quellensichtung beruhende fünfte Abschnitt ("Herodes", 6. 187-288) bezeichnet werben, wie wir andererseits die meisten und gewichtigsten Ausstellungen erheben müßten gegen "die zeitgeschichtlichen Beziehungen des Lebens Jesu", welche in einem sechsten Abschnitt (S. 291 -450) bargestellt sind, wenn uns nicht sofort der angegebene Titel dieser Partie darüber Aufklärung gabe, daß der Verfasser nicht sowohl, wie es oft den Anschein hat, ein Leben Jesu, als vielmehr die zu diesem Drama gehörige Personenliste und Scenerie erklären will. sich auf Grund der neuesten Forschungen z. B. über den wesentlichen Inhalt des Selbstbewußtseins Jesu sicherlich ein ungleich concreteres und präciseres Bild zeichnen läßt, als die "neue Reichspredigt" (S. 356) bietet, so ist dafür in Bezug auf die entscheidenden Borgange vor Casarea Philippi (S. 421) und Jerusalem (S. 435) Decoration und Costum, um uns so auszudrücken, um so vollständiger wiedergegeben. Und eben barauf weist ja ber Begriff einer "Reutestamentlichen Zeitgeschichte" zunächst hin.

Wir bemerken übrigens ausdrücklich, daß der Berfasser in Bezug auf das Chronologische sich mit einer geringen Correctur (S. 314, 333 s.) an die, einen wesentlichen Fortschritt darstellenden, Entdeckungen Reims anschließt und demgemäß den Tod des Täusers ins Spätjahr 34, den Jesu ins Frühjahr 35 sept (S. 340 s.), was beiläusig bemerkt noch das möglichst frühe Datum ist.

Schon was wir über diesen letten Abschnitt zu sagen hatten, führt uns auf den Punkt, wo des Berfaffers eigentliche Stärke, das unbestreitbare Berdienst seiner Arbeit zu suchen sein durfte. Ihm steht zunächst eine gluckliche und methodisch geschulte Phantasie zu Gebote, die ihm denn auch aus kahlen Rotizen der Quellen sofort concrete Bilder entgegentreten "In dem römischen Bürgertrieg hatten die alexandrinischen Banquiers des Delta jeweils früher als die anderen Aegypter Nachrichten aus Italien" (S. 57), daher die alexandrinischen Juden — um uns des zunächst auf O. Dellius gemünzten Ausbruck zu bedienen — so treffliche desultores bellorum civilium waren. Die Sprachverhältnisse in Palästina werden S. 74 mit dem Rebeneinander des Deutschen und Französischen im heutigen Elfaß verglichen. Dem Bielerlei ber Concessionen, die uns in den bei Josephus Ant. 14, 10, 1-7 mitgetheilten Erlassen Casars entgegentreten, sieht es der Berfasser sofort an, "wie Antipater die römische Commission in Athen erhalten und erlangt hat, was nur irgend zu erlangen war" (S. 195). Des Nitolaus von Damastus Schauspiel "Susanna" wurde "ben Kindern der Welt und zugleich den Frommen zu Gefallen ohne Zweifel auf dem Theater in Jerusalem aufgeführt" (S. 249).

Dieser Manier des Berfassers, Antikes und Modernes in einer Zusammenschau zu vereinen, entspricht dann auch eine trefsliche Combinationstraft, die ihn nicht selten die glücklichsten Griffe in Bezug auf Ilusstration des diblischen Stosses aus der Weltgeschichte und umgekehrt der classischen Schriftsteller aus den Reden der neutestamentlichen Personen thun läßt. Man freut sich ordentlich, den letzteren hier auf ihrem naturzemäßen Boden zu begegnen. Es gilt dies beispielsweise von der Geozgraphie Gennezareths, die ihre Ilustration aus dem Munde Jesu empfängt (S. 350 f.), oder von dem nationalökonomischen Hintergrunde der Reden Jesu, wie er aus des Bersassers Schilderung S. 169 f. deutslichst hervortritt. So mag auch verwiesen sein auf die Entsaltung dess

jenigen Redestoffes, der dem Bereich der Thätigkeit des gemeinen Mannes entnommen ist (S. 347), oder auf Stellen, wie Luc. 14, 31, die auf den Krieg zwischen Aretas und Antipas, und Luc. 19, 11—27, die nach Anderer Vorgang auf die Römerfahrt des Archelaus gedeutet wird.

Wenn es schließlich erlaubt ift, den Lichtseiten auch Solches zur Seite ju stellen, wo der Bersasser seiner Aufgabe weniger gerecht geworden scheint, so können wir zuvörderft nicht verschweigen, daß der Berfasser wirklich vorhandene Schwierigkeiten zuweilen doch zu gering anschlagen Die Bedenken, welche dem Fortbestande eines eigentlichen Synebriums unter Herobes und den Procuratoren entgegenstehen, find wenigstens immerhin stark genug, um nicht völlig ignorirt werben zu können (S. 66). Die in der Anmerkung zu S. 175 hingeworfene Bemerkung über den Sinn von Daniel 7, 13 reicht lange nicht aus gegen die nicht bloß von Colani, sondern auch von Herzseld, Hofmann, Boltmar u. Al. vertretene, von hitig aufgestellte Fassung bes Menschensohnes nicht als Messias, sondern als Vertreter des messianischen Reiches. Reineswegs würde nämlich unter letterer Voraussetzung gerade die Symmetrie verlangen, daß "auch dieser Gestalt verschiedene symbolische Attribute verlieben" seien. Durch solche werden die vier Thiere allerdings von einander unterschieden; für das messianische Reich dagegen sind die menschlichen Züge bereits Attribut genug, und erst der dristliche Apokalyptiker, der diesen Menschensohn auf ein Individuum deutet, fühlt naturgemäß die Nöthigung, ihn durch Attribute, wie das aus seinem Aunde hervorgehende Schwerdt, vor anderen Menschensöhnen zu carakterisiren.

Im vorliegenden Falle steht des Versassers Exegese im Zusammenshang mit seiner ganzen Darstellung des Verlauses der messianischen Hossenungen, die er entschieden als persönlich zugespitzt aussast. Er tritt damit einer anderen Aussassung gegenüber, welche diese Bointe erst im christlichen Beitalter sich gestalten sieht. Mag es aber auch sein, daß Josephus "seinem Berichte die messianische Spitze abbricht" (S. 319), so wagt doch auch unser Versasser nicht einmal dem Täuser Johannes selbst mit Entschiedenheit den Glauben an einen persönlichen Messias zuzuschreiben (S. 325), und die Frage dürste wohl auch jetzt noch keineswegs als spruchreif erscheinen.

Wie schwer ist es boch überhaupt, die Umrisse des religiösen Bewußtseins im Judenthum der neutestamentlichen Zeit auf eine wirklich

zuverlässige, quellenmäßig gesicherte Beise zu zeichnen! Wir begegnen bei unserem Berfaffer zahlreichen Hinweisungen auf Gfrorer, ber fich in Herbeischaffung von rabbinischem Material unzweiselhafte Berdienste erworben, aber doch vielfach untritisch genug insofern verfahren ift, als es ihm nicht darauf ankam, das neutestamentliche Judenthum aus Quellen des sechsten ober zehnten Jahrhunderts zu illustriren, wenn nur eine Ideen= affociation nachweislich schien. Die "Zeit des Büchleins Jezirah" (S. 104) scheint uns z. B. auf jeden Fall für die neutestamentliche Beitgeschichte zu entlegen. Während also die dort gegebene Zahlensymbolik hier noch nicht am Plaze ist, soll — um auch ein Zuviel nach der anderen Richtung zu erwähnen — "schon das Targum des Jonathan" (S. 102) die sog. Atbaschmethode kennen, mahrend die dort angegebene Deutung von Jer. 25, 26 und 51, 41 sicherlich schon im Geiste Jeremias selbst lag, der wissen mußte, weßhalb er Scheschach schrieb, Babel aber meinte. Wie alt derlei Künsteleien sind, mag auch Hitzigs überraschende Deutung von Sach. 12, 10 beweisen (Kleine Propheten, 3. Ausg. S. 379). Bu ben S. 101 f. gegebenen Beispielen ber Gamatria hatte wohl auch der Taxo der neu entdeckten Apokalppse des Moses gezählt werden dursen, sei es nun nach Hilgenfelds oder Bolkmars Deutung. Doch gestehen wir, durch Carrieres neuesten Versuch (Revue de Théologie 1868 S. 94 ff.) sehr zweiselhaft geworden zu sein, ob das Problem auf diesem Wege überhaupt zu lösen ist, in welchem Falle bann unser Berfasser Recht daran gethan hatte, den Taxo ganz mit Stillschweis gen zu übergeben. Um so eingehender beschäftigt er sich mit der gama= trischen Zahl Apoc. 13, 18. Wenn er aber schlechthin sagt, "die alte Rirche tannte die Lösung dieses Rathsels und las Rero" (S. 101) so ist dies zum Mindesten auffällig. Denn in der bekannten Stelle Iren. 5, 30, die citirt wird, steht davon kein Wort, vielmehr geht daraus her= vor, daß man, bei dem Bestreben, die Bahl des Thiers als auf die römische Staatsgewalt gemünzt zu betrachten, sich zu einer solchen Renntniß sehr gratulirt und dieselbe sicherlich ausgebeutet haben würde. Unser Berfasser ist aber offenbar von Bolkmars Commentar zur Apokalppse abhängig, der freilich nicht aus 666, sondern aus der Thatsache, daß daneben Frenaus auch die Lesart 616 mittheilt, den Schluß zieht, die Rirche habe noch zu Frenäus Zeiten an den Raiser Nero gedacht (S. 18. Denn 666 gibt in hebraischen Buchstaben den Ramen Reron

Resar, 616 dagegen Nero Kesar, daneben aber ebensogut auch Kesar Rom, "und wohl mag dieses die Meinung Mancher zu Domitians oder Trajans Zeit gewesen sein" — sagt vorsichtig Ewald (Johanneische Schriften II S. 263).

Möge der Berfasser diese wenigen Ausstellungen den aufrichtigen Sympathien zu Sute halten, mit denen wir sein Buch begrüßt und es der wohlverdienten Beachtung aller derer empsehlen, welche mit uns der Reisnung leben, daß von der ernsten Arbeit, die heutzutage darauf ausgeht, den neutestamentlichen Seschichtsboden mit den Feldern der gleichzeitigen Beltgeschichte zu nivelliren, schließlich nur wechselseitige Förderung beider Gebiete zu erwarten steht.

As hoswitha und Conrad Celtes. Zweite vermehrte Auflage mit nachträglichen Untersuchungen über die Münchener Handschrift der Roswitha, über die Legende des h. Pelagius und den ottonischen Panegyricus. 8. VI u. 113 S. Wien 1868, W. Braumüller.

Bekanntlich erregte im vergangenen Jahre die durch die Zeitungen gehende Radricht großes Aufsehen, daß herr Professor Aschbach in Bien die bekannten Werke der Roswitha als Fälschungen des Conrad Celtes und seiner Freunde erwiesen habe. Freilich, den mittelalterlichen Geschichtsforschern bereitete darauf die kleine Schrift selbst eine große Enttäuschung: man sah in ihr doch nirgendwo einen wirklichen Beweis geliefert, allerlei Verbachtsgründe waren geäußert, Vermuthungen waren aufgestellt, die bei schärferer Besichtigung sich sofort als unhaltbare Einbildungen herausstellen Nachdem Wait in den Göttinger gelehrten Anzeigen (1868, S. 1261 ff.) eine kurze Zurudweisung veröffentlicht, mußte man die Sache für erledigt halten; auch in dieser Zeitschrift konnte füglich eine weitere Beleuchtung unterbleiben. Nicht so urtheilt Aschach selbst. Er läßt vielmehr seine Schrift in zweiter vermehrter Auflage erscheinen und ist über bas Schickfal, bas man seiner Entbedung bereitet, außerst entrüstet. So mag es wohl erlaubt sein, ganz kurz seine Beweisführung zu prüfen.

Seine These ist folgende. Die Handschrift, welche die Werke der Roswitha enthält und die als eine alte bisher gegolten, ist ein Fabrikat aus dem Ende des 15. Jahrhunderts von Celtes und seinen Freunden angesertigt. Celtes hat allerdings ein Legendenbuch aus dem Aloster St. Emmeram entliehen — das ist urkundlich bezeugt — aber statt nach

•

geschehener Publication diese Handschrift zurückzuerstatten, hat er sie vermichten lassen, und ihr eine andere gefälschte, seine und seiner Freunde eigene, auf den Ramen der Roswitha hinausgeschickten Gedichte enthaltende Handschrift untergeschoben; diese lettere, die ein höheres Alter fimulirt, besitzen wir noch heute. Und dies soll bewiesen werden einmal durch die Unmöglichkeit, jene sogenannten Werke ber Roswitha einer Ronne bes 10. Jahrhunderts zuzutranen, dann aber auch durch den Einblick, den uns Aschbach in die Werkstätte der Fälscher eröffnen will. Erledigen wir zu= nachst dies Lettere, das A. den "Kern der Untersuchung" nennt (S. 29). Aus dem Briefwechsel des Celtes glaubt er Anhaltspunkte für diese Annahme zu haben, ja er meint die Fälscher auf der That zu erwischen. Sieht man die Briefe an, die er abgebruckt hat, so erstaunt man, nicht über den Inhalt der Briefe, wohl aber über die Naivetät, dergleichen als Beweise gelten lassen zu wollen — vgl. S. 63. 65. 66. 67. 68. 69 — (ein franker Freund bes Celtes z. B., den ein Arzt kuriren soll, bedeutet die kranke Handschrift der Roswitha, S. 33 u. 63, und dergl. seltsame Dinge). Die Vernichtung des entliehenen Coder wird S. 68 in die Worte eines Briefes hineingelegt, aus denen mit demselben Rechte und nach derselben Methode der Interpretation leicht irgend welche beliebige Räubergeschichte erwiesen werden konnte. Man weiß in der That nicht, was man in ernsthaftem Tone dazu sagen soll.

Etwas schwerer wiegen die Einwürfe gegen das allgemein angenom= mene Alter des Werkes selbst. Auch hier bin ich allerdings nicht überzeugt, aber hier find doch wirklich auffallende Dinge berührt, die Verfisication (S. 24), der ganze Inhalt der Romödien, der im Munde einer Nonne manches Anstößige für unser Gefühl hat. Bas die Latinität angeht, so behauptet Aschbach, "sie entspricht der im fünfzehnten Jahrhundert bei den besten Schriftstellern vorkommenden"; aber diesen Sat nun durch ein "es ware nicht uninteressant, im Einzelnen nachzuweisen, welche Idiotismen bei der Roswitha mit denen bei den deutschen Humaniften am Ende bes 15. Jahrh. übereinstimmen" abzumachen, das beißt doch die Beweislast sich allzusehr erleichtern: es wäre des Kritikers Sache gewesen, einen berartigen Rachweis wirklich anzutreten. Wenn er dann selbst anführt, wie Celtes die alten Genitivformen mis, tis als Dative erklärt, so spricht auch das in unseren Augen weit eber dafür, daß Celtes den vorliegenden Text nicht richtig verstanden, als daß er selbst ihn erst sabricitt; wir medten das neben jene falsche Correctur (clamari sür Damari) stellen, welche in der A. A. Ztg. 1867 Ar. 266 Christ so schlagend ins Feld gesührt hat 1), vgl. auch Aschdachs eigene Bemerkung über obrius-dobrius (S. 25. 88). Ich meine alles Borgebrachte ver: mag doch die gutbeglaubigte Chtheit nicht zu erschüttern.

Bu drei Einzelheiten hat der Berf. jest neue Bemerkungen hinzugefügt. Er wiederholt eine Rotiz, die ihm Dr. Hirsch geliefert, daß 1488 die Romodie "Abraham" in einem deutschen Texte schon bekannt mar, der Aehnlichkeiten zu der 1501 publicirten Darstellung Roswithas bietet. Aber Aschbach hat sich (S. 17) dabei beruhigt, und den Bergleich der Roswitha mit dem lateinischen Originale von 1478, aus dem jenes deutsche übersett zu sein behauptet, gar nicht angestellt: erst nachdem dies geschehen ist (ich war in Dorpat dazu nicht im Stande), wird sich entscheiben laffen, ob nicht vielmehr Roswithas Gedicht selbst schon vor Celtes bekannt geworden ist? — Dann hat A. noch die Legende vom H. Belagius untersucht (S. 91 ff.), aber auch hier nichts zu Tage gebracht, was die Un möglichteit einer Abfaffung im 10. Jahrhundert zeigte. Ober wird man Fehlgriffe über die römischen Zustände in Spanien ihr nicht zutrauen, Fehler in der Localbeschreibung bei ihr für unmöglich halten wollen? — In der Untersuchung über den ottonischen Banegpricus kann ich Einzelnem zustimmen. Auch ich halte eine Benutung Bibus tinds und Liubprands für gewiß, wie ich das schon bemertt habe (Bd. 18, S. 439), aber gerade die nach Roptes Anregung fortgeführten Stubien machen es mir aus bem Inhalte des Buches schon zur unumftößlichen Thatsache, daß nur von einem Menschen der ottonischen Zeit dies an thatsächlicher Mittheilung so arme, an tendenziöser Durchdringung des Stoffes so reiche Buch hat verfaßt werden können. Selbst wenn alle außere Gewähr fehlte, allein aus inneren Gründen wurde ich an dem Alter dieser Geschichtserzählung festhalten.

Und nun ist der äußere Erweis für die Echtheit ein so durchgreissender, wie man ihn nur wünschen kann. Die bei einem sonst hochversdienten Beteranen unserer Studien seltsamen Grundsätze will ich lieber ganz übergeben (S. IV und 74); Herr Prof. Aschdach hat, wie man sieht

<sup>1)</sup> Die Abfertigung, die A. diesem allerdings sehr vernichtenden Angrisse zu Theil werden läßt (S. 79), ändert an der Sachlage nichts Erhebliches.

ben Cober erst nachträglich heran gezogen 1); er ist noch immer nicht im Stande, aus ihm für seinen Berdacht der Fälschung Gründe herzuleiten — und so bleibt die Thatsache noch immer eine seste und unerschütterte, daß große, allgemein anerkannte paläographische Autoritäten, Pert, Jassé, jest auch Halm nicht den geringsten Zweisel an Alter und Cotheit zur lassen wollen. Es liegt nichts vor, das den früher angenommenen Sachwerhalt umstieße. Und auch die triumphirend herangezogene Parallele mit Günther Ligurinus und dem Gedichte De bello Saxonico hinkt ganz bestenklich, da bekanntlich jenen Werken die handschriftliche Beglaubigung mangelt.

W. M.

Bernhard i, Wilhelm, Matteo di Giovenazzo, eine Fälschung des XVI. Jahrhunderts. (Zuerst in dem dritten Jahresbericht des Luisenstädtischen Symnasiums in Berlin, dann separat publicirt.) 4. 64 S. Berlin 1868.

Seitbem H. Pabst, ber neueste Herausgeber ber sog. Diurnali bes Matteo di Giovenazzo im 19. Bande der Monumenta Germaniae, in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1868 n. 24 selbst erklärt hat, er sei durch die genannte Schrist überzeugt, daß dier in der That eine Fälschung vorliege, so kann es wohl kaum noch für der Mühe werth erachtet werden, die Beweisssührungen Bernhardis mit beisälligen Bemerkungen zu wiederholen. Die Resultate seiner Untersuchung stehen sowohl nach ihrer negativen als nach ihrer positiven Seite hin sest. Ein Natteo aus Giovenazzo kann nach der Mitte des 13. Jahrhunderts dieses Tagebuch nicht geschrieben haben, vielmehr hat es der neapolitanische Localhistoriker Anzgelo di Costanzo im 16. Jahrhundert gesälscht. Die Gründe, die Costanzo zur Fälschung veranlaßten, hat Bernhardi sehr scharssünge entwickelt und damit mehr geseistet, als von einem Kritiker streng genommen verlangt werden kann.

Rur Etwas läßt die Untersuchung Bernhardis noch vermissen, das gerade für Matteo als den ältesten italienisch schreibenden Ebronisten von Bedeutung gewesen wäre, eine Untersuchung der Sprache der gefälschten Diurnali. Es heißt zwar am Schlusse der Abhandlung: "Endlich ist die Sprache der Diurnali nicht ohne Bedenken; in dem Bemühen einen alters

<sup>1)</sup> Im Maiheft 1867 der Wiener Sitzungsberichte ist A.'s Abhandlung zuerst erschienen; im August 1867 erholte A. sich Rath über den Codex (S. 77).

thümlichen und ungelenken Stil herzustellen, hat der Fälscher doch Wendungen und Ausdrücke von entschieden modernem Gepräge durchschlüpfen lassen. Muratori läßt sich in der Einleitung zu Matteo darüber nicht aus, in seinen kürzlich gedruckten Briefen an Tasuri aber — Archiv. Stor. Nuovo Ser. IX 2, 13 ff. — verschweigt er weder seine Zweisel hinsichtlich des Idioms, noch kann er begreisen, come und scrittore contemporaned, quale si supporre esso Spinelli, possa aver fallato in assegnare il tempo di cose accadute aigiorni suoi. Brief 9, 5. 16."

Es ist leicht erklärlich, warum Bernhardi nicht näher auf eine Untersuchung der Sprache der Diurnali eingegangen ist. Hat man doch zur Feststellung des apulischen Dialettes des 13. Jahrhunderts keine andere Duelle als unsere gefälschte. Aus diesem Grunde, denke ich, wird das Zeugniß von Kennern des neapolitanischen Bolksdialettes auch für die sprachliche Seite der Untersuchung von Bedeutung sein und, da dasselbe ganz vollkommen mit den von Bernhardi gewonnenen historischen Resulstaten übereinstimmt, die Untersuchung auch nach dieser Seite din stüßen.

Im vorigen Jahrhundert erschien in Reapel eine Schrift des Abate Galiani: Del Dialetto Napoletano. Dieselbe hat mancherlei Mängel und wurde daher von vielen Kennern des neapolitanischen Dialektes au-Gine eigene Gegenschrist erschien unter dem obsconen Titel: Lo Vernacchio, i. e. imitatio crepitus ventris, die hinter Galianis Abhandlung in der Collezione di tutti i Poemi in Lingua Napoletana abgedruckt ist. Galiani halt die Diurnali sur echt, wie ja benn alle Reapolitaner stolz darauf sind, den ersten italienischen Prosaschriftsteller zu den Ihrigen zählen zu dürfen. Aber er bemerkt doch, daß die Apulier zu seiner Zeit einen anderen Dialett redeten, als die Reapolitaner, kann sich aber dieses, von der Echtheit der Diurnali ausgehend, nur so erklären, in Apulien sei zur Zeit der Abfassung der Diurnali ein Dialekt gesprochen worden, der fich nach Reapel verbreitet habe, den aber die Apulier selbst verlassen hatten (S. 50). Man sieht, es ist die gezwungenste Erklas rung von Uebereinstimmungen im Dialette, die nur denkbar ist und die nur im vorigen Jahrhundert aufzustellen möglich war. Galiani erklärt deßhalb 'auch selbst an einer anderen Stelle (S. 11), die Reapolitaner und Apulier redeten fast denselben Dialekt. Bu dieser Behauptung bemerkt aber der Berfasser des Vernacchio S. 15 höhnisch: "Wenn Euer Kopf so weit von Eurem Halse entfernt ware, stände es schlimm mit Euch. Thut mir doch

einmal den Gefallen, Herr Stinkwiß, gebet einmal nach dem Mantrachio (dem Lazzaroniviertel) sprechet dort apulisch und saget dann, Ihr seid ein Reapolitaner. Gebet einmal Acht, was geschieht; sie werden es Euch gesbörig anstreichen, meiner Treue." Apulischer und neapolitanischer Dialekt waren zu allen Zeiten verschieden. Die Diurnali sind aber in gutem neapolitanischen Dialekt geschrieben, also unecht.

Da mir Galiani augenblicklich nicht zugänglich ist, entnehme ich die obigen Citate der Abhandlung Liebknechts zu Basiles Pentamerone II 297.

### O. Hartwig.

Dr. Ho n Holft, Federzeichnungen aus der Geschichte des Despotismus. Erstes Bändchen. Ludwig XIV. 8. 169 S. Heidelberg 1868.

Herr von Holft schleubert der Gegenwart den bittern Vorwurf entzgegen, daß sie noch dis auf den heutigen Tag in der Regel verkehrter Weise die Zeit Ludwigs XIV beurtheile und namentlich die Größe Ludwigs bemesse. "Man vergist die unsittliche Idee des Stückes zu sehr über seiner effettvollen Aufführung, man vergibt Ludwig, daß er den Staat zu Grunde gerichtet, weil er es mit Pomp und Eclat gethan. Und man wird dies thun, so lange man noch gewillt ist, sich selbst unter das Joch des Despotismus zu beugen, denn Ludwig XIV wird für alle Zeiten das unerreichte glänzende Vorbild der Despoten sein. Erst dann wird die Geschichte vermögen, in voller Gerechtigkeit ihren letzten Spruch über ihn zu thun, wenn die Menschen nicht mehr Herren und Knechte sein werden, sondern gelernt haben, frei sein zu wollen und frei zu sein."

Die Leser dieser Zeitschrift werden der Ansicht sein, daß dieser Spruch, welchen Herr von Holst erst der Zukunft vorbehalten wissen will, von der Geschichtsschreibung schon längst und gründlich genug gefällt ist. Staunend mag man fragen, an welche Adresse doch eigentlich diese 169 Seiten rastloß pathetischer Declamation über Ludwig XIV, den Despoten, gerichtet sind. Kaum dürfte dieser Redestrom, welchen der Verfasser gegen Ludwigs Sitelteit, Ehrgeiz, Rleinlichteit, Pruntsucht, Gewissenlosigteit, Selbsttäusschung und Selbstsucht in Scene sest, noch als Censur der modernen französischen Geschichtsschreidung seine Stelle sinden. Wo hat der Verfasser die Thatsache ausgelesen, daß heute noch die Mehrzahl der Franzosen jene Tage als das goldene Zeitalter — nicht etwa der französischen Literatur, sondern — Frankreichs preist?

herr von Holft ift in der frangösischen Memoirenliteratur bes 17. und 18. Jahrhunderts bewandert; mit einiger Einschränkung darf man seinem berichtigenden Urtheil über die Bedeutung ber vielgeschmähten auch von Chéruel noch nicht burchgangig in bas rechte Licht gestellten Memoiren des Herzogs von St. Simon beipflichten; wie der Berfasser versichert, ist er seit einer Reihe von Jahren bemüht, die Geschichte Frankreichs unter Ludwig XIV bis in ihre letten Grunde zu verfolgen und den unseres Erachtens nach nicht gerade schwierigen Beweis zu liefern, daß der Grundsat unumschränktester Alleinherrschaft, auf welchem die Regierung Ludwigs XIV erbant war, die wesentliche Schuld an allem Berderben trägt, welches über Frankreich hereingebrochen ist. Es würde dankenswerth sein, wenn schon diese Studie wenigstens den Anlauf genommen hatte, die culturfeindlichen Wirkungen nachzuweisen, welche von dem Despotismus Ludwigs XIV ausgegangen sind. In dieser Hinsicht wird sich Manches, was im Allgemeinen freilich bekannt und im Großen und Ganzen schon festgestellt ift, noch präciser verfolgen und ermitteln lassen. Aber die vorliegende ungestume, mit ungabligen Schlagworten gepanzerte Discuffion über das geistige Porträt Ludwigs des Despoten wird man keineswegs als einen Fortschritt der historischen Untersuchung bezeichnen dürfen. Beil der Berfasser bes neuen Thatsächlichen wenig vorzubringen bat, so greift er zur Uebertreibung.

Bei einer sorgfältigeren Ermittlung und Feststellung des persönlichen Antheils, welcher Ludwig XIV bei den Resormen seiner ersten Regierungsz periode, bei der Anordnung der militärischen Operationen und bei der Erzledigung der auswärtigen Angelegenheiten eignet, würde Herr von Holst sich schwerlich zu dem resumirenden Endurtheil verstiegen haben, daß Ludwig XIV der Gewöhnlichsten Einer unter den gewöhnlichen Menschen, ohne hervorragenden Berstand, von schwachem Willen gewesen und daß mit dieser Charafteristit des Despoten das Räthsel seiner Regierung gelöst sei.

Förstemann, Th., die direkten und indirekten Steuern historisch und kritisch beleuchtet. 8. 182 S. Nordhausen 1868.

Nn.

Eine recht fleißige und sorgfältige, aber etwas schwerfällig geschries bene kleine Arbeit, welche die zahlreichen Begriffsbestimmungen der directen und indirecten Steuern einer Revision unterzieht und eine neue Be-

gründung des Unterschiedes dieser beiden Steuerarten versucht. sollen "historisch und kritisch" in unserer Schrift beleuchtet werden: es mag daher eine Besprechung derselben auch an dieser Stelle gestattet sein. Der Berfasser theilt die bisherigen Definitionen in drei Gruppen. erste, zu welcher er außer einigen französischen Schriftstellern vorzugsweise 3. G. Hoffmann, J. T. G. Lot und Dieterici rechnet, legt ausschließlich Gewicht auf die Berschiedenheit der Merkmale, auf Grund beren die Finanzverwaltung eine Steuerpflicht feststellt. Der Verfasser ist durchaus einverstanden mit dem Bestreben, auf Grund solcher Merkmale eine Scheis dung vorzunehmen; er verwirft nur die bisherigen Bersuche als ungenü-Insbesondere widerlegt er die bekannte Eintheilung von Hoffmann, gend. wonach directe Steuern vom Besit personlicher Eigenschaften, Sachen und Rechte, indirecte von Handlungen erhoben werden. Unter ber zweiten Gruppe faßt er die Definitionen zusammen, welche den Begriffsunterschied vom Standpunkt der Rechtswiffenschaft festzustellen versuchen. hört seiner Meinung nach auch die in Deutschland herrschende Ansicht, welche, wie er sich ausdrückt, auf die Mittelbarkeit oder Unmittelbarkeit des Rechtsverhältnisses zwischen dem Staat und dem Steuerpflichtigen resp. Steuerträger Gewicht legt. Nun ift es ohne Zweifel die gewöhnliche Auffassung, daß directe Steuern von demjenigen erhoben werden, den man wirklich belasten will, während die indirecten ein Anderer an die Staatstaffe entrichtet, als derjenige, welcher von ihnen eigentlich betroffen wird. Aber der Verf. versteht diese Ansicht nicht richtig, wenn er sie als eine vorzugsweise juristische bezeichnet und dadurch zu widerlegen glaubt, daß er nachweist, wie berjenige, welcher indirecte Steuern in die Staatskasse zahlt, dadurch nicht einen Rechtsanspruch an die Abnehmer der verzollten oder verfteuerten Waaren erlangt. Die Schriftsteller, welche von vorschußweiser Entrichtung ber indirecten Steuern sprechen, haben dabei nur die factische, wirthschaftliche Ueberwälzung der Steuern, nicht die rechtliche Bertretung der Consumenten durch den steuerzahlenden Kaufmann oder Fabris Dagegen ift allerdings bie Ginwendung zutreffend, fanten im Sinn. daß einerseits auch Steuern, die allgemein als directe bezeichnet werden, unter Umftanden übermalzt werden konnen, andrerseits auch bei sogen. indirecten Steuern die Ueberwälzung unvollkommen geschehen oder gänzlich Bur britten Rlaffe rechnet ber Berfasser bie Bersuche, unterbleiben kann. vom Standpunkt der socialen Güterlehre aus die Begriffe directe und in-

directe Steuern zu bestimmen. Darunter versteht er alle die Definitionen, welche den Unterschied der beiden Steuerarten in den objectiven Merk, malen der Steuerfähigkeit finden. Nachdem er die allerdings sehr schwachen Bersuche dieser Art vorgeführt, entwickelt er seine eigene Ansicht babin, daß der Unterschied der beiden Gattungen in der Mittelbarkeit ober Un= mittelbarkeit sowohl der wirthschaftlichen Merkmale der Steuerfähigkeit, wie der rechtlichen der Steuerpflicht bestehe. Die sociale Güterlehre könne die Merkmale der Steuerfähigkeit für directe Steuern nur in den Güterquellen ober den daraus entspringenden, also originären Einnahmen, die für indirecte Steuern in der Bertheilung oder Berwendung der erzeugten Die erstern, sagt ber Berfasser, gestatten einen unmittelba-Güter finden. ren, die anderen lediglich einen mittelbaren Schluß auf Steuerfähigkeit. Vom Standpunkte des Finanzrechts dagegen werde man nur Merkmale Auch diese lassen bei di= für das Erkennen der Steuerpflicht aufsuchen. recten Steuern einen unmittelbaren, bei indirecten einen mittelbaren Schluß Denn bei den ersten werde eine bestimmte Person ohne Weiteres als Steuerschuldner betrachtet, bei den letteren muffe den Finanzbehörden noch der Eintritt eines besondern Umstandes dargethan sein, um dafür zu halten, daß die Steuerforderung existent geworden und sich zu ihr ein nun individuell gewordener Schuldner gefunden habe. Diese wirthschaftlichen Rriterien der Steuerfähigkeit und die juristischen der Steuerpflicht, meint der Berfasser weiter, deden sich entweder natürlich oder künstlich (?) und aus diesem doppelten Unterschiede der mittelbaren und unmittelbaren Merkmale der Steuerfähigkeit und Steuerpflicht erwachsen die zwei Steuergat= tungen, die in ihren Voraussetzungen und Folgerungen sehr verschieden Bum Schluß versucht ber Verfasser bann eine Classification der preußischen Steuern aus dem gegebenen Gesichtspunkt. — Obgleich diese Gedanken nicht ohne Scharfsinn entwickelt sind, so kann sich Referent boch Bas die Mittelbarkeit und Unnicht mit ihnen einverstanden erklären. mittelbarkeit des Schlusses auf Steuerpflicht angeht, so ist nicht abzusehn, weßhalb derselbe nicht ebenso unmittelbar sein soll, wenn jemand eine Ladung Kaffee einführt, wie wenn jemand ein Gewerbe treibt, wenn jemand ein Grundstüd erbt ober verkauft, wie wenn jemand ein Grundstüd be-In allen diesen Fällen betrachtet die Steuerbehörde die Steuerpflichtigen nicht "ohne Weiteres", sondern nur, nachdem "der Eintritt eines besonderen Umstands dargethan", als Steuerschuldner. Was dagegen den

Schluß auf Steuerfähigkeit angeht, so ließe sich vielleicht für alle Aufwandund Consumtionssteuern eine größere Mittelbarkeit der Schlußfolgerung behaupten, als für Einkommen- und Ertragssteuern. Aber man würde sich von allem Sprachgebrauch entfernen, wenn man eine Steuer auf Dienste boten, Luxuswagen und Pferde oder eine Miethsteuer als indirecte bezeich= nen wollte und doch sind diese Steuern ohne Zweisel Aufwandsteuern. Der herrschende Sprachgebrauch versteht nun einmal in Deutschland die Bezeichnung directe und indirecte Steuern von der Unmittelbarkeit ober Mittelbarkeit der Heranziehung zu den Staatslasten mit Rücksicht auf die fehlende oder stattfindende Ueberwälzung durch den Verkehr. Dieser Gesichtspunkt gestattet nun allerdings keine ganz scharfe Unterscheidung der Steuern; aber wenn die Wissenschaft dies Merkmal zur Eintheilung nicht brauchen kann, so wird sie unseres Grachtens wohlthun, mit selbstständiger Eintheilung auch eine selbstständige Terminologie zu wählen. N.

Bonath, C. A., Das heilige römische Reich deutscher Ration. 8. 94 S. Osterburg 1868, G. Doeger.

Die vorliegende Schrift ist entstanden aus einer Reihe von Vorträgen, welche der Verf. vor Jahren auf Veranlassung von Sybels akademischer Rede über die neueren Darstellungen der deutschen Kaiserzeit gehalten; er hat dieselben jest veröffentlicht, um dazu beizutragen, "manche unklare und falsche Vorstellung in Bezug auf das einheitliche Band, weldes sich früher im Raiserthume um das deutsche Bolk geschlungen hat, zu klaren und zu beseitigen und einer nüchternen und gerechteren Auffassung der jetigen Lage der Dinge Plat zu machen". Der Berf. erhebt nicht den Anspruch; Neues zu liefern; in klarer und übersichtlicher Darstellung schildert er im Ganzen in Uebereinstimmung mit Sybel die Begründung, die Entwicklung, den Verfall der kaiserlichen Macht im Mittelalter; ein turzes Schlußcapitel behandelt die Reformation und den Untergang des Raiserthums. Jede Polemik ist grundsätlich vermieden; auf "die deutsche Nation und das Kaiserthum" wird nirgends Bezug genommen; wenig ift andererseits ber Name Fider genannt. pp.

Fontes Rerum Germanicarum, Geschichtsquellen Deutschlands, Herausgegeben von Joh. Friedrich Boehmer. Vierter Band. Heinricus de Diessenhofen und andere Geschichtsquellen Deutschlands im späteren Mittelalter. 4. LXXII u. 726 S. Stuttgart 1868, J. G. Cotta.

Dieser umfangreiche vierte Band der Böhmerschen Fontes erscheint

١

traft einer lettwilligen Bestimmung ihres Urhebers aus bem Rachlasse Das Geschäft ber Herausgabe bat Alfons deffelben berausgegeben. huber übernommen und in anerkennenswerther Beise ausgeführt. Aufgabe war keine leichte, da in diesem Falle noch sehr viel zu thun übrig war und Böhmer die Borbereitungen dazu noch in keiner Richtung abgeschlossen hatte; nicht einmal die Auswahl der aufzunehmenden Quellen war endgiltig von ihm festgestellt. Es kam also darauf an, im Geifte bes Urhebers pietatsvoll zu verfahren und boch zugleich von ber gegebenen Selbstständigkeit im Interesse ber Sache Gebrauch zu machen. Auch Solche, die mit der Art der Böhmerschen Editionen nicht durchweg einverstanden waren, werden es übrigens nur billigen, daß huber im Befentlichen berselben treu geblieben ist. Es sind 58 Stude, die in diesen vierten Band aufgenommen worden find, der Natur ber Sache nach an Umfang wie an Werth sehr verschieden. Ueber die Aufnahme des einen oder andern Studes ließe sich vielleicht streiten, aber wo, wie hier, Werthvolleres barum nicht zurücktreten mußte, ist die Publication auch von unbedeutenderen Auf-Nur Rr. 21 batte ohne Schaben zeichnungen gleichwohl zu billigen. füglich ganz wegbleiben können, da es bereits ein Mal gedruckt war und dieses eine Mal volltommen ausreichend ist, und von Rr. 22 darf vielleicht dasselbe bemerkt werden. Der Herausgeber hat übrigens in der Borrede über die ihn bei seiner Aufgabe leitenden Grundsäte sich ein= gebend geäußert und über jede einzelne aufgenommene Quelle in Betreff der Handschriften, der früheren Ausgaben, des Berhaltniffes Bohmers zu denselben u. s. w. die nöthigen Nachweise gegeben. Von den mitge= theilten 58 Studen tritt etwa ein Drittel zum ersten Male an das Licht; die werthvollsten des ganzen Bandes, Heinricus de Diessenhofen und Mathias Nuewenburgensis, sind bekanntlich seit Böhmers Tod von anderer Seite her veröffentlicht worden; gleichwohl wird man aber auch diese Ausgabe nicht für überflüsfig halten, zumal was den erft Genannten anlangt, dessen erster Herausgeber auf diesem Gebiete nicht unbeschränktes Bertrauen Als eine unvermuthete neue Gabe mussen wir die Annales sancti Pantaleonis Coloniae (S. 470-495) bezeichnen, die Huber in einer Handschrift ber Burzburger Universitäts=Bibliothet entbect bat. Sie umfassen die Jahre 1238—1249 und schließen sich also an jene Annalen an, welche als Fortsetzungen der Chronica regia Coloniensis von verschiedenen Verfassern geschrieben worden find. Diese Aufzeichnungen

sind allem Anscheine nach in der Hauptsache gleichzeitig und ein schätbarer Beitrag zur Geschichte ber Stadt Köln, aber auch des Reiches in den angegebenen Jahren. Aus ben früher schon von Anderen veröffentlichten Quellen heben wir außer Heinrich von Neuborf noch Johannis Seffried de Mutterstadt chronica praesulum Spirensis civitatis hervor, bie an sich zwar nicht ungewöhnlich werthvoll, aber in den früheren Ausgaben, namentlich in der von J. G. Eccard herftammenden allzu fehlerhaft wie= bergegeben worden war; aus diesem Grunde erscheint auch in einem solden Falle eine neue und beffere Ausgabe erwünscht. Ihrem Ursprunge nach gehören fast alle Rummern dieses Bandes dem Westen und Süben des Reiches an, dem Gebiete des Rheines, des Maines und der Donau, also jenen Gegenden, die Böhmer stets mit besonderer Borlicbe angesehen Nur Weniges und wenig Bedeutendes reicht nach und behandelt hat. Heffen und Thüringen, ein einziges, der Netrolog des Klosters Bisbeck bei Hameln, nach Altsachsen hinüber, und dieses rührt von Fider ber, der sich um die Herstellung dieses Bandes überhaupt mehrsach verdient hingegen führen uns die vier letten Stude über Deutsch. gemacht hat. land hinaus, nach Italien. Das erste enthält Excerpta ex libro Nicolai Minoritae de controversia paupertatis Christi. Die hohen Erwartungen, die s. B. Böhmer selbst über die Ergiebigkeit dieses Werkes für die Geschichte des 14. Jahrhunderts erweckt hat, sühren sich durch die vorliegende Mittheilung indeß auf ein bescheibenes Maß zurud. Das zweite führt den Titel: Minoritae Florentini gesta imperatorum (1106-1278). Es erscheint zum ersten Male, wenn auch nur in seiner wichtigern Halfte, im Druck, ist aber bereits von F. von Raumer benutt worden. Der Werth dieser Chronik ist sehr relativ; die Angaben des Berf. über Dinge, die er selbst gehört ober erlebt hat, dürften das Wichtigste sein, muffen aber gleichwohl Angesichts seines Standpunktes und seiner offenbaren Urtheilslosigkeit mit besonderer Vorsicht hingenommen werden. Die Annales Florentini (1288—1431) find, wie der Herausgeber selbst bemerkt, dem Werthe nach gering. Das lette Stud (Nr. 58), le chroniche de Viterbo, die Jahre 1080 bis 1254 umfassend, bildet eigentlich einen Theil einer bis 1450 reichenden compilirten Biterber Chronik, ruht aber offenbar auf einer älteren deutlich erkennbaren Quelle, die, wie das zu jener Zeit in Italien allein vorkam, einen Laien zum Urheber hatte. Bon allgemeiner Bedeutung find die Aufzeichnungen der Jahre

1243—1247, während die vorausgehenden einen überwiegend localgeschicht= lichen Charafter an sich tragen, und daher in einer für Deutschland bestimmten Ausgabe ebenso gut hatten entbehrt werden konnen. Der Zeit nach bewegen sich die werthvollsten der vorliegenden Quellen= schriften im 14. Jahrhundert, in der Epoche Ludwig des Baiern und noch mehr Karl IV., und insofern schließt sich bieser Band ber Fontes jenem früheren, fast ausschließlich Ludwig b. B. gewidmeten, in erwünschter Beise Zugleich kommt es aber selbstverständlich mehrfach vor, daß jene Grenzlinie nach vorwärts und rückwärts überschritten wird; namentlich gilt das auch von so ziemlich allen der hier mitgetheilten Rekrologien. Diese selbst anlangend seien nur noch zwei Bemerkungen gestattet. Netrolog von Ober-Altaich und der Salzburger Domkirche betreffend, spricht der Herausgeber (Huber) aus, daß er der bekannten scharfen Beurtheilung der Wiedemannschen Ausgabe durch Franz Start im Lit. Centralblatt im Grunde nur beipflichten muffe. Und bann, in Bezug auf das Kalendarium necrologicum loci incerti sec. IX—XI (6. 507, Nro. 47) vermuthet huber als Entstehungsort Bamberg. Es tann tein Zweifel bestehen, daß dem wirklich so sei. Es beweist dies außer dem, was bereits H. hervorgehoben hat, namentlich auch der comes Dietmarus, der Gaugraf im Volkfeld war und bessen Rame im 10. und noch im Anfang bes 11. Jahrhunderts mehrfach in den Urfunden vorkommt.

Und hiermit nehmen wir von dem Unternehmen der Fontes, dessen wohlthätige Wirtungen unseres Lobes nicht bedürsen, Abschied. Glücklicher Weise ist sür die somit eintretende Lücke bereits ein im vollen Sinne ebenhürtiger Ersaß, und in einer bestimmten Richtung mehr als dies, durch Jasses Bibliotheca rerum Germanicarum gefunden. Dem Herausgeber dieses 4. Bandes wünschen wir, daß er sein am Schlusse der Borrede ausgesprochenes Vorhaben, jetzt sosort die ebenfalls schon von Böhmer vorbereiteten Regesten Karl IV. in Angriss nehmen zu wollen, beziehungs-weise abzuschließen und zu vollenden, ohne hemmende Unterbrechung verwirklichen könne.

Kriegk, Dr. G. L., Deutsches Bürgerthum im Mittelalter. Nach urkundlichen Fassungen und mit besonderer Beziehung auf Frankfurt a. M. 8. XVI und 599 S. Frankfurt a. M. 1868, Literar. Anstalt.

Auf das vor einigen Jahren erschienene Buch über die Frankfurter Bürgerzwiste (S. Hist. Zeitschrift 1863 Bb. IX 492 ff.) hat Herr Dr. Kriegk,

Stadtarchivar in Frankfurt a. M., jest bieses zweite solgen lassen, dessen Worrede sogleich noch ein drittes über das bürgerliche Leben im Mittels alter überhaupt verspricht; denn in den 19 Abhandlungen der gegenwärtigen Schrift sind nur einzelne Seiten desselben und zwar mit besonderer Beziehung auf Franksurt a. M. erörtert und geschildert. Und es sind nicht gerade diesenigen Verhältnisse in nähere Betrachtung gezogen, welche man gewöhnlich als die wichtigken des städtischen Wesens anzusehen pslegt: Stadt: und Gerichtsversassung, Handel, Gewerbe, Zunsteinrichtungen und Stadtrecht; nur dem Criminalrecht sind zwei besondere Abhandlungen über die Criminaljustiz und die Strasarten gewidmet, und auf die Stadtverssassung beziehen sich allein die im Anhang hinzugesügten, nach den Urstunden berichtigten Verzeichnisse von sämmtlichen Bürgermeistern und Schulstheißen der Stadt Franksurt a. M.

Wir sind weit entfernt, damit einen Tadel gegen das Buch aussprechen zu wollen, welches sonst reich genug an werthvollem Inhalt ist:
nur der Titel besselben erleidet hiernach eine gewisse Einschräntung.

Bei der Auswahl der Gegenstände ist der Berf. offenbar vorwiegend durch die Rücksicht auf die Beschaffenheit des archivalischen Stoffs geleitet worden, welcher sich ihm in dem seiner Aussicht anvertrauten Stadtchivar darbot. Diesen hat er nach bestimmten Gesichtspunkten zusammengestellt und zur speciellen Untersuchung der in seder Abhandlung zuvor im Allgemeinen erörterten Berhältnisse benutzt. Die ganze Reihe der ausgewählten Gegenstände selbst ist sonst durch keinen anderen Faden verbunden, als den allen gleichen Bezug auf das deutsche Bürgerthum im Mittelalter.

In eingehender und belehrender Weise sinden sich in einer Anzahl von Abhandlungen die Zustände geschildert, welche sich mit dem für die bürgerliche Wohlfahrt so wichtigen Gebiet der Gesundheits, Armens und Krantenpslege, sowie der Sicherheitspolizei berühren; unter den Uebersschriften: Heiltunst und Aerzte, Apotheten, Spitäler, Versorgungsanstalten und Gotteshäuser, Blinde, Taubstummen und Waisen, Bettlerwesen, Zisgeuner, Elenden-Herbergen, Armenpslege überhaupt, Löschanstalten. Ein anderer Theil betrifft die Eriminalrechtspslege, Weindau, geistige Getränke, Trinkmaße und Trinkgefäße, Mahlzeiten und Speisen, kirchliche Feste, öfsentliche Bergnügungen und Lustdarkeiten, unter welchen letzteren auch die Einritte der Raiser und die Arönungsseierlichkeiten vorkommen.

Das am meisten Werthvolle ist überall das Specielle, was Herr

Dr. Ariegt durch seine fleißigen Forschungen in dem Frankfurter Stadtsarchiv gewonnen und in zahlreichen Anmerkungen am Schluß des Bandes auch mit den urkundlichen Nachweisungen versehen hat. Wenn auch Mansches davon mehr nur dem localgeschichtlichen Interesse dient, so ist doch der ganze Ertrag reich an allgemeinen Ergebnissen für die Kenntniß der bürgerlichen Zustände im Mittelalter überhaupt.

Um nur beispielsweise Einiges dieser Art hervorzuheben, verweisen wir zuerst auf die Abhandlung über das Bettlerwesen. Es fehlte in Frankfurt nicht an polizeilichen Berordnungen, um sich wenigstens die fremden Bettler vom Leibe zu halten, denn den Einheimischen war das Betteln nicht verboten, doch wußte man sich bisweilen, besonders bei dem Fremdenandrang in der Meßzeit, nicht anders gegen dies Unwesen zu helfen, als daß man die Bettlerschaaren in eine einzelne Gasse zusammen= trieb, um sie dort bei Racht zu überwachen. Dabei war die Stadt überaus reich an Krankenhäusern, Bersorgungsanstalten, Elendenherbergen und Armenstiftungen aller Art. Das Spital zum heil. Geist war sogar, wie Herr Kriegt in der Abhandlung Nro. 3 nachweist, eines der ältesten in Deutschland, da es sicher schon in der frühern Zeit des 13. Jahrhunderts Alls das älteste gilt das zu Wien vom Jahre 1208 gestiftet wurde. Ausführlich wird von der Verwaltung desselben gehandelt, (6.77). welche der Rath, ähnlich wie in Straßburg, sehr bald ausschließlich an sich brachte und dem geistlichen Einfluß entzog. Man erstaunt zu boren, daß es an Gotteshäusern, wie man tie Beginenwohnungen nannte, zu Frankfurt in der eigentlichen Stadt nicht weniger als 52, außerdem noch 2 in der Neustadt und 3 in Sachsenhausen gab. herr Kriegt betont wiederholt gegen eine von der Lersnerschen Chronik herstammende irrthum= liche Meinung, daß es ein besonderes Findelhaus in Frankfurt niemals gegeben hat.

Man weiß, daß die Folter erst gegen Ende des Mittelalters in regelmäßigen gerichtlichen Gebrauch gekommen ist; die Strasen wurden immer härter und grausamer, die Hinrichtungen häusiger. Der Versasser hat die Zahl der in Frankfurt vorgekommenen Hinrichtungen nach Zeitabschnitten und die jährliche Durchschnittszahl in diesen ermittelt. (S. 200 ff.) Demsnach sanden Hinrichtungen statt von 1366—1400: 155, von 1401—1500: 317, von 1501—1600: 248, von 1601—1700: 140. Noch deutlicher ist das Verhältniß der Zus und Abnahme durch die jährliche

Durchschnittszahl ausgedrückt. Diese schwankt in der Periode von 1366—1500 zwischen 3, 4 und mehr Hinrichtungen im Jahr; in der Reformationszeit sinkt sie am Tiefsten herunter: nämlich in den Jahren von 1501—1525: auf 1<sup>8</sup>/<sub>25</sub> und in den Jahren 1526—1550: auf <sup>19</sup>/<sub>25</sub>. Gewiß ein werthvolles statistisches Ergebniß!

Das Urtheilsprechen in peinlichen Dingen, sagt Herr R. (S. 203), war, seitbem der Rath das Schultheißenamt an sich gebracht hatte (1372), Sache des Raths, nicht mehr des Schultheißen und seines Schöffengerichts: "Die Schöffen sprachen fortan nur über Todtschlag und über Frevel sowie über Civilstreite". Diese Unterscheidung ist nicht ganz klar und läßt an dieser Stelle ein genaueres Eingehen auf die Gerichtsverfassung vermissen.

Besonders reich bedacht ist das Capitel vom Weindau und vom Weintrinken. Der Weindau wurde um Frankfurt herum allmählich so weit ausgedehnt, daß der Rath dagegen einschreiten mußte, um einen Theil der Gemarkung für den Ackerdau zu retten; in einem Jahre (1483) wurden dasselbst 1699 Fuder producirt. Dem entsprach der enorme Weinsperbrauch, der sich bei dem Ertrag der Weinsteuer herausstellt: diese machte im Jahre 1387 den dritten Theil, 1400 aber beinahe die Hälfte der ganzen Jahreseinnahme der Stadt aus (S. 315); im letztern Jahre waren 9247½ Fuder in Frankfurt eingelegt, ungerechnet wie viel die Fremden zur Weßzeit zum Verkauf seil boten.

Die lette Abhandlung über die öffentlichen Bergnügungen und Lustsbarkeiten ist mit einigen treffenden Bemerkungen in Bezug auf die schwer zu beantwortende Frage, ob im Mittelalter der Lebensgenuß größer war, als heutzutage, eingeleitet. Unsere Borfahren waren derbere und sestere Naturen, concentrirter in reinerer Thätigkeit, weil weniger vielseitig besschäftigt; darum war bei ihnen die Heiterkeit des Sinnes und Frische des Lebensgenusses ohne Zweisel größer und stärker, als bei uns; aber wie viel hatten sie dafür in Rauf zu nehmen an äußeren Unbequemlichkeiten des Lebens nicht allein, sondern an surchtbaren Störungen und schweren Leiden bei der allgemeinen Unsicherheit für Person und Eigenthum, häussiger Theuerung, Krankheiten, Kriegen u. s. w.!

Dieses Wenige mag genügen, um aus den reichen und vielseitigen Inhalt aufmerksam zu machen, welchen dieses nützliche Buch aus der deuts schen Vergangenheit bringt. Was die Gegenwart betrifft, so freut es, von einem Frankfurter Bürger ein so verständiges und leidenschaftsloses Urtheil zu vernehmen, wie Herr Dr. Kriegt in dem Borwort ausspricht, welches sich darin zusammensaßt, daß das zulest erlebte Schicksal der Stadt nichts Anderes gewesen sei, als die unvermeidliche Folge der salschen politischen Stellung, welche ihr durch Uebertragung der Souveränetät eines deutschen Bundesstaats im Jahre 1815 angewiesen wurde.

C. H.

Juste, Théodore, Histoire de la Revolution des Pays-bas sous Philippe II. Deuxième partie. Tome II. 218 pp. 8. Bruxelles 1867, Ch. Mucquardt.

Wir haben früher schon einmal (h. 3. XV 222) das Werk Justes unter den neueren Bearbeitungen des niederländischen Freiheitskrieges besonders bervorheben zu sollen geglaubt, und dies günstige Urtheil find wir auch von der Fortsetzung zu bestätigen im Stande. Bekanntlich hatte Th. Juste, bem wir schon verschiedene Monographien aus seiner Geschichtsperiode verdanken, über Marie von Ungarn, über Egmont, über Marnix von St. Aldegonde u. s. w., zuerst 1855 in 2 Bänden uns die nieders ländischen Unruhen bis 1572 erzählt, und dann 1863 ben Faden seiner Arbeit wieder aufgenommen; er gab damals die Ereignisse der Jahre 1572, 1573, 1574 wieder (vergl. die Besprechung dieses Bandes durch Warnkönig in H. 3. XII 184) und hat nun 1867 die Darstellung durch die Jahre 1575 und 1576 bis zu den friedlichen Abmachungen der Riederlande mit Don Juan de Austria hingeführt. Die Vorzüge sind dieselben geblieben, die früher schon vor dem über alle Gebühr gepriesenen Buche von Motley unserem Verfasser ben Vorrang gesichert haben: unbefangene und nüchterne Kritik, wirklich eingehendes Studium der zeit= genössischen Zeugnisse und Actenstücke, reises Verständniß ber Situation, dem doch der sympathische Pulsschlag niederländischen Freiheitsgefühles teineswegs mangelt: alle diese Erfordernisse eines Historiters jener Epoche treten auch hier wieder recht deutlich zu Tage, und die sehr detaillirte Darstellung ist anschaulich, lebendig und interessant. Reben allen Beröffentlichungen der letten Jahrzehnte über diese Periode hat Juste auch noch manches ungedruckte Material benutzt und verarbeitet, unter dem die Mittheilungen von Renon de France und Laurent Metsius ganz besonderen Ueber die Schichale der Niederlande nach der Genter Werth besitzen. Pacification wird zum Schluß ein turzer Ueberblick gegeben; es scheint daß der Berfasser eine weitere Fortsetzung nicht beabsichtigt, und nur eine Monographie über Don Juan ist in Aussicht gestellt. Wir sehen berselben mit Freude entgegen, wollen aber den Wunsch nicht unterdrücken, daß wenigstens dis zum Tode Oraniens der Bers. sich doch noch entschließen möge, sein Werk weiter zu sühren. Denn wie nothwendig gerade neben Motley seine Erzählung ist, davon hat uns dieser Band wiederum überzeugt.

Eine hollandische Darstellung dieser felben Geschichte glauben wir bei dieser Gelegenheit noch erwähnen zu dürfen; es ift ein Buch, das den Bergleich mit Juste nicht zu scheuen hat, wenn auch Anlage und Charatter ganz verschieben sind. Wir meinen die Arbeit van Blotens, Noderlands Opstand tegen Spanje, beren frühere Theile 1856 und 1858 erschienen, deffen letter Band (1866) die Jahre 1575-1577 umfaßt. Diese Geschichte steht offen auf bem Boben ber hollandischen Protestanten: seine Sympathie mit denselben hat Bl. nirgendwo verschwiegen, und indem er zur Charakteristik ber Geschichte die Lieber ber hollandischen Patrioten selbst verwerthet, gibt er seiner Erzählung ein sehr lebendiges Colorit. Mit Juste verglichen ist Bl. weit populärer, weit mehr erfüllt von der Gesinnung seiner Landsleute und Glaubensgenossen. Der Geist bes niederlandischen Aufstandes selbst lebt in ihm fort und kommt bei ihm zu ungemäßigtem energischem Ausbrud. Man muß bedauern, daß außerhalb Hollands dieses Buch wenig Berbreitung gefunden und, da es in hollanbischer Sprace geschrieben, auch nicht gerabe viel Aussicht auf einen gro-W. M. peren Lefertreis haben tann.

Gachard, Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I (14 Aôut 1569—16 Novembre 1561). LXXVIII u. 598 pp. 4. Bruxelles 1867, Ch. Mucquardt.

Mit gerechtem Stolze barf Belgien sich rühmen, für die Ersorschung seiner Landesgeschichte mehr zu thun als eines der anderen Länder unserer Zeit: an Unterstützung und Förderung großer historischer Arbeiten sehlt es dort nicht, und in dem Generalarchivar, Herrn Gachard, ist auch der Mann gesunden, der mit scharsem Auge und kundiger Hand die Arbeiten zu führen und zu den richtigen Ausgaben hinzuleiten versteht. Zahlreich sind schon die Beiträge, die sür eine bessere Kunde des großen Freiheitstrieges der Niederlande unter seiner Direction ans Licht geschafft sind, und wie die heimische, so dankt auch die Geschichtsforschung der anderen Nationen vielsache Belehrung seinen unermädlichen Bemühungen. Wiederum ist es

ihm gelungen, eine der hiftorischen Quellen uns zu erschließen, die bisber sich uns versagt hatte: jener den spanischen Archiven entnommenen Correspondenz Philipps II mit seiner Regierung in den Niederlanden, von welcher schon vier Bande uns vorliegen, jenem vertraulicheren Briefwechsel zwischen Souverain und Minister, ist die eigentliche amtliche Correspon= benz, die neben der anderen herging und die Basis für allen anderen Meinungsaustausch bildete, jest hinzugefügt worden. Diese Schriftstücke, in französischer Zunge versaßt, waren 1794 nach Wien gebracht, sie hat= ten lange für verloren gegolten, jest sind sie wieder in Brüssel, und sie sind es, die Gacard vollständig bekannt zu machen gedenkt. Er beginnt mit der Correspondenz Margarethas von Parma, von welcher der erste Band uns zur Besprechung vorliegt. Man kann nicht sagen, daß wir hier viele Ent= bullungen geheimer Borgange, verborgener Motive, verschlungener Cabinets. politik zu erwarten hatten: das ist durchaus nicht der Charakter dieses Schrifts wechsels. Es sind viel mehr die durch die Hand der officiellen Secretaire, durch die Debatten des Staatsrathes in Bruffel, das Consejo in Madrid hindurch gehenden amtlichen Mittheilungen, die uns vorgelegt werden. Alles mehr Private und Persönliche, alles Geheimere ist in jenen Schreiben Granvellas und Margarethas und Philipps zu suchen, die in Gachards Correspondance de Philippe II, in ben Papiers d'état du cardinal de Granvelle, in der Madrider Colleccion de documentos ineditos schon gedruckt sind: wer wirklichen Rupen von diesem Buche haben will, muß alles das stets nebeneinander auf seinen Tisch legen; aber bann wird er dankbar sein für diese neue Spende der belgischen Liberalität. Manches fließt auch gerade hier ein neues Licht und deutlichere Kunde: in die großen finanziellen Schwierigkeiten, unter denen Philipps Regierung stöhnte, hat man hier erst einen rechten Einblick; auch was wir über die religiösen Zustände der Niederlande hier erfahren, ist weit genauer, als was wir bisher wußten (z. B. S. 42. 137. 251. 327. 536 u. s. w., ich hebe noch besonders die merkwürdige Aeußerung Margarethas auf S. 260 hervor). Reich ist auch der Gewinn für die englische Geschichte, und mancher Beitrag zu ben dem Concile vorhergehenden Berhandlungen fällt hier ab (so S. 112. 171. 269. 345. 422 ff. u. a.); auch unsere deutsche Geschichte geht nicht leer aus. Wie man sich bemühte, einen Defensibbund ber beutschen Staaten zusammenzubringen, abnlich dem süddeutschen Landsberger Bund, tritt an manchen Stellen hervor

(S. 38. 140. 243. 346 u. s. w.): freilich, den weiteren Zusammenhang aller dieser Bemühungen, deren Frucht die katholische Liga zu werden bestimmt war, zeigen erft die Akten der späteren Jahre. Nur das will ich benn hier noch berühren, was auf die ganze Haltung Philipps ein bezeichnendes Licht wirft und ihn doch von dem Vorwurfe des Wortbruches nahezu freisprechen sollte: jene spanischen Regimenter, die wider den Willen der Niederlande dort eine Zeitlang blieben und, wie die Tradition will, die niederländische Verfassung stürzen sollten, sie wurden dort zurückgehalten, einmal weil man ihrer in den schottisch=französisch=englischen Wirren im Frühjahr 1560 zu bedürfen meinte, dann weil Philipp sie im Ottober 1560 gegen die Hugenotten ins Feld zu stellen gedachte (vergl. bef. S. 110 u. S. 290 und sonst vielfach). — Daß diese neue Edition die bewährten Vorzüge der früheren aufweist, bedarf kaum einer Bemerkung. Die Einleitung gibt über Margaretha die nothigen Notizen; sie erörtert besonders die Projecte Philipps 1577 und 1581, die niederlandische Regierung ihr wieder anzuvertrauen, alles mit genauer Angabe Möchte die Correspondenz Philibert Emmanuels, der beweisenden Atten. die uns in Aussicht gestellt ist, nicht lange auf sich warten lassen und auch das schon alte Versprechen, die Reisejournale aus Karls und Philipps Beit zu veröffentlichen, endlich eingeloft werden. Das find noch wesentliche Lücken, auf beren Erganzung wir nicht verzichten möchten. Ob es aber möglich ist, verartige Aktenpublicationen in so unbeschränktem Umfange, wie es hier geschieht, über eine etwas größere Periode hin durchzuführen, das ift eine Frage, die wir bei dieser Gelegenheit nicht endgültig zu beantworten unternehmen. W. M.

Abrégé historique du règne d'Albert et Isabelle 1592—1602, avec une introduction et des Notes par Adrien Campan. (Publication de la société de l'histoire de Belgique.) 8. XXIV u. 125 pp. Bruxelles 1867.

Auf der Brüsseler Bibliothek hat man ein kurzes Manuscript gestunden, das die Geschichte der Riederlande unter Erzherzog Albrecht ersählt, bei Farneses Tod beginnend und bei der Belagerung von Ostende 1602 abbrechend. Die Schriftzüge sind die des ausgehenden siedzehnten Jahrhunderts, der Verfasser ist unbekannt. Der Herausgeber, Herr Campan, hält dafür, wenn der Verf. nicht ein gleichzeitiger Zeuge sei, so habe er doch die Zeitgenossen der von ihm erzählten Ereignisse gekannt:

wir feben nicht, daß das Lettere bewiesen ift. Dem Urtheile, daß wir bier eine ziemlich unparteiische und exacte Erzählung besitzen, stimmen wir vollständig bei; nur möchten wir den Autor nicht für einen Katholiken ausgeben, wie Campan p. VII ohne Angabe seiner Gründe thut; wir meinen vielmehr, die Aeußerung auf S. 58 über die kirchliche Trennung zeigt uns einen protestantischen Schriftsteller: berselbe ist sonst auch den Spaniern seindlich gesinnt und scheint der hollandischen Politik sich zuzuneigen; dabei ist er wohl immer noch gemäßigt und ziemlich objectiv Der historische Gewinn an neuen Ausschlüssen aus in seiner Haltung. dieser Publication ist nicht grade groß zu nennen — es ist ein später lebender Historiker, deffen Werk hier vorliegt (z. B. S. 47 u. 49 thuen das unzweifelhaft dar): ob das Manuscript sonst schon benutt worden ift, fieht sich Referent mit ben ihm augenblicklich zur Berfügung stehenden literarischen Hulfsmitteln außer Stande zu untersuchen. Der Herausgeber hat erläuternde Noten hinzugefügt; er hätte wohl noch etwas mehr geben tonnen; z. B. fällt es uns auf, daß er den Ramen des Grafen von Fuentes auf S. 7 ohne Erläuterung läßt, welche doch, wie S. 24 lehrt, durchaus nothwendig gewesen ware. Auch die Bezeichnung auf S. 22 un certain Don Guillaume de Saint-Clement für den ja dem Historiker, der mit jener Periode sich beschäftigt, bekannten spanischen Gesandten W. M. beim Kaiser ist zum Wenigsten auffallenb.

Herlin 1867, Ferdinand Schneider.

Die die polnische Geschichte behandelnde deutsche Literatur ist sehr arm und spärlich: außer der Röpellschen Geschichte Polens und der Fortsehung derselben würden wir kaum im Stande sein aus der neueren Zeit irgend ein hervorragenderes Werk der deutschen Literatur zu nennen, welsches sich mit diesem Thema besaßte. Wir begrüßen daher freudig das obensgenannte Buch, dessen Versasser sich die Aufgabe gestellt, in übersichtlicher Weise die Versassung der ehemaligen Republik Polen vorzusühren. Weder in polnischer noch in deutscher Sprache war disher eine solche modernen Ansprüchen zusagende Zusammenstellung vorhanden: es verdient deßhalb um so mehr Anerkennung, daß der Vers. manche Schwierigkeiten, die seine Aufgabe bot, glücklich überwunden hat. Vor Allem müssen wir ihm nachsrühmen, daß er sast durchweg bemüht ist, sich auf einem streng unparteisschen Standpunkt zu erhalten, daß er sich in den Geist der polnischen

Verfaffung und bes polnischen Abels hineingelebt und die Schatten= und Lichtseiten derselben mit klarem Verständniß erkannt hat. Als die gelun= gensten sehen wir in dem vorliegenden Werke folgende Abschnitte an: über die königliche Gewalt, über die Gemeinden deutschen Rechts, über die Bedeutung der Religion im polnischen Staate, über die römische Rirche in Polen, über die Dissidenten und über die Rechtspflege. darin viel Neues und Interessantes, manche geistreiche und tiefgreifende Bemerkung, so über die Reformation in Bolen. Aber nicht das Ganze ist mit gleichem Geschick durchgeführt, und auch in den gerühmten Abschnitten fallt unangenehm auf, daß nirgend eine Belegstelle angeführt ift; auch da, wo neue den bisberigen Anschauungen widersprechende Ansichten verfochten werden, unterläßt es der Berf., uns über seine Quellen zu Zwar gibt er am Schlusse eine Zusammenstellung ber von unterrichten. ihm benutten Quellen, doch ist eine solche natürlich zur Begründung bes Einzelnen nicht ausreichend, und, was schlimmer, es liegt ein starker Verdacht vor, daß der Verf. manche der hier von ihm aufgeführten Bücher nicht gelesen bat. So führt er unter ben die Geographie Bolens behanbelnden Werken (Seite 392) unter anderen Krzyżanowski, Dawna Polska an, ein Buch, in welchem auch nicht ein einziges Wort über die Geographie Polens enthalten ist, welches sich fast durchweg nur mit den Jesuiten beschäftigt. Auf S. 396 wird dasselbe Werk noch einmal erwähnt und zwar der dritte Band desselben; es hat aber nur im Ganzen einen Band. Ferner erscheint in der Bahl der benutten Bücher aufgeführt das Werk des Marquis de Noailles über Heinrich von Valois. Wenn der Verf. dieses Werk gelesen, wie kann er (S. 371) behaupten, daß in Folge der Conföderation von 1573 jeder Edelmann in Bolen uns eingeschränkter über seine Unterthanen herrschte, als die deutschen Reichs= stände über die ihrigen. Noailles hat in seinem Werte klar und bestimmt nachgewiesen, daß die Worte der Conföderationsacte von 1573 in spiritualibus quam in secularibus nicht so zu verstehen seien, als ob jeder herr über seine Unterthanen in geistlichen und weltlichen Dingen zu richten habe, sondern daß hier das Wort bonis ausgelassen sei und die Stelle den Sinn habe, jeder Herr solle sowohl auf den weltlichen wie auf den geistlichen Gütern über seine Unterthanen richten, daß also diese Bestimteineswegs jenem bekannten Sate cuius regio eius religio Siehe den Beschluß des Relationslandtages zu Pokrzywnica gleiche.

abgebruckt bei Broöl-Plater III 66, serner zwei bei Noailles angeführte gleichzeitige französische Uebersetzungen der Conföderationsacte von 1573 und die bezügliche Stelle bei Orzelski >respectu obedientisse externse«.

Die Schwächen des Hischen Buches treten am Meisten zu Tage in den Abschnitten über das Kriegswesen und die Erziehung; über beide kann der Leser aus unserem Buche keine genügende Anschauung gewinnen. Die Krakauer Universität, welche bis ins 16. Jahrhundert einen wichtigen Einfluß auf die Bildung in Polen ausgeübt, ist auf eine höchktiesemütterliche Weise behandelt, manche der militärischen Einrichtungen in Polen sind ganz unerwähnt geblieben. Ueberhaupt ist das Ganze zu allzemein gehalten und zu wenig nach den verschiedenen Beitepochen unterschieden; man weiß gewöhnlich gar nicht, von welcher Beit der Berf. eigentlich spricht. Im Lause der Jahrhunderte der Existenz Polens hatte sich Manches in hohem Grade verändert; das, was im 18. Jahrb. galt, hatte häusig im 15. oder einem anderen keine Geltung und umgekehrt. Diese Unterschiede sind nicht beachtet; eine genaue Begrenzung der Beitepoche, in der diese oder jene Institution in Ansehen war, wird von dem Berf. meistentheils nicht durchgeführt.

Das Hervorheben einiger Einzelheiten burfte am Beften geeignet sein zu zeigen, in wie hohem Grade sich oft Sorgfalt und genügende Forschung vermissen lassen. S. 69 wird das polnische Sprichwort: Szlachcic na zagrodzie etc. ganz widersinnig übersett, dasselbe beißt nicht (wie der Verf. will): Ein Edelmann in seiner Sippe gleich dem Wojewoden, sondern: Der Edelmann auf seiner Hufe gleich dem Wojewoben, und ber Sinn ist: Der Ebelmann, wenn er auch noch so arm ist, wenn er auch nur eine Hufe hat, ift gleich dem Wojewoben. — S. 70 wird gesagt, Raiser Maximilian hatte 1515 auf bem Congreß zu Preßburg mehreren polnischen Magnaten die reichsfürstliche Burde angetragen; Maximilian war aber in Preßburg gar nicht anwesend und ber Congreß von 1515 hat in Wien stattgefunden. — S. 91 werden bie Könige Sigismund I, Stephan Batory und Johann Sobiesti "energische Gestalten" genannt; dieses Epitheton kann wohl nur bem zweiten beigelegt werden, denn weder Sigismund I noch Sobiesti waren energisch. Dem erften fehlte diese Eigenschaft ganz und gar (zahlreiche Beweise in ben Acta Tomiciana), der zweite war nur ein talentvoller Feldberr. — 6. 92 wird gesagt, das Piastengeschlecht hatte über Masovien bis 1525 geherrscht,

es soll heißen bis 1526, denn erft in diesem Jahre starb der lette Biastenherzog. — S. 93 heißt es: "Die verschiedenen Staatshandlungen, durch welche seit 1386 bis 1527 das Scepter vergeben wird". Im J. 1527 wurde in Polen kein Scepter vergeben, denn die Wahl Sigismund Augusts fand, wie allgemein bekannt, 1529 statt. — S. 129 und 130 werden die Bischöfe in drei Rangstufen abgetheilt, was sehr zutreffend ift, aber der Bischof von Plock gehört in die zweite und nicht, wie der Berf. will, in die dritte Kategorie; ihm war es nicht gestattet, die Kanzlerstelle zu betleiden. (Siehe unter Anderen: Vita Petri Kmitae, cap. VII.) -S. 146 sagt der Berf.: "In der Zeit von 1652—1764 find von 55 Reichstagen überhaupt nur sieben zu ihrem natürlichen Ende gelangt, achtundvierzig zerrissen worden und ohne alles Ergebniß geblieben." ganze Sat stimmt mit der Wahrheit nicht überein, der Zustand von Polen war in dieser Zeit bereits ein höchst trauriger, doch noch nicht so traurig, daß in dieser Zeitepoche von 112 Jahren nur 7 Reichstage zu Stande gekommen, d. h. (wie der Berf. selbst sagt) ihren 3med, die Aufstellung einer Constitution, erreicht hätten. Die Sammlung der polnischen Reichstagsconftitutionen, die sogenannten Volumina legum, die der Versasser gründlich tennen sollte, muffen ihn überzeugen, daß in diefer Beit zu Stande gekommen sind 13 ordentliche, 8 außerordentliche, 4 Confoderas tionsreichstage, also im Ganzen 25 und außerdem noch 10 Convocations, Elections und Krönungsreichstage und ein Abdicationsreichstag. der Berf. seine Nachricht genommen, ist mir unerklärlich; er widerlegt sich übrigens selber in dem weiteren Berlauf seines Werkes, da er sich auf den letten 80 Seiten allein aus dieser Zeitepoche auf 15 Constitutionen, also zu Stande gekommene Reichstage beruft. — S. 344 wird eine Constitution vom J. 1524 angeführt, die unseres Wiffens gar nicht existirt.

Bum Schluß noch die Bemertung, daß uns einem "odictum practoris entlehnte Schriftzüge" oder wenigstens doch eine knappe, anspruchse lose Ausdrucksweise viel lieber gewesen wäre, als die vom Verf. gewählte überschwengliche, die häusig wie reine Effecthascherei aussieht. Auf die social-politischen Theorien des Vfs., die hauptsächlich am Anfang und Ende zur Sprache kommen, einzugehen, ist an dieser Stelle keine Versanlassung.

X. L.

Auf dem Gebiete der polnischen Historiographie sind in letzter Zeit folgende wichtigere Werke erschienen:

Historya reform politycznych w dawnéj Polsce przez Karola Boromeusza Hossmana (Geschichte ber politischen Resormen im ehemaligen Polen von A. B. Hossman.) 8. 316 S. Leipzig 1867, Paul Rhobe.

Da wir und vorgenommen nur die wichtigeren Erzeugnisse der pols nischen Historiographie bier namhaft zu machen, so würden wir dieses Wert nicht genannt haben, wenn daffelbe von der polnischen periodischen Presse nicht mit Beifall aufgenommen worden ware und sich einen Ruf erworben hätte, den es keineswegs verdient. Der Berf. gibt uns hier auf 191/2 sehr weit gedruckten Bogen nicht die Geschichte der politischen Reformen in Bolen, wie der Titel besagt, sondern eine oberflächliche, auf sehr spärlichen Quellen bafirte Besprechung ber politischen Reformprojecte, welche meistentheils gar nicht zur Ausführung gekommen waren. Das Buch erschöpft aber ben Gegenstand keineswegs und kann weder als eine grundliche Geschichte der politischen Reformprojecte, noch der politischen Lite= ratur in Polen angesehen werden, da auch aus der Letteren manches wichtige Erzeugniß entweder vollkommen übergangen oder bochst flüchtig behandelt ist, so die Schriften Ronarsti's, Staszic's und die an den vierjährigen Reichstag sich knüpfende Literatur. Zutreffend find die Bemerkungen des Bis. über die Anfänge der polnischen staatlichen Institutionen, oberfläch= lich, schwach und spärlich die über Rasimir den Jagellonen, Sigismund III, August II und die spätere Beit. Nicht felten find auch arge Flüchtigkeits= sehler; so wird unter Anderem Aeneas Silvius als Papst Julius II ge= nannt (6. 42 u. 43).

Dyaryusz sejmu piotrkowskiego R. P. 1565. Poprzedzony Kronika 1559—1562. Objaśnił Wł. Chomętowski, wydał Wł. Hr. Krasiński. (Tagebuch des Reichstages zu Petrifau im Jahre 1565 nebst einer Chronit von 1559—1562, erläutert von W. Chomętowski, herausgeg. v. W. Graf Arasiński.) 4. XXIII, 324 u. VI p. Warschau 1868, Johann Jaworski.

Bekannt ist die höchst wichtige Rolle, welche der Reichstag zu Lublin im J. 1569, auf dem die Union zwischen Polen und Litthauen endgiltig zum Abschluß gekommen, in der polnischen Geschichte gespielt hat. Der um die Geschichte seines Vaterlandes so hoch verdiente Graf T. Dziakpasti hatte sich unter Anderem auch die Ausgabe gestellt, vieses historische Ereigniß durch die Herausgabe wichtiger auf dasselbe bezüglicher

Quellen ins gehörige Licht zu stellen. Die von ihm edirten "Quellens schriften zur Geschichte ber Union" sollten diese Aufgabe lösen, doch erschienen bei seinem Lebzeiten nur zwei Bande derselben, und mit seinem Tode gerieth das Unternehmen ins Stocken, nun wird es von dem Directorium der gräflich Krasinstischen Bibliothet zu Warschau mit vielem Geschick und grundlichem Berftandniß fortgesett. Das oben genannte Tagebuch aus dem J. 1565 und die Chronik von 1559—1562 liefert einen höchst wesentlichen, auf splendide Weise ausgestatteten, sehr correct edirten und mit einer gründlichen Einleitung und werthvollen Noten versehenen Beitrag zur Geschichte ber im J. 1569 zu Stande gekommenen Union zwischen Polen und Litthauen. Das Directorium verspricht diese Publis cation unter dem allgemeinen Titel "Krasin'skische Ordinats-Bibliothet" fortzusepen; es sollte uns sehr freuen, wenn wir in Rurzem einen neuen, ebenso correct edirten Band zur Ansicht bekamen. Diese Publication, hoffen wir, wird wesentlich zum besseren Verständniß der Regierung König Sigismund Augusts beitragen.

Jagiellonki Polskie w XVI wieku. Obrazy rodziny i dworu Zygmunta I. i Zygmunta Augusta Królów Polskich. Przez Alexandra Przezdzieckiego. (Die Frauen der polnischen Jagiellonischen Königsfamilie im XVI. Jahrh. Bilder aus der Familie und dem Hofe Sigismunds I und Sigismund Augusts. Bon Alexande'r Przezdzieckie) Band I. 8. XII u. 398 S., mit 4 Photographien u. 2 Schrifttafeln. Krafau, Universitätsbuchdruckerei.

"Dieses Buch hat keinen Anspruch auf den Namen einer Geschichte", sagt der Berf. in der Einleitung zu seinem Werke. Es ist auch in Wirklichkeit keine Geschichte der Frauen der polnischen Jagiellonischen Königs, samilie, sondern nur eine höchst lose verbundene Materialiensammlung zu einer solchen. Der Bers. behandelt nämlich seinen Stoff solgendermaßen: er nimmt die gedruckten und ungedruckten Quelken, schreibt aus ihnen wörtlich die auf die weiblichen Mitglieder der Jagiellonischen Familie des 16. Jahrhunderts bezüglichen Stellen ab, übersetzt sie ins Polnische, wenn sie in einer anderen Sprache abgesaßt sind, verbindet die excerpirten Stellen mit einigen eigenen Bemerkungen und legt uns das so behandelte Material in dem genannten Werke vor. Die excerpirten oder im vollen Tenor angesührten Documente sind häusig schwer zugänglichen Handschristen entnommen; das Berdienst des Bss. ist hierbei hauptsächlich darin zu suchen, daß er zur Erlangung dieser Documente, die zum allergrößten Theil

von Anderen für ihn excerpirt oder copirt wurden, keine Mühen und Kosten gescheut hat. In dem angeführten Bande behandelt er die beiden Frauen Sigismunds I, Barbara Zápolya und Bona Sforza und die beiden ersten Frauen Sigismund Augusts, Elisabeth von Desterreich und Barbara Radziwia. Nebenbei wird Einiges über die Geliebte Sigismunds I Katharina Telniczerinn und seine Schwester Elisabeth angeführt. In dem Abschnitte, welcher sich mit der Barbara Zápolya befaßt, haben wir nichts Neues entdecken können, ja sogar wir haben gefunden, daß nicht einmal das vorhandene gedruckte Material erschöpfend excerpirt ist; so ist ein sehr wichtiges Schreiben des Andreas Krzydi (Acta Tomic. II nr. ganz unberücksichtigt geblieben. Wir hofften hier interessante Aufschlusse über den Inhalt desselben zu finden und haben mit Erstaunen mahrge= nommen, daß es nicht einmal erwähnt wird. Auch über die Beweggründe, welche den König Sigismund zu dieser Heirath leiteten, über die späteren Bemühungen seines Brubers Wladislaw sie zu hintertreiben, finden wir hier kein Wort. (Siehe darüber Forschungen zur deutschen Geschichte VII 463—485.) Auch der Abschnitt über die Königin Bona Sforza, die einen so verhängnisvollen Einfluß auf Polens Geschick ausgeübt, ist sehr karg und spärlich ausgefallen, auch hier wird nichts Neues beigebracht, das Zustandekommen dieser Heirath wird sehr flüchtig behandelt (Bgl. Forsch. zur deutsch. Gesch. VII 531-537). Ergibiger und reichhaltiger hin-'gegen ist das Material zur Geschichte der ersten Gemahlin Sigismund Augusts, Elisabeth; die bisher unbekannten Berichte des österreichischen Geschäftsträgers Marsupini (aus dem Wiener Archiv) bieten höchst anziehende und wichtige Details. In dem Abschnitt über die lette der behandelten Frauengestalten Barbara Radziwist finden wir auch nur hin und wieder etwas Neues, was wir nicht bereits bei Balinsti ober Szajnocha gelesen Dankenswerth sind die am Schluß angefügten Documente und die ziemlich zahlreichen dronologischen Berichtigungen in den Noten. — Noch wollen wir im Einzelnen einige Verstöße vermerken. Der Ort Morawica wird S. 11 Dorf, S. 60 Stadt genannt, der Bischof Maciejowski heißt in einer und berselben Zeit S. 166 Bischof von Luck, S. 168 Bischof von Plock. Von König Christian von Dänemark wird S. 22 gesagt, er sei 1523 vom Throne ins Gefängniß abgeführt worden, und S. 149, er hatte wegen einer unzüchtigen Liebschaft die Anhanglichkeit seiner Unterthanen verloren und sei vom Throne gestoßen und eingekerkert worben im J. 1532. S. 64 wird erzählt, Sigismund hätte im J. 1520 einen Krieg mit dem Hochmeister Albrecht geführt, "welcher die Lehre Lusthers gierig in sein Land aufnahm".

Polska dzieje i rzeczy jéj rozpatrywane przez Joachima Lelewela. Tom. XVI: Dzieje bibliotek i Historya geografii i odkryć z dodaniem wielu notat i przypisków E. Rykaczewskiego. (Polen, seine Geschichte und seine Angelegenheiten, durchforscht von Joachim Lelewel. Band XVI: Geschichte der Bibliotheken und Geschichte der Geographie und der Entdeckungen mit zahlereichen Noten und Beilagen versehen von E. Rykaczewski.) 8. XII u. 558 p. Posen 1868, J. R. Żupański.

Wir wollen hier nur darauf hinweisen, daß dieser 16. Band der Gesammtwerke des berühmten Historikers Lelewel, deren Herausgabe der verdienstvolle Verlagsbuchhändler Zupansti in Posen unternommen, nicht nur für die Verhältnisse Polens, sondern auch anderer Länder von Wichtigkeitrist, und es wohl der Mühe werth wäre, ihn in einer Uedersetzung auch dem deutschen gelehrten Publikum zugänglich zu machen. Er enthält im ersten Theile (bis S. 244) eine Geschichte der Bibliotheken, im zweiten (S. 245—553) eine Geschichte der Geographie und der Entdeckungen und unterscheidet sich vortheilhaft von der ersten Ausgabe durch zahlreiche An merkungen und Beilagen Rykaczewskis.

Biblioteka Ossolińskich. Tom. X. (Offolińskijche Bibliothek, Band X.) 8. 447 S. Lemberg 1868, Offolińskijches Rational-Institut.

Dieser 10. Band der von dem Ofsolikstischen National-Institut herausgegebenen und von August Bielowski, dem gründlichen Ersorscher des polnischen Mittelalters, redigirten Zeitschrift enthält außer mehreren ans deren wissenschaftlichen Aufsähen solgende die Geschichte betressende Beisträge: 1) Briese von Bierre des Novers aus den Jahren 1680—1683, mitgetheilt von Ludwig Nabielak. Bekannt und vor mehreren Jahren edirt sind die Briese von Novers aus den J. 1655—59, aus der Zeit, wo derselbe Secretär der Königin Marie Louise Gonzaga war. Hier werden nun seine Briese aus der Zeit publicirt, wo er dieselben Functionen bei der Königin Marie Kasimira (Gemahlin Johann Sodieskis) verrichtete. Sie bilden einen wesentlichen Beitrag für die Geschichte dieser Jahre.

— 2) Recension des 19. Bandes der Mon. Germ. histor. von August Bielowski. Diese umfangreiche Recension (S. 310—348) enthält sehr viel Neues und Interessantes; es dürfte wohl gut sein, auch das deutsche

gelehrte Publicum mit ihr bekannt zu machen. — 3) Bericht über des Marquis de Noailles: Henri de Valois etc. von L. Rabielak. — 4) Einige Bemerkungen über die Geschichte Polens im 13. Jahrhundert von A. Bielowski S. 416—426.

X. L.

3 d'ler, Petrus von Alcantara, Theresia von Avila und Johannes vom Kreuze. Ein Beitrag zur Geschichte der mönchischen Contreresormation Spaniens im 16. Jahrhundert. (Drei Abhandlungen in der Zeitschrift für die gessammte lutherische Theologie und Kirche, 1864 S. 37 ff., 1865 S. 68 ff. 281 ff., 1866 S. 19 ff.)

Wilkens, Fray Luis de Leon. Eine Biographie aus der Geschichte der spanischen Inquisition und Kirche im sechszehnten Jahrhundert. (X und 417 S.) Halle 1866, Pfeffer.

Die kirchengeschichtliche Forschung in Deutschland beginnt seit einigen Jahren mit größerer Aufmerksamkeit sich ber Geschichte ber spanischen Kirche und der spanischen Geistesentwickelung im 16. Jahrhundert zuzus wenden, einem Gebiete, aus dem für die richtige universalhistorische Würdigung der Resormationsepoche noch manche Erläuterung hergeholt und manche Frucht gewonnen werden kann. In dieser Zeitschrift XV S. 449 ff. konnten wir über zwei hier einschlagende Bücher berichten; heute weisen wir auf zwei andere Arbeiten hin. Bon verschiedenem Werthe sind diese beiden Darstellungen. Zwar kann man von beiden Berfaffern rühmen, daß sie mit ihrem Gegenstande gründlich vertraut und in gelehrter Detail= forschung eifrig bemüht gewesen sind, die ihnen zugänglichen Quellen auszuschöpfen: Böckler in seiner "kritischen Geschichte der Askese" (1863) hatte schon eine weitgehende Kenntniß der Quellen und Literatur an ben Tag gelegt und eine Fülle von Material zusammengetragen. er jett gegeben, ist eine weiter ausgeführte Episobe aus jenen früheren Studien. Aber wenn man in der G. d. A. schon an vielen Stellen über Unsicherheit der Quellenkritik und Unbestimmtheit des historischen Urtheils gegenüber einer von durchaus monchischem Geiste getragenen Quellenliteratur klagen mußte, so machen sich diese Mängel hier in noch höherem Grade fühl-Nur hier und da wird einmal Kritit an allen ben Sagen und bar. Anekvoten geübt und auch das immer nur in ber alleraußerlichsten Weise, — ja der protestantische Theologe redet bisweilen in einem Tone, ber den monchischen Spaniern des 16. Jahrhunderts mit Erfolg nacheifert. Man traut z. B. taum seinen Augen, wenn man (Jahrg. 1864, S. 46) über die Wundergeschichten des Heiligen liest: "man weiß taum, ob man die massenhaft vorkommenden Berichte Sagen nennen darf", wozu dann in der Rote erzählt wird, "ein gewisses Residuum der Berichte (daß Bedro de Alcantara im Gebete oft in der Luft schwebend gesehen wurde) sei als höchst wahrscheinlich stehen zu lassen". — Bon den drei Abhandlungen ist die zweite über Teresa de Jesus (entschieden muß man es mißbilligen, daß der Bers. die spanischen Namen modernisist und germanisist hat) die beste; zu verständigerem Urtheil hatte hier Wilkens in einer Abhandlung in Hilgenselds Zeitschrift (1862 S. 111—180) den Weg gebahnt; man muß es loben, daß 3. seinem Borgänger unbebingt gesolgt ist.

Das neuere Buch von Wilkens ift ein ausgezeichnetes, was Sammlung des Materiales, was Kritit beffelben, was hiftorisches Berftandniß und Urtheil, endlich auch was die Form der Darstellung angeht. Mit liebevoller Sorgfalt hat W. sich in seinen Stoff versenkt, und trop aller Bewunderung und Anerkennung der wahren Religiosität, die in Luis de Leon sich uns barftellt, bem bist orischen Urtheil über jenes Spanien bes 16. Jahrhunderts volle Freiheit gewahrt. Man würde sich Glück wünschen dürfen, wenn W. seinen Studien über Teresa und Luis be Leon weitere Darstellungen aus demselben Gebiete spanischer Reformationsgeschichte folgen lassen wollte: die vollste Renntniß des Stoffes, auch über die Grenzen des in jenen Arbeiten schon Enthaltenen hinaus hat er Jedem, der diese Dinge aus eigener Anschauung und eigenen Studien kennt, hinlänglich gezeigt. Im Interesse eines weiteren Leserkreises von Historikern und Theologen möchten wir nur einen Wunsch aussprechen, daß der Berf. ctwas häufiger und betaillirter für Einzelheiten seine Quellen citiren wolle.

W.M.

Jahrbuch für die Literatur der Schweizergeschichte. 1867. Redigirt durch Gerold Meyer von Knonau. 8. VIII u. 248 S. Zürich 1868, Orell, Füßli u. C.

"Als ein bringendes Bedürfniß für die schweizerischen Geschichts: forscher und Geschichtsfreunde, für Alle, die sich für den kräftigen Fortzgang schweizerischer Bethätigung auf dem historischen Felde interessiren, wurde schon längst die Existenz eines Organs empfunden, welches spstezmatisch übersichtlich die alljährliche Arbeit des Inlands sowohl als diesenige außerhalb dieser Grenzen vorsührte." Mit diesen Worten eröffnete

ber ungefähr vor einem Jahre ausgegebene Prospect des Unternehmens, bessen erster Jahrgang uns jest vorliegt. Das Jahrbuch für die Literatur der Schweizergeschichte erstrebt nicht bibliographische Vollständigkeit, aber jede bedeutendere Erscheinung wenigstens soll hier erwähnt und gewürdigt werben. Der Vorrede zufolge war "das Hauptaugenmerk barauf gerichtet, daß einerseits der Historiker von Fach in unsern Artikeln einen Werth= messer sür die besprochene Literatur finde, andererseits aber auch jeder Freund der vaterländischen Geschichte überhaupt nach dem Jahrbuche greift, wenn er sich barüber unterrichten will, was ihm das Berichtjahr an belehrender Lecture biete, ober daß er darin findet, mas auch Werke, die sich für zusammenhängende Lecture weniger eignen, ihm bieten können". Wir find überzeugt, beide hier bezeichnete Rlassen von Lesern werden dankbar aner= kennen, in wie hohem Grade es schon in dem ersten Jahre geglückt ift, bem gestedten Ziele nahe zu kommen. Nicht weniger als 84 Werke sind besprochen, darunter auch manche, die sich nicht speciell mit Schweizer= geschichte beschäftigen, so u. A. der 5. Band der Beisthumer, Sidels Acta Karolinorum, Jaffés Monumenta Carolina; bei ihnen wird natür= lich nur der auf die Schweiz bezügliche Theil ihres Inhalts berücksichtigt. Daß so viel, wie geschehen, geleistet worden ist, verdankt man vor Allem dem Redacteur, Dr. Gerold Meyer von Knonau, Privatdocent in Zürich, welcher die meisten Artikel selbst geschrieben und manchen anderen dan= tenswerthe Anmerkungen und Hinweisungen auf in sonstigen kritischen Blat= tern erschienene Recensionen beigefügt hat; außerdem haben neben Anderen Wilhelm Bischer, H. Wartmann und Georg von Wyß Beiträge geliefert. Letterer bespricht hier ausführlich das von Hidber im vorigen Hefte unserer Zeitschrift recensirte Buch von Wattenwyl von Diesbach über Bern im 13. Jahrhundert; ein allgemeineres Interesse dürften wohl besonders die eingehenden Besprechungen der Sammlung ber eidgenössischen Abschiede, der Denkmäler des Hauses Habsburg in der Schweiz, der Pabsischen Uebersetzung der Annalen von Kolmar, sowie die Recensionen von Bursians Aventicum Helvetiorum, von Bischers Sage von der Befreiung der Waldstätte und von Guizots La Suisse et le Sonderbund in Anspruch Das Jahrbuch gibt uns ein erfreuliches Bild von dem regen nehmen. Leben, welches auf dem Gebiete historischer Wiffenschaft in der Schweiz berricht; wir hoffen, das in weiten Rreisen verbreitete Interesse für Schweizergeschichte wird dem vorliegenden Werke eine Aufnahme sichern, welche der Redaction eine Fortsetzung ihres Unternehmens ermöglicht. pp.

Von neuerdings über ben Krieg in den Vereinigten Staaten erschienenen Werken notire ich:

Quatre ans de campagnes à l'armée du Potomac par Regis de Frobriand, Colonel au service régulier des états unis. 2 vol. Paris, Librairie internationale.

Sehr lebendig geschrieben, interessant die persönliche Charakteristik der einzelnen Führer, z. B. Mc. Clellans, der, abweichend von dem in Europa gewöhnlichen Urtheil, nur als ein guter Ingenieur und Organissateur, aber unfähig zur Führung großer Heere dargestellt wird.

J. Scott, Partisan life with Mosby.

Der Verf. gehörte zu Mosbys Corps, das in Nordvirginien und im Shenandoah-Thal meist im Rücken des Unionsheeres operirte und den kleinen Krieg mit einer Kühnheit und einem Erfolge führte, der bei den Massenheeren des 19. Jahrhunderts fast unmöglich erscheint. Wie surchts das Land durch solche Kriegführung leidet, geht aus diesen mit großer Parteilickeit für die Conföderirten geschriebenen Briesen deutlich hervor.

Military history of Ulysses Grant by Adam Badeau. Vol. I. New-York 1868.

Der Verfasser wurde vor der Ernennung Grants zum General-Lieus tenant Adjutant desselben und nahm an allen Feldzügen desselben Theil. Be der voraussichtlichen Erwählung Grants zum Präsidenten hat diese anscheinend unparteiische und eingehende Darstellung der Kriegsthaten des fast immer siegreichen Feldherrn ein besonderes Interesse. Der erste Theil des Werkes enthält nach einigen biographischen Notizen das Gefecht von Belmont, den Fall von Fort St. Henry und Donelson, die Schlachten bei Shiloh und Corinth, die Belagerung und Einnahme von Vicksburg, endlich den Sieg Grants bei Chattanooga. Grant erscheint nirgends als ein genialer Feldberr, aber die caratteriftischen Büge ber angloamerikani-Bahigkeit, nüchterne Besonnenheit, schen Natur sind auch die seinigen. Rube, unermudliche Thatigkeit, rudfichtslose Energie führten ihn so oft zum Siege und machten ihn zum populärsten Mann in Amerika. Die Ginfachbeit und Redlichkeit seines Wesens tritt besonders in der Correspondenz mit bem ihm befreundeten Sherman hervor. F. v. M.

The ever victorious army, a history of the chinese campaign under Lt. col. Gordon and of the suppression of the Taiping rebellion by Andrew Wilson with 6 maps. London, Blackwood.

Ueber die Taipings sind in Deutschland so falsche Borstellungen

verbreitet, daß jedes Buch, das auf wirklicher Kenntniß der dinesischen Berhältnisse fußt, nicht genug empfohlen werden kann. Der Verfasser ist überdem frei von englischen Vorurtheilen und tadelt die Politik seiner Regierung, z. B. zur Zeit bes Opiumtrieges, entschieden. Durch die englischdinesischen Kriege war der Aufstand der Taipings erstarkt, vielleicht erst durch sie möglich geworden. 1862 suchte dagegen die englische Regierung bas dinesische Reich gegen bie Rebellen zu unterftützen, und General Staweley bestimmte den Capitain Holland, und als dieser bei Taitsan eine Niederlage erlitten, ben Colonel Gorbon zum Befehlshaber ber ever victorious army, wie die Chinesen in ihrer phrasenhaften überladenen Ausdrucksweise diese größtentheils aus Gingeborenen gebildete Armee nann= ten. Gordon besehligte die Armee bis zum Ende des Aufstandes und der Auflösung der Armee. Der Verfasser, Wilson, hat lange in China gelebt, und diese Geschichte nach den Journalen und Correspondenzen des Oberst Gordon geschrieben; er empfiehlt die gegenwärtige friedliche Politik Englands gegen China, da die Interessen beider Länder jest dieselben seien. Interessant ist sein Urtheil über Hung Sewetsuen, den Führer des Aufstandes und angeblichen Reformator. Er war vor Allem ein Chinese, bem die Ideen des Christenthumes ganz fern lagen, obwohl er sie gelegentlich benutte und sich als den jungeren Bruder Christi darstellte. Gin religiöser Schwärmer, voll wilden Aberglaubens, wie sie Asien so oft erzeugte, hielt er sich für inspirirt, glaubte im unmittelbaren Berkehr mit der Gottheit zu stehen und von ihr den Auftrag zur Vernichtung der Gegner erhalten zu haben. Die Grenzen von Schwärmerei, Selbsttäuschung und Betrug find in solchen Charakteren schwer zu bestimmen. Wie in anderen Reli= gionstriegen wirkte auch hier ein Racenunterschied, die Gegenfate schärfend, mit ein; Sewetsuen war ein Hakka (ein armer aus den nordwestlichen Bergen in die Gebiete, die der Ausstand berührte, eingewanderter Bolksstamm, der von den Eingeborenen, den Puntis, misachtet murde). Eigenthumlich ist es, daß der angebliche Reformator seine Heere nicht selbst anführte, mas boch vor Allem seine Gewalt über die Gemüther erklart haben wurde; er zog es vor, die Bewegungen spater von feinem Balaste aus zu leiten, in dem er von einer immer wachsenden Anzahl von Frauen umgeben lebte; er war daher ebenso beunruhigt durch die Erfolge der Waffen seiner Felbherrn, als burch die der taiserlichen Waffen. F. v. M.

#### XI.

### Neunte Plenar = Bersammlung

ber

# historischen Commission bei der königl. baier. Akademie der Wissenschaften.

#### Bericht bes Secretariats.

München im Oktober 1868. In den Tagen vom 30. Septems ber bis 5. Oktober dieses Jahres hielt die historische Commission ihre statutenmäßige Plenar-Bersammlung, zu welcher sämmtliche ordentliche Mitzglieder mit Ausnahme des Hofraths und Archivdirectors Ritter v. Areneth aus Wien und des Prosessors Dropsen aus Berlin sich eingestunden hatten.

In der Eröffnungsrede wies der Borsitzende Geheimer Regierungsrath v. Rante aus Berlin auf Janssens jüngst erschienene Schrift: Joh.
Friedrich Böhmers Leben und Briese hin und legte dar, wie sich dieser
um das Studium der deutschen Geschichte hochverdiente Gelehrte unter den Einssussen seit entwickelte, indem zugleich der wissenschaftliche Standpunkt desselben vom Redner einer eingehenden Beurtheilung unterworsen
wurde 1). Ueber die Geschäfte des abgelausenen Jahrs erstattete sodann
Prosessor v. Siesebrecht als Secretär den statutenmäßigen Bericht.
Nach demselben waren im Lause des Jahres in den Buchhandel gestommen:

<sup>1)</sup> Rankes Bortrag ift in diesem Hefte S. 893 ff. abgedruckt.

- 1) R. Hegel, Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis 16. Jahrs hundert. Bd. VI, der erste Theil der von L. Hänselmann bears beiteten Braunschweiger Chroniken.
- 2) R. v. Liliencron, die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahrhundert. Bd. III.
- 3) Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Vierte Lieferung, ent= haltend Geschichte der Aesthetik von H. Lope.
- 4) Forschungen zur beutschen Geschichte. Bb. VIII.

Außerdem waren im Druck vollendet, so daß die Ausgabe in den nächsten Tagen erfolgen kann:

- 5) Deutsche Reichstagsakten. Bb. I enthaltenb: Deutsche Reichstags= akten unter König Wenzel. Erste Abtheilung 1376—1387. Heraus= gegeben von J. Weizsäcker.
- 6) Bairisches Wörterbuch von J. Andreas Schmeller. Zweite mit den Verfassers Nachträgen vermehrte Ausgabe, bearbeitet von G. K. Frommann. Lieferung I.

Mit besonderer Freude nahm die Commission die ersten Exemplare dieser neuesten Publicationen entgegen, da mit ihnen Unternehmungen in das Leben traten, welche sie von ihren Anfängen an vorzugsweise in das Auge gefaßt hat und die einem tiesempfundenen wissenschaftlichen Bedürfsniß Abhülse gewähren.

Die Berichte, welche dann im Laufe der Verhandlungen von den Leitern der einzelnen Unternehmungen erstattet wurden, zeigten den rüstisgen Fortgang der Arbeiten nach allen Seiten und gaben die Sicherheit, daß einzelne Hemmnisse derselben in kurzer Zeit zu überwinden sein wersden. Die hiesigen und auswärtigen Behörden, wie die Verwaltungen der Archive und Bibliotheken sahren sort mit nicht genug zu rühmender Liberalität alle Bestrebungen der Commission zu unterstützen und tragen das durch wesentlich zur Förderung der Arbeiten bei.

Von der Geschichte der Wissenschaften ist eine neue Abtheilung, die Geschichte der Sprachwissenschaft von Prosessor Bensey in Göttingen, unter der Presse. Der Wunsch, gleichzeitig noch andere Abtheilungen diesses großen Werks dem Drucke zu übergeben, war leider nicht zur Aussführung zu bringen, da mehrere Mitarbeiter nicht zu der sestgestellten Zeit ihre Handschriften einreichten. Die Bearbeitung der Geschichte der Rechts-

wissenschaft hat Professor v. Stinting in Erlangen, die der Geschichte der Astronomie Professor Rud. Wolf, Director der Sternwarte in Zürich, übernommen.

Die Arbeiten für die Herausgabe der deutschen Städtechroniken sind nach verschiedenen Seiten fortgesett worden. Der Druck der Magdeburger Schöppenchronik in der Bearbeitung des Archivsekretärs Dr. Janide ist soweit vorgeschritten, daß die Publication in wenigen Wochen erfolgen kann. Die Straßburger Chroniken von Closener und Königshosen, deren Bearbeitung Prosessor Hege el selbst übernommen hat, werden voraussichtslich zwei Bände süllen, von denen der erste im Herbst 1869, wie man hosst, erscheinen wird. Prosessor v. Kern ist mit der Bearbeitung der Nürnbergschen Chronik von Deichsler ununterbrochen beschäftigt, so daß auch der vierte Band der Nürnberger Chroniken bald in die Presse geslangen kann. Ein zweiter Band der Braunschweiger Chroniken wird später solgen, wie die Lübecschen Chroniken, für welche Prosessor Mantels die Arbeiten fortführt.

Der erste, nun vollständig gedruckte Band der Reichstagsalten zeigt, mit wie außerordentlichen Hulssmitteln und großer Sorgsalt dieses monumentale Werk, welches der deutschen Geschichtswissenschaft unberechenbaren Gewinn verheißt, unternommen wurde. Rachdem die Schwierigkeiten, welche von den Ansängen eines so bedeutenden Werks untrennbar sind, glücklich besiegt wurden, läßt sich eine ununterbrochene Fortsührung desselben erwarten. Für den zweiten Band sind uur noch wenige Nachträge zu machen, um dann auch ihn der Presse zu übergeben. Prosessor We i zestärt in seinen mühevollen archivalischen Arbeiten für dieses Unternehmen durch den Bibliothetar Dr. Kerler in Erlangen und den hiessigen Reichsarchivpraktikanten Dr. Schäffler mit dem größten Siser unterstützt worden.

Bon den Jahrbüchern des deutschen Reichs lagen mehrere neue Abstheilungen vor. Dr. Brensig in Culm hat seine Geschichte Karl Marstells zum Abschluß gebracht, welche demnächst zu veröffentlichen ist. Auch die Geschichte K. Pippins von Dr. Dels ner in Franksurt, welche nur noch einige Ergänzungen bedarf, wird voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres publicirt werden können. Von den weit vorgeschrittenen Arbeiten des Dr. Steindorff in Göttingen über die Geschichte K. Heinrichs III wurde der Commission Mittheilung gemacht. Die Geschichte Philipps von

Schwaben und König Ottos IV ist zur Bearbeitung dem Hofrath Wintelmann in Dorpat übertragen worden.

Der Druck des vierten Bandes der historischen Volkslieder der Deutschen wird demnächst beginnen. Boraussichtlich wird derselbe mit dem in Bearbeitung stehenden Supplementband dis zum nächsten Herbst dem Publikum übergeben werden und so ein Unternehmen, welches die allgemeinste Anerkennung gefunden hat, zum raschen Abschluß gedeihen.

Auch der Schlußband der Weisthümer ist in der Redaction so weit vorgeschritten, daß dem baldigen Druck kein Hinderniß im Wege steht. Durch eine größere Anzahl neu aufgefundener Stücke, welche man besonders dem hiesigen Reichsarchiv verdankt, dürfte der Band einen solchen Umfang gewinnen, daß die wichtigen Sachregister wahrscheinlich für einen besonderen Supplementband werden zurückgelegt werden müssen.

Die Herausgabe der Hanserecesse hat eine sehr bedauerliche Berz zögerung dadurch erlitten, daß Prosessor Frens dorf f sich wegen anderer Geschäfte die übernommenen Redactionsarbeiten auszugeben genöthigt sah. Die Commission hosst jedoch auch dieses neue Hemmnis, welches dem durch Lappenbergs und Junghans Tod schon so lange gestörten Unternehmen erwachsen ist, bald heben und für die Arbeiten, welche zur Druckslegung des Werks noch ersorderlich sind, in Dr. Koppmann zu Hams burg einen geeigneten Gelehrten gewinnen zu können.

Die Zeitschrift: Forschungen zur deutschen Geschichte wird, da sie sich mehr und mehr als ein Bedürfniß für die Wissenschaft zeigt, in der bisherigen Weise fortgeführt werden.

Die ausgebehnten Arbeiten für die Herausgabe der Wittelsbachschen Correspondenz haben zu neuen erwünschten Ergebnissen gesührt. Der Druck des zweiten Bandes der Correspondenz Kurfürst Friedrichs III von der Pfalz hat sich nicht, wie in Aussicht stand, im Lause des verstossenen Jahres dewerkstelligen lassen, weil das Material sich noch in letzter Zeit so mächtig ansammelte, daß eine neue Redaction nothwendig wurde, um das gesetzte Maß nicht zu weit zu überschreiten. Die Arbeit ist indessen so weit gediehen, daß der Druck jetzt beginnen wird. Für die ältere baierische Abtheilung, welche unter Leitung des Reichsarchivdirectors v. Löher bearbeitet wird, haben die Nachsorschungen des Dr. v. Druffel in den biesigen und Wiener Archiven den reichsten Ertrag geboten; die Sammlung des Materials für den Brieswechsel H. Albrechts V aus den Jahren 1550

bis 1555 kann jest als abgeschlossen betrachtet und die Publication des diesen Brieswechsel umfassenden Bandes vorbereitet werden. Kür die jüngere pfälzische Abtheilung, welche unter Leitung des Professors Cor= nelius steht, hat Dr. Ritter die Arbeiten in den hiesigen Arciven und in Paris fortgeführt, überdies die Ginleitung zum ersten Bande, welche die Geschichte der Unionspolitik in dem Jahrzehnt vor dem Beginn der mitzutheilenden Aktenstude darstellt, in der Handschrift vollendet. Dem Drucke des ersten Bands dieser Abtheilung steht von Seiten der Redaction nun kein Hinderniß mehr entgegen. Für die jungere baierische Abtheilung, welche ebenfalls unter ber Leitung des Professors Cornelius steht, ist besonders neben demselben Dr. Stieve thätig gewesen. Wit seiner Hülfe hat der Herausgeber das Bernburger Archiv für die Jahre 1612—1616 ausgebeutet und in Paris die Beziehungen Frankreichs zu Pfalz, Baiern und bem Reich zu erforschen begonnen.

Die regelmäßige Fortsetzung der neuen Ausgabe von Schmellers Wörterbuch ist gesichert. Dr. Frommann, der in rühmlichster Weise seine Aufgabe erfüllt, hofft in etwa vier Jahren das ganze Werk zu veröffentelichen; durchschnittlich werden drei Lieferungen im Jahre erscheinen.

Die Geschichte der Grafen von Spanheim, bearbeitet vom Pfarrer J. G. Lehmann in Nußdorf, zu deren Herausgabe auf den Antrag der Commission Seine Majestät der König eine Unterstützung aus der Dotation der Commission bewilligt hatte, ist der Presse übergeben und wird in zwei Bänden im Laufe des nächsten Jahrs in die Oeffentslichkeit treten.

Bei dem gedeihlichen Stande der Arbeiten, welche die Commission in den letzten Jahren beschäftigt haben, glaubte sie auch einige neue Unternehmungen, welche an früher vorgelegte Pläne anknüpsen, jest bestimmter in das Auge sassen zu sollen.

Unter den Borschlägen, welche Jakob Grimm der ersten Plenarversammlung machte, stand in erster Linie eine Zusammenstellung des historischen Inhalts der mittelhochdeutschen Dichtungen. Die Commission ging
auf diesen Borschlag ein, stieß aber in der Aussührung auf so große Hindernisse, daß sie von dem Unternehmen endlich Abstand nehmen mußte.
Prosessor W. Wadernagelnahm, als er nach Grimms Tode in die
Commission trat, sogleich den Gedanken seines Borgängers aus, beschränkte
aber dabei den Plan auf eine Sammlung der historischen Gedichte der

beutschen Lyriter im 13. Jahrhundert. Nach den Mittheilungen, welche Prosessor Wackernagel der diesjährigen Plenarversammlung machte, würde die Sammlung, welche den vollständigen Text der Gedichte mit geeigneten Commentaren enthalten soll, nur zwei Bände umsassen und in wenigen Jahren zu vollenden sein; Prosessor Wackernagel stellte überdies seine eigene Mitwirtung bei der Bearbeitung in Aussicht. Die Commission, erfreut, so einen Gedanken Jakob Grimms aufnehmen zu können und zusgleich eine höchst werthvolle Ergänzung der Liliencronschen Sammlung zu gewinnen, beschloß die zur Einleitung des Unternehmens erforderlichen Anträge an Seine Majestät den König zu stellen.

Einen weit größeren Umfang beansprucht ein anderes Unternehmen, welches Geheimer Rath v. Ranke schon seit den Anfängen der Commission vielfach angeregt hat, dessen Durchführung aber früher kaum thunlich erschien. Gin Werk, welches die Lebensbeschreibungen aller namhaften Deutschen in lexikalischer Reihenfolge bietet, fehlt unserer Literatur, und diese Lude wird allseitig empfunden. Es steht außer Frage, daß einer solden allgemeinen deutschen Biographie die lebhafteste Theilnahme ent= gegenkommen würde; die Ausführung, wenn sie auf kritisch gesicherter Grundlage erfolgen soll, wird aber nur unter der Mitwirkung eines gelehrten Bereins, wie ihn die historische Commission darstellt, sich ermög= lichen laffen. Der Vorsitzende erneuerte deshalb seinen früheren Antrag auf die Herausgabe einer allgemeinen deutschen Biographie durch die Com= mission, und der Versammlung schienen jest alle Vorbedingungen vorhanden, um mit Aussicht auf günstigen Erfolg Hand an dieses große nationale Werk zu legen. Sie beschloß allerhöchsten Ortes die Erlaubniß zur Einleitung auch dieses Unternehmens zu beantragen.

Es ist jest gerade ein Jahrzehnt, seit König Maximilian II die ersten Schritte that, um die historische Commission in das Leben zu rusen, und die ausgeführten und vorbereiteten Arbeiten innerhalb dieses Zeitzaums erweisen, daß der königliche Gedanke für die Geschichtswissenschaft und das gesammte Geistesleben der deutschen Nation ein überaus fruchtzbarer gewesen ist. Was aber die Commission bisher durch vereinte Kraft geleistet hat oder noch leisten wird, hat Deutschland im letzten Grunde König Maximilian II, dem hochherzigen Stifter, und König Ludzwig II, dem huldreichen Erhalter der Commission, zu danken.

### Uebersicht

aller auf dem Gebiete der

# GESCHICHTE

von Januar bis Juli 1868

in Deutschland und dem Ausland

nen erschienenen Bücher.

Besonderer Abdruck aus der
Bibliotheca Historica

von

Dr. W. MÜLDENER.

Sechszehnter Jahrgang, erstes Heft.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

# Inhalt.

## A. Allgemeiner Theil.

|             | Zeits                                                                | chrifte                                                                                                                                        | en.                                                 | 3 c l  | hri                        | ft                                    | en ( | der         | A   | k a | d e | m i | e n | u ı | a d | d | ər |   |   |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------|---------------------------------------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                      | lehrte                                                                                                                                         |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     |     |     |   | •  |   |   | 1                                                                                |
|             | •                                                                    | meine                                                                                                                                          |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     |     |     |   |    | • | • | 6                                                                                |
|             | Alte                                                                 | Geschi                                                                                                                                         | chte                                                |        | •                          |                                       |      | •           | •   | •   | •   | •   | •   |     |     |   | •  | • | • | 8                                                                                |
|             |                                                                      | hichte                                                                                                                                         |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     |     |     |   |    |   |   | 11                                                                               |
|             |                                                                      | und n                                                                                                                                          |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     |     |     |   | •  | • | • | 12                                                                               |
|             | Misc                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |        |                            |                                       |      | •           | •   | •   | •   | •   | •   | •   |     | , | •  | • | • | 14                                                                               |
|             | Die E                                                                | Hülfsw                                                                                                                                         |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     |     |     |   |    |   |   | •                                                                                |
|             | 1.                                                                   | Genealo                                                                                                                                        | gie.                                                | Di     | plo                        | mai                                   | tik. | He          | ral | dik | . ( | Chi | on  | olo | gie |   | •  | • | • | 15                                                                               |
|             |                                                                      | Numism                                                                                                                                         |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     |     |     |   |    |   | • | 16                                                                               |
|             |                                                                      | Kultur-                                                                                                                                        |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     |     |     |   |    | • | • | 17                                                                               |
|             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     |     |     |   |    |   |   |                                                                                  |
|             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     |     |     |   |    |   |   |                                                                                  |
|             |                                                                      |                                                                                                                                                | $\mathbf{D}$                                        |        | D.                         | ~~                                    | ond  | <b>3</b> ~~ |     | ŋ   | rl  | •   | 1   |     |     |   |    |   |   |                                                                                  |
|             |                                                                      |                                                                                                                                                | В.                                                  |        | De                         | 280                                   | OHC  | rer         | er  | _   | ΓΠ  | iei | J.  |     |     |   |    |   |   |                                                                                  |
|             |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     |     |     |   |    |   |   |                                                                                  |
|             | <b>1</b>                                                             | _                                                                                                                                              |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     | _   |     |   |    |   |   | 22                                                                               |
| l.          | Europ                                                                |                                                                                                                                                | • •                                                 | •      | •                          | •                                     | •    | • •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | - |                                                                                  |
| L.          | Europ<br>a.                                                          | Portug                                                                                                                                         | al .                                                | •      | •                          | •                                     | •    | • •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23                                                                               |
| L.          | _                                                                    | Portug<br>Spanie                                                                                                                               |                                                     |        |                            |                                       |      |             |     |     |     |     |     |     |     |   |    | • | • |                                                                                  |
| <b>L.</b>   | a                                                                    | Portug                                                                                                                                         | n.                                                  | •      | •                          | •                                     |      |             | •   | •   |     |     |     |     |     |   |    | • | • | 23                                                                               |
|             | a.<br>b.                                                             | Portug<br>Spanie                                                                                                                               | n .<br>eich                                         | •      | •                          | •                                     |      | • •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23<br>23                                                                         |
|             | a.<br>b.<br>c.                                                       | Portug<br>Spanie<br>Frankr                                                                                                                     | n .<br>eich                                         | •      | •                          | •                                     | •    | • •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23<br>23<br>23<br>37                                                             |
| <b>L.</b>   | <b>a.</b><br>b.<br>c.<br>d.                                          | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder<br>Englan                                                                                      | n .<br>eich<br>n .<br>lande<br>id .                 | •      | •                          | •                                     | •    | • •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23<br>23<br>23                                                                   |
| <b>L.</b> • | a.<br>b.<br>c.<br>d.<br>e.                                           | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder<br>Englan<br>Skandi                                                                            | n .<br>eich<br>n .<br>lande<br>id .<br>inavie       | ·<br>· | •                          | •                                     | •    | • •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23<br>23<br>23<br>37<br>38                                                       |
| <b>L.</b>   | a.<br>b.<br>c.<br>d.<br>e.<br>f.                                     | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder<br>Englan                                                                                      | n .<br>eich<br>n .<br>lande<br>id .<br>inavie       | ·<br>· | •                          | •                                     | •    | • •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23<br>23<br>23<br>37<br>38<br>42                                                 |
| <b>L.</b>   | a.<br>b.<br>c.<br>d.<br>e.<br>f.<br>g.<br>h.                         | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder<br>Englan<br>Skandi                                                                            | eich lande d inavie                                 | ·<br>· | •                          | •                                     | •    | • •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23<br>23<br>23<br>37<br>38<br>42<br>50<br>51<br>62                               |
| <b>.</b>    | a.<br>b.<br>c.<br>d.<br>e.<br>f.<br>g.<br>h.<br>i.                   | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder:<br>Englan<br>Skandi<br>Deutsc<br>Oestern<br>Schwei                                            | eich lande d inavie hland reich                     | ·<br>· | •                          | •                                     | •    | • •         | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23<br>23<br>23<br>37<br>38<br>42<br>50<br>51<br>62<br>64                         |
|             | a.<br>b.<br>c.<br>d.<br>e.<br>f.<br>g.<br>h.<br>h.                   | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder<br>Englan<br>Skandi<br>Deutsc<br>Oestern<br>Schwei<br>Italien                                  | n reich n lande inavie hland reich iz               |        | •                          | •                                     |      |             | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23<br>23<br>23<br>37<br>38<br>42<br>50<br>51<br>62<br>64<br>65                   |
| <b>.</b>    | a.<br>b.<br>c.<br>d.<br>e.<br>f.<br>g.<br>h.<br>i.                   | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder:<br>Englan<br>Skandi<br>Deutsc<br>Oestern<br>Schwei                                            | n reich n lande inavie hland reich iz               |        | •                          | •                                     |      |             | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23<br>23<br>23<br>37<br>38<br>42<br>50<br>51<br>62<br>64<br>65<br>74             |
|             | a.<br>b.<br>c.<br>d.<br>e.<br>f.<br>g.<br>h.<br>h.<br>i.<br>k.<br>l. | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder<br>Englan<br>Skandi<br>Deutsc<br>Oester<br>Schwei<br>Italien<br>Griech<br>Russla               | eich lande inavie hland reich iz enlan              | d t    | •                          | •                                     |      |             | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23<br>23<br>23<br>37<br>38<br>42<br>50<br>51<br>62<br>64<br>65<br>74             |
| <b>.</b>    | a.<br>b.<br>c.<br>d.<br>e.<br>f.<br>g.<br>h.<br>i.<br>k.<br>l.<br>m. | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder<br>Englan<br>Skandi<br>Deutsc<br>Oester<br>Schwei<br>Italien<br>Griech                         | eich lande inavie hland reich iz enlan              | d t    | •                          | •                                     |      |             | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | • | • | 23<br>23<br>23<br>37<br>38<br>42<br>50<br>51<br>62<br>64<br>74<br>75             |
|             | a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. Kr                               | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder<br>Englan<br>Skandi<br>Deutsc<br>Oester<br>Schwei<br>Italien<br>Griech<br>Russlan<br>iegsgesc  | eich lande inavie hland reich iz enlan              | d t    | •                          | •                                     |      |             | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  |   |   | 23<br>23<br>37<br>38<br>42<br>50<br>51<br>62<br>64<br>65<br>74<br>75<br>77       |
| 8.          | a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. Kr                               | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder<br>Englan<br>Skandi<br>Deutsc<br>Oester<br>Schwei<br>Italien<br>Griech<br>Russlan<br>iegsgesc  | eich lande inavie hland reich iz enlan              | d t    | •                          | •                                     |      |             | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  |   |   | 23<br>23<br>37<br>38<br>42<br>50<br>51<br>62<br>64<br>74<br>75<br>77             |
| B.<br>4.    | a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. Kr Asiem Afrika                  | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgier<br>Nieder<br>Englan<br>Skandi<br>Deutsc<br>Oester<br>Schwei<br>Italien<br>Griech<br>Russla<br>iegsgesc   | eich lande inavie hland reich iz enlan              | d t    | •                          | •                                     |      |             | •   | •   | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  |   |   | 23<br>23<br>37<br>38<br>42<br>50<br>51<br>62<br>64<br>74<br>75<br>77<br>79<br>80 |
| 2           | a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. l. m. Kr                               | Portug<br>Spanie<br>Frankr<br>Belgien<br>Nieder<br>Englan<br>Skandi<br>Deutsc<br>Oestern<br>Schwei<br>Italien<br>Griech<br>Russlan<br>iegsgesc | eich lande lande inavie hland reich iz enlan chicht | d v    | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ürke |             |     |     | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  |   |   | 23<br>23<br>37<br>38<br>42<br>50<br>51<br>62<br>64<br>74<br>75<br>77             |

## A. Allgemeiner Theil.

#### Zeitschriften. Schriften der Academien und gelehrten Gesellschaften.

Aarbeger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. Udg. af det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab i Kjøbenhavn. 1867. 3. Heft. 106 S. 8. 15 Syr.

Ammunire du Cosmos. 10e année. Paris, Leiber; bureaux du Cosmos. 312 p. 18. 1 fr.

Amzeiger, neuer, für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft. Herausgegeben vom Bibliothekar Hofrath Dr. Jul. Petzholdt. Jahrgang 1868. 12 Hefte. Dresden, Schönfeld. à 2-2½ B. gr. 8. n. 2½ \$\frac{2}{3}\$ Arsskrift, Upsala universitets, 1867. complet. 111, 124, 23, 41, 21, 88, XII u. 202, 52, 43, 14 u. 3 S. 8. 4 \$\frac{2}{3}\$ 15 Syr.

Beffroi, le. Arts, héraldique, archéologie, etc. 3e année: 1868. Bruges. 4.

Prix de l'abonnement annuel.

7 20 Syr.

Le Beffroi parait tous les deux mois par livraison brochée de 7 à 8 feuilles d'impression in-40 avec planches et gravures dans le texte.

Il forme, par an, un fort volume de 860 pages environ.

Bibliothèque universelle et revue suisse. 73e Année. Nouvelle période tome 31. Jahrg. 1868. Lausanne. Zürich, Orell, Füssli & Co. 3 Bde. od. 12 Lfgn. à 10 B. gr. 8. baar n. n. 61 3 \$\display\$

Biatter, deutsche. Literar.-polit. Feuilleton. Hrsg.: Dr. Alb. Fränkel. Jahrg. 1868. Leipzig, Keil. 52 Nrn. 1/2 B. gr. 4. Vierteljährlich n. 6 %pr.

historisch-politische, für das katholische Deutschland, red. von Edm. Jörg u. Frz. Binder. 61. u. 62. Bd. Jahrg. 1868. 24 Hfte. München, literar.-artist. Anst. in Comm. 1. Heft. 88 S. gr. 8. n. 71/6 \$

de Bow's Review. Monthly, Agricultural, Commercial, Industrial progress and resources. R. G. Barnwell and Edwin G. Bell editors. New Series. Vol. 3. Nashville. Subscription.

Calcutta Review, The. No 90. August, 1867. p. 237 to 445. 8.

No. 91. November, 1867. Calcutta. 220 p. 8. à 6 sh.

Collection de précis historiques, mélanges littéraires et scientifiques, par Ed. Terwecoren, S. J. Bi-mensuel. 17e année: 1868. Bruxelles, J. Vandereydt. 8.

L'abonnement annuel pour l'Allemagne, 3 4 26 yr

Controversialist, the British, and Literary Magazine. 1867. Houlston. Vol. 2. 476 p. 8.

3 sh. 6 d.

l'Egeria. Giornale rivista universale di politica, letteratura, legislazione ed arti, organo promotore della fiera artistico-libraria da stabilirsi in Torino, durativa un mese ogni anno. Anno I. Torino, tip. D. Moretti. 16.

Encyklopadie, allgemeine, d. Wissensch. u. Künste in alphabetischer Folge v. genannten Schriftstellern bearb. u. hrsg. v. J. F. Ersch und J. G. Gruber. Mit Kpfrn. u. Charten. 1. Section. A — G. Hrsg. von Herm. Brockhaus. 86. Thl. Leipzig, Brockhaus. V—471 S. gr. 4. cart. n. 35/8 48 Velinp. n. 5

```
Europa. Chronik der gebildeten Welt. Red. v. Dr. Frdr. Steger. Jahrg.
  1868. Leipzig, Keil. 52 Nrn. à 3\frac{1}{2}--4 B. od. 12 Hfte. gr. 4.
                                                  Vierteljährlich n. 2 48
Gegenwart, die. Uebersicht der wichtigsten politischen Ereignisse der
  Jetztzeit. Herausgegeben v. M. Waldeck. 1. Jahrg. Berlin, Kortkampf.
  12 Lfgn. ca. 12—16 B. gr. 8.
Gioventu, La. Rivista nazionale di scienze, lettere, arti. Anno 1867.
  Firenze, M. Cellini e C. alla tipogr. Galileiana.
     Si pubblica un quaderno al mese di circa 100 pagine e più; ogni 6 fascicoli formano
      un volume e due volumi una annata, la quale costa L. 20.
Grenzhoten, die. Zeitschrift für Politik und Literatur. Red.: Gust.
  Freytag und Jul. Eckardt. 27. Jahrgang. 1868. Leipzig, Herbig. 52 Nrn.
                                                               n. 10 🔊
  \lambda 2^{1/2} B. Lex.-8.
Jahrbücher, preussische. Herausgegeben von H. v. Treitschke und
  W. Wehrenpfennig. Jahrgang 1868 od. 21. u. 22. Bd. à 6 Hfte. Berlin,
  G. Reimer. 21. Bd. 1. Hft. 148 S. gr. 8.
                                                          à Bd. n. 3 🥰
Journal des beaux-arts et de la littérature. — Peinture, sculpture, gra-
  vure, architecture, musique, archéologie, bibliographie, belles-lettres, etc.
  Publié sous la direction de M. A. Siret, membre correspondant de l'Aca-
  démie royale de Belgique. Bi-mensuel. 10e année: 1868. Saint-Nicolas.
  4. à 3 col. L'abonnement annuel pour l'étranger.
                                                             3 4 Syr:
         The American, of Arts and Science, conducted by Professors
  B. Silliman and James D. Dana, in connection with Professors Asa Gray,
  Louis Agassiz, Wolcott Gibbs, and others. Published every two months,
  New Haven 1868.
Maamedsskrift, Dansk. II. Rackke. Red. og udg. af M. G. G. Steen-
  strup. Aarg. 1868. 1. Bd. 1. Hefte. Jährlich 6 Hefte à 80 S. 2 4 6 Syr.
Madras Journal of Literature and Science. Edited by the Honorary
  Secretary to the Madras Literary Society and Auxiliary of the Royal
  Asiatic Society. Third series. Part 2. October 1866. Madras, 1866.
  178 p. and 30 plates. 8.
Magazine, The Cornhill. Vol. 16. July to Dec. 1867. Smidt & Elder.
                                                              7 sh. 6 d.
  VI-760 p. 8.
Messager des sciences historiques, ou Archives des arts et de la biblio-
  graphie de Belgique. Recueil publié par A. Van Lokeren, P.-C. Vander
  Meersch et Ph. Kervyn de Volkaersbeke, à Gand. Trimestriel. 42e an-
  née: 1868. Gand. 8. L'abonnement annuel.
                                                            5 sp 20 Syr.
Monatsschrift, altpreussische. Neue Folge. Der neuen preussischen
  Provinzial-Blätter 4. Folge. Herausgegeben von Rud. Reicke und Ernst
  Wichert. Jahrgang 1868. Königsberg, Theile. 8 Hfte. à 6 B. gr. 8.
         baltische. Red.: G. Berkholz. Jahrgang 1868.
                                                         Riga. Leipzig,
  F. Fleischer. 12 Hfte. à 5-6 B. gr. 8.
                                                         baar n. 61/2
        – ungarische, f. Politik, Landeswehr, Staatsoekonomie, Statistik
  etc. Herausgegeben von mehreren Fachmännern. 1. Jahrg. April 1868
  - März 1869. 12 Hfte. Pest. Berlin, Kortkampf. 1. Hft. 96 S. gr. 8.
                                                            baar n. 8 🎝
MIOMITH, The: a Magazine and Review. Vol. 7. July to Dec., 1867.
  Office. 572 p. 8.
Monthly, The Atlantic, devoted to Literature, Science, Art, and Politics.
                                                1 sh. 6 d. each number.
Musée, le, revue historique et littéraire. 1re année. No. 1. Janvier 1868.
  Nîmes, imp. Roger et Laporte; Arles, place Royale. 21. 8 p. à 2 col. 4.
  Abonnement: Edition non illustrée, Arles, un an, 3 fr.; hors d'Arles, un
  an, 3 fr. 50 c. La livraison, 30 c. Edition illustrée, Arles, un an, 9 fr.;
  six mois, 5 fr.; hors d'Arles, un an, 10 fr.; six mois, 5 fr. 50 c. La
  livraison, 30 c.
      Paraît tous les mois.
Neuzeit, die. Wochenschrift für politische, religiöse und Cultur-Interes-
```

sen. Red.: S. Szántó. 8. Jahrg. 1868. Wien, Herzfeld & Bauer. 52 Nrn.

New Englander. Quarterly. Edited by Professors George P. Fisher

à  $1-1\frac{1}{2}$  B. gr. 4.

baar n. 42/3 \$; vierteljährlich n. 11/3 \$

and Timothy Dwight and William L. Kingsley, Esq. New Haven, 1868-Putnam's Monthly Magazine of Literature, Science, Art, and National Interests. New York, 1868. Subscription, 1 sh. 6 d. each number. Register, The New England Historical and Genealogical, and Antiquarian Journal. Vol. XXI. Boston, 1867. Review, the Contemporary. Vol. 7. Jan.—April 1868. 10 sh. 6 d. The National Quarterly. Edited by Edward J. Sears. New 1867. 1868. The North American. Boston, 1867. 1868. 6 sh. per number. Revue, Berliner. Social-politische Wochenschrift. Red. v. A. Berghaus. 14. Jahrg. 1868. od. 52-55. Bd. à 13 Hfte. Berlin, Kortkampf in Comm. à 2-3 B. gr. 8. à Bd. n. 15/6 \$ - internationale. Zeitschrift für das gesammte geistige Leben etc. Jahrg. 1868 oder 4. u. 5. Bd. à 12 Hefte. Wien, Hilberg. à 10 B. m. eingedr. Holzschn. Lex.-8. à Hft. 1/2 ... britannique, publiée sous la direction de M. Amédée Pichot. Edition franco-belge. Nouvelle série. Année 1868. Mensuel. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et comp. 8. à 2 col. – générale et Journal historique et littéraire. — Religion. — Politique. — Histoire. — Economie sociale. — Littérature. — Sciences. — Beaux-arts. — Correspondance internationale. Mensuel. 4e année: 1868. Bruxelles. 8. L'abonnement annuel. - trimestrielle. Directeur: Eugène Van Bemmel. 15e année: 1868. 16. L'abonnement annuel. 3 \$ 26 *Stor.* Il paraît un volume tous les trois mois. Chaque volume se vend à part 8 fr. 50 c. Rivista universale. Pubblicazione periodica di religione, filosofia, politica, storia, scienze, economia sociale, letteratura, belle arti, bibliografia. Vol. VI. fasc. I e II. Genova, alla Direzione, Mura S. Chiara, 42; Firenze. via del Castellaccio, 8. p. 1 a 204 8. Si pubblica in fascicoli mensili ogni 25 del mese e forma 2 vol. annui non meno di 500 facciate ciascuno. — Prezzo d'un annata pel Regno L. 6, 00. d'un fasc. separato L. 1, 00. Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ältere Literatur. Im Vereine mit Bibliothekaren und Literaturfreunden hysg. v. Dr. Rob. Naumann. 29. Jahrg. 1868. Leipzig, T. O. Weigel. 24 Nrn. à 1-2 B. Mit Abbildgn. gr. 8. n.  $4\frac{1}{2}$ Staats-Archiv, das. Sammlung der officiellen Actenstücke zur Geschichte der Gegenwart. In fortlauf. monatl. Hftn. hrsg. v. Ludw. Karl Aegidi u. Alfr. Klauhold. Jahrg. 1868. Hamburg, O. Meissner. 12 Hfte. 1. Hft. 79 S. Lex.-8. Taschembuch, historisches. Hrsg. v. Frdr. v. Raumer. 4. Folge. Jahrg. Leipzig, 1867, Brockhaus. III-430 S. 8. à n. 21/2 48 Vierteljahrs-Schrift, deutsche. 31. Jahrg. 1868. 4 Hfte. Stuttgart, Cotta. Nr. 121—124. 1. Hft. XLIV u. 296 S. gr. 8. à Hft. n. 15/6 and Zeitschrift, historische, hrsg. v. Prof. Heinr. v. Sybel. 19. u. 20. Bd. od. 10. Jahrg. 1868. München, literar.-artist. Anst. 4 Hfte. 1. Hft. 224 S. gr. 8. n. 7 38 Aarsberetninger og Meddelelser fra det store Kgl. Bibliothek.

Udg. af C Brunn. 3. Hft. 96 S. 8.

Abhandlungen der historischen Classe der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften. 10. Bd. 3. Abth. In der Reihe der Denkschriften der XXXVIII. Bd. München, 1867. Franz in Comm. III S. u. S. 477—761. gr. 4.

n. 3 \$\frac{1}{2}\$ 6 \$\frac{1}{2}\$ yr.

der philosophish - philologischen Classe d. königl. bayer. Akademie d. Wissenschaften. 11. Bd. 2. Abth. In der Reihe d. Denkschriften d. XLII. Bd. Ebd. III S. u. S. 269—706. gr. 4.

```
Abhandlungen der königl. böhmischen Gesellsch. d. Wissensch. vom
            6. Folge. 1. Bd. Prag, Tempsky. Mit 2 lith. Tafeln. III—
  J. 1867.
  423 S. gr. 4. cart.
          d. königl. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen. 13. Bd. Vom
  J. 1866 u. 1867. Göttingen, Dieterich. Mit 1 lith. K. u. 4 lith. Taf.
  316 S.
                                                                  n. 7 🗫
         - der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Philo-
  sophisch-historische Abtheilung. 1867. Breslau 1867, Max & Co. 70 S.
                                                                n. \frac{1}{2} = 9
         dieselben. Philosophisch-historische Abtheilung. 1868. 1. Hft.
                                                                n. 1/2 **
  Ebd. 74 S. gr. 8.
Ammales de l'Académie d'archéologie de Belgique. Trimestriel.
                                                                    Tome
  25. Année 1868. Anvers, J.-E. Buschman. 8. L'abonnement annuel pour
  la Belgique.
                                                              3.$\mathbb{F}\) 26 \( \mathbb{G}\) 77:
          de la Société des beaux-arts et de littérature de Gand. Année
  1867—1868. Gand. 8.
    Prix de l'abonnement par volume pour les membres de la société.
                                                             1 4 18 Syr.
    Pour les personnes étrangères à la société.
                                                             3 $\pi$ 10 \( \mathcal{G} \eta \);
      Cette publication paraît par livraisons, de manière à former par année complète un
      volume de plus de 350 pages avec planches.
    --- de la Société archéologique de Namur. Semestriel. Année 1868.
  Namur. 8. Prix du volume, composé de 4 livraisons.
                                                             4 $ 20 Syr.
         - de l'Académie de Mâcon, société des arts, sciences, belles-lettres
  et d'agriculture, rédigées et mises en ordre par M. Charles Pellorce, se-
  crétaire perpétuel. T. 7. Mâcon, imprimerie Protat. 371 p. 8.
Ammali delle università Toscane. T. IX. Parte 1.
                                                       Science noologiche.
  163 p. — Parte 2. Science cosmologiche. 80 p.
                                                       Firenze et Torino,
  Loescher. 4.
                                                                   L. 10.
Ammunaire de l'Institut impérial de France pour 1868. Paris, imp. im-
  periale. 164 p. 12.
         - de l'Institut des provinces, des Sociétés savantes et des congrès
  scientifiques. 2e série. 10e vol. 20e vol. de la collection. 1868. Caen,
  Leblanc-Hardel; Paris, Derache; Hachette; Dentu. XLVIII-350 p.
  8.
                                                                     5 fr.
Atti della Reale Accademia Lucchese di scienze, lettere, ed arti.
                                                                   Tomo
  XVIII. Torino e Firenze, E. Loescher. XXXIV-330 p. 8.
         – della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli.
  Volume I, II, III. Napoli, Stamp. della R. Università 1864. 4.

    dell'Ateneo Veneto. Serie II, vol. IV, puntata terza Marzo 1868.

  Venezia, tip. del Commercio. p. 267 a 355. 8.
                                                                L. 1, 50.
Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der
  königl. preussischen Akademie der Wissensch. zu Berlin. Aus d. Jahre
  1868. Mit d. Umschlagstitel: Monatsbericht d. königl. preuss. Akad. d.
  Wissensch. zu Berlin. 12 Hfte. Berlin, Dümmler's Verl. in Comm.
  Hft. 63 S. gr. 8.
Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellsch. d.
  Wissensch. zu Leipzig. Philologisch-historische Classe.
                                                          1867. I.
  zig, Hirzel. Mit 5 lith. Taf. 119 S. 8.
     d. antiquarischen Gesellschaft (der Gesellsch. für vaterländische
  Alterthümer) in Zürich. Jahrg. 1868. 4-6 Hfte. 1. Hft. Zürich, Her-
  zog. 23 S. m. 2 Steint. wovon 1 color. Lex.-8.
                                                               n. 16 Syr:
Bulletim des commissions royales d'art et d'archéologie. Mensuel.
  année: 1868. Bruxelles, C. Muquardt. L'abonnement annuel pour la
  Belgique.
                                                              3 $ 4 Syr.
          des Travaux de la Société historique et scientifique de Saint-
  Jean-d'Angely, Charente-Inférieure. 4e année, exercice 1866. Saint-Jean-
  d'Angély, Lemarié. 212 p. 8.
                                                                    2 fr.
Capitaine, U., Documents et matériaux pour servir à l'histoire de la
```

Société libre d'Emulation de Liége, recueillis et publiés. Liége. 437

Congrès scientifique de France. 33e session, 1re partie, tenue à Aixen-Provence, au mois de décembre 1866. T. 2. Aix, Remondet-Aubin. 375 p. 8.

Handelingen en mededeelingen van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, over het jaar 1867. Leiden. E. J. Brill 1867. 45-50 bl. gr. 8.

Handlingar, Svenska akademiens, XLII. Delen. Om Gustaf III. som Kouung och meniska, af B. v. Beskow. 4. Afdlg. IV u. 408 S. 8.

Jaarbock van de koninklijke akademie van wetenschappen, gevestigd te Amsterdam voor 1867. Amsterdam. C. G. van der Post. IV, CLXXXIV en 32 bl. 8.

f. 1,40.

Martins, Charles, L'association britannique pour l'avancement des sciences et sa trente-septième session, à Dundee, en Ecosse, au mois de septembre 1867. Paris, imp Claye. 35 p. 8.

Extrait de la Revue des Deux Mondes, livraison de janvier 1868.

VII. Série. T. XI. Nr. 10—12. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss. 4.

n. 1 45 15 Syr.

10. 79 S. n. 22 Syr. — 11. 11 S. m. 2 Steint. n. 10 Syr. — 12. 13 S. m. 3 Steint. n. 13 Syr.

de l'Académie impériale de Savoie. Seconde série. T. 9. Chambéry, imp. Puthod. CLVI—393 p. 8.

de l'Institut impérial de France, Académie des inscriptions et belles-lettres. T. 26. 1re partie. Paris, imprim. impériale. VIII—334 p. et 19 pl. 4.

des lettres et des arts. 1866—1867. 12e vol. Dunkerque, impr. Ve Kien. 414 p. 8.

de la Société académique d'archéologie, sciences et arts du département de l'Oise. T. 6. 3e partie. Beauvais, impr. Pere. p. 577— 588 et 12 pl. 8.

lus à la Sorbonne dans les séances extraordinaires du comité impérial des travaux historiques et des sociétés savantes, tenues les 23, 24, 25 et 26 avril 1867. Archéologie. Paris, impr. impériale. 337 p. et 12 pl. 8.

ibid. 790 p. 8.

Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna. Serie II. Tomo VII. fasc. V. Bologna, 1867. Torino, Ermanno Loescher. 132 p. con 6 litogr. 4. L. 4, 00.

Accademia delle scienze di Torino. Serie II., tomo XXIII. — Parte II. Scienze morali, storiche e filologiche. Torino, Loescher. — Bocca. 594 p. con 5 tav. litogr. 4. L. 45.

Wittheilungen der antiquarischen Gesellschaft (der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer) in Zürich. 16. Bd. 2. Abth. 1. Hft. Zürich, Höhr in Commiss. gr. 4.

n. 27 Syr.

Inhalt: Mosaikbild von Orbe (v. C. Bursian). 7 S. m. 1 Chromolith. in qu. Fol. **Notices**, mémoires et documents publiés par la Société d'agriculture, d'archéologie et d'histoire naturelle du département de la Manche. 3e vol. Saint-Lô, imp. Elie. 227 p. 8.

Becueil des publications de la Société havraise d'études diverses de la 33e année. 1866. Le Havre, imp. Lepelletier. XXII-453 p. 8.

Bendiconti del R. Istituto Lombardo. Milano, tipogr. di Gius. Bernardoni.

Prezzo annuo Lire 8, 00. — Col fasc. I dell'anno in Corso ha principio una nuova serie; d'ora innanzi le due classi di scienze matematiche e naturali e quella delle lettere e scienze morali e politiche si pubblicheranno insieme in 20 fasc. all'anno.

Sitzungsanzeiger der kais. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch - historische Classe. Jahrg. 1868. ca. 30 Nrn. à 1/8—1 B. Wien, Gerold's Sohn. Lex.-8.

n. 1 \$\shi\$

Sitzungsberichte d. kgl. bömischen Gesellsch. d. Wissensch. in Prag. Jahrg. 1867. 2 Hfte. Prag, Tempsky. 1. Hft. 75 S. gr. 8. n. 2/3 3

Société académique des sciences, arts, belles-lettres, agriculture et industrie de Saint-Quentin. 3e série. T. 8. Travaux de 1866 et 1867. Saint-Quentin, imp. Moureau. 592 p. 8.

Transactions of the Albany Institute. Vol. 5. Albany, 1867. 337 p. 8.

of the Benares Institute for the Session 1864-65. Benares, 1865. 210 p. 8.

Vuylsteke, J., Een woord over de Belgische academie van Kunsten, letteren en wetenschappen. Termonde. 40 p. 8.

Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. Red. Ludf. Krehl. Suppl. zum 20. Bande. A. u. d. T.: Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgenländischen Studien 1859–1861. Von Prof. Dr. Rich. Gosche. Leipzig, Brockhaus Sort. 310 S. 8. n. 11/3 \$

### Allgemeine Geschichte.

Alvensiehen, L. v., allgemeine Weltgeschichte für das Volk. Mit Illustr. in Holzschn. Nach den besten Quellen bearb. 34—40. Hft. Wien, Wenedikt. 1. Thl. S. 661—732 u. 2. Thl. S. 1—72. 4.

Andra, J. C., Grundriss der Weltgeschichte für höhere Bürgerschulen und Gymnasialklassen. 5. Aufl. Kreuznach, Voigtländer. Mit 8 lith. u. color. Karten. XII—275 S. gr. 8.

n. 5/6 48

Amsart, Ed. et Ambroise Remdu, Cours complet d'histoire et de géographie, d'après les nouveaux programmes prescrits en conformité du décret du 4 décembre 1864, pour l'enseignement dans les lycées impériaux. Classe de seconde. Histoire de France, histoire du moyen âge et des temps modernes, du XIVe siècle au milieu du XVIIe. 3e édition, revue et corrigée. Paris, Fouraut. III—507 p. 12.

Bellecombe, André de, Histoire universelle. 2e partie. Histoire générale, politique, religieuse et militaire. T. 12. Paris, Furne et Ce. 516 p. 8.

Beck, Hof-R. Dr. Jos., Leitfaden beim ersten Unterricht in der Geschichte in vorzugsweise biograph. Behandlung u. mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Geschichte. 15., verb. Aufl. Karlsruhe, Braun. XVI—169 S. m. 3 Tab. in Fol. gr. 8.

n. 13 Spr.

Bladen, Losse, uit de geschiedenis der wereld. Wetenschappelijk volksboek. Bloemlezing uit de voornaamste bekende geschiedenissen. 1e afl. Amsterdam, T. Kouwenaar. blz. 1—32. 8. Per jrg. van 12 Nrs.

1 fl. 30 c; op best papier, 2 fl. 60 c. **Bossuet**, Discours sur l'histoire universelle. Edition classique accompagnée de notes et remarques grammaticales, littéraires et historiques, par E. Lefranc. 3e partie. Les Empires. Paris, Jules Delalain et fils. 377 -484 p. 12.

Cantu, Cesare, Storia universale. Nuova edizione torinese riveduta ed ampliata dall'autore. Torino, Unione tipografica editrice. 171 p. 8.

Ogni dispensa L. 1, 00.

Historia universal. Traducida del italiano conforme à la novena edicion de Turin, revista, aumentada y aprobada por el autor. T. 1, 2, 3. Paris, Garnier frères. 2698 p. 8.

Histoire universelle. Traduite par Eugène Aroux et Piersilvestro Leopardi. Revue par MM. Amédée Renée, Baudry, Chopin, Dehèque, Delatre, Lacombe et Noel des Vergers. 3e édition parisienne, entièrement revue d'après la dernière édition italienne par M. Armand Lacombe, sous les yeux de l'auteur. T. 15, 16 et 17. Paris, Firmin Didot. 2361 p. 8.

Ciouet, Simples réponses aux questions officielles d'histoire et de géographie pour les deux baccalauréats et les écoles du gouvernement; avec des notes mnémoniques. Paris, Belin. 167 p. 12.

1 fr. 80 c.

Collier, W. F., Outlines of General History. Nelson. 311 p. 12. 3 sh.

```
Considérations sur la puissance relative des Etats. 2e édition.
  ris, Dumaine. 61 p. 8.
Delepierre, Octave, Historical Difficulties and Contested Events. Mur-
                                                                   6 sh.
  ray. 180 p. 8.
Dietsch, Rud., Grundrisz der allgemeinen Geschichte f. die oberen Gym-
  nasialklassen. 3. Thl. 5. von neuem durchgeseh. Aufl. Leipzig, Teubner.
  200 S. gr. 8.
                                                                 12 Syr:
Doré, Gustave, Historical cartoons; or, Rough Pencillings of the World's
  History, from the First to the Nineteenth Century. With descriptive Text
  by Thomas Wright. Hotten. 4.
                                                              7 sh. 6 d.
Droysem, J. G., Grundriss der Historik. Leipzig, Veit & Co. 84 S.
                                                               n. 16 Syr:
Fleischmann, O., die grossen Culturepochen der Menschheit. Kaisers-
 lautern, Tascher. 202 S. 8.
                                                               n. 18 Syr.
Geffroy, Zeller et Thiénot, Rapports sur les études historiques.
  Paris, L. Hachette et Ce. 360 p. 8.
      Recueil des Rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France, publié
      sous les auspices du ministère de l'instruction publique.
Geschiedemis, De altijd nieuwe, I. Het verlangen naar de geschiede-
  nis. II. De geschiedenis verhaald. Naar het Engelsch door P. Huet.
                               15 bl.
                                                f. 0.075; 25 ex. f. 1.50;
  Utrecht, J. H. van Peursem.
                                      KI. 8.
                                                          50 ex. f. 2,50.
Geschichtstafel für Volksschulen entworfen von dem Lehrercollegium
  der Mädchen-Bürgerschule zu Zwickau. Zwickau, Bär in Comm. 12 S.
                                                          n. n. 11<sub>2</sub> Syr.
Gindely, Dr. Ant., Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für Ober-Gym-
  nasien. 1. Bd. 2. durchgehends verb. Aufl. m. 165 Abbildgn. in eingedr.
  Holzschn. Prag, Tempsky. IV-404 S. gr. 8.
Gohr, Rob., Elementarbuch der Weltgeschichte. In 2 Cursen für den
  ersten Geschichtsunterricht in Schulen. 1. Cursus. Einjährig, enthält 36
  Geschichtsbilder nebst culturgeschichtlichen Zusätzen.
                                                        Berlin, Nicolai's
  Verl. VIII—72 S. 8.
                                                               n. 6 Syr.
Graetz, Dr. H., Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf
  die Gegenwart. Aus den Quellen neu bearbeitet. 10. Bd.
                                                           Leipzig, Lei-
                                                         baar n. 2^2/3
  ner. gr. 8.
      Inhalt: Geschichte der Juden von der dauernden Ansiedelung der Marranen in
      Holland [1618] bis zum Beginn der Mendelssohnschen Zeit. [1760.] XII—575 S.
Gratry, A., La morale et la loi de l'histoire.
                                                2 vol.
                                                        Paris, Douniel;
                                                                  12 fr.
  Lecoffre et Ce. 722 p. 8.
Hansen, M. M., kortfattet Laerebog i Verdenshistorien for Ungdommen
  af alle Staender. Fjerde Oplag. Fortsat til den nyeste Tid. Thaarup.
  174 Sider.
                                                           Indb. 48 sk.
Holtze, F., u. H. Berduschek, Uebersicht der Weltgeschichte. 4.
  Aufl. besorgt v. Bibliothekar Prof. F. Holtze. Berlin, Bath.
                                                              VII—126
                                                              n. 12 Syr:
Jacobsen, J. J., kortfattet Verdenshistorie til Brug i Borger- og Al-
  mueskoler. Kbhvn. Odense, Hempel. 116 Sider. 8.
Jamsem, K., Repetitions-Tabelle für den Geschichtsunterricht in den un-
  teren und mittleren Classen gelehrter Schulen. Kiel, Univ.-Buchh. IV-
                                                               n. 1 3 -$
  88 5. gr. 8.
Muhm, Dr. Ernst, der Freiheitsbegriff. Ein philosoph. Versuch. Berlin,
  Weber & Co. IV-56 S. gr. 8.
Lahrssen, Herm., Weltgeschichte in Biographien. Für Volksschulen
  bearb. 2. Thl. Alte deutsche und mittlere allgemeine Geschichte bis
  Ende der Hohenstaufenzeit. Leipzig, Klinkhardt.
                                                    VII—263 S. gr. 8.
                                                     Marselli, N., Intorno al corso di Storia generale inaugurato alla scuola
  superiore di guerra il gennaio 1868. Prelezione. Torino, tip. G. Cassone.
  47 p. 8.
                             - ibid. 181 p.
                                              8.
                                                               L. 0, 80.
Withler, Prof. Wilh., Leitfaden für den Unterricht in der Geschichte m.
  besonderer Berücksichtigung der neueren deutschen Geschichte für mitt-
```

lere Gymnasialklassen oder lateinische Schulen etc. 5. Aufl. Heilbronn, n. 5/6 4 Scheurlen. 307 S. 8. Petersen, Prof. Dr. Chr., Spuren des Steinalters, welche sich bis in die Zeiten der beglaubigten Geschichte erhalten haben. Hamburg, Mauke Söhne. 16 S. gr. 4. n. 6 *Syr.* Ramalli, Ferdinando, Lezioni di Storia. Volume 2. Firenze, tip. Barbèra edit. XV—628 p. 18. L. 4, 00. Rittinghausen, M., social-demokratische Abhandlungen. 1. Hft. Die Philosophie der Geschichte. Köln. Leipzig, E. H. Mayer. 28S. 8. n. 1/6 48 Rotteck's, Karl v., allgemeine Geschichte vom Anfang der historischen Kenntniss bis auf unsere Tage. Ergänzungsheft zu allen 25 Aufl. 2. Hft. Braunschweig, Westermann. S. 81-160. 8. baar à 7 *Syr.* Rintow, Oberst-Brigad. W., die Grenzen der Staaten. Eine militär-politische Untersuchung. Zürich, Schulthess. 101 S. m. eingedr. Holzschn. Sommer, O., Leitfaden der Weltgeschichte, 2. Aufl. Braunschweig, Bruhn. 68 S. 8. n. 1/6 🗗 Stragazzi, Benedetto, Compendio di Storia universale dalla creazione al 1860. Napoli, 1867, tip. Fabbricatore. 508 p. 8. Turr, le général E., La Question des nationalités. Paris, imp. Vallée. 16 p. Vanderkindere, L., De la race et de sa part d'influence dans les diverses manifestations de l'activité des peuples. Bruxelles, F. Claassen. 160 p. 8. 2 fr. 50 c. Wolkmar, W., kurzer Leitfaden für den geschichtlichen Unterricht. 3. Aufl. Blaukenburg, Brüggemann. 40 S. 8. Weber, H., historisches Gedenkbuch. 2 Bde. Zürich 1867, Orell, Füssli & Co. 1357 S. gr. 8. n.  $2^{2}/_{3}$ Weinhold, Dr. Mor., Naturvölker und Culturvölker. Vortrag im wissensch. Cyclus zu Dresden d. 9. März 1868 gehalten. Dresden, Schöpff. III—35 S. gr. 8. n. 6 *Syr*: Weisser, Ludw., Bilder-Atlas zur Weltgeschichte. Volks-Ausg. Stuttgart, Nitzschke. In 16-17 Lfgn. 1. u. 2. Lfg. & 4 Steintaf. qu. Fol. à n. 12 *Syr.* Wijmme, Dr. J. A., Beknopt leerboek der algemeene geschiedenis. Je deel. Oude geschiedenis. 5e geheel omgeworkte en vermeerderde druk. Groningen, J. B. Wolters. VIII en 220 bl. 8. f. 1,90.

# Alte Geschichte.

Amea, Francesco, Paleoetnologia Sicula. Palermo, tip. Lorsnaider. 15 p. e 3 tavole litografate. 4. L. 6,00. Beulé, Tibère et l'héritage d'Auguste. Paris, Michel Lévy frères; Librairie nouvelle. 361 p. 8. Bergmann, F. G., De l'influence exercée par les Slaves sur les Scandinaves dans l'antiquité. Colmar, imp. Decker. 18 p. 8. Berrini, Osvaldo, Manuale di storia orientale e greca conforme agli ultimi programmi per la IV classe del ginnasio. Torino, tip. G. B. Paravia. 194 p. 8. Bloss, C. A., Ancient History. Illustrated by coloured Maps. A Chronological chart for the use of Families and Schools. Revised and Improved by J. J. Anderson. New York. 445 p. 12. Champagny, le comte de, Les Césars. 4e édition, revue et augmentée. 4 vol. Paris, Bray. XI-1463 p. 18. Corcia, Nicola, De' re favolosi dell' Argolide; memoria letta nell' Accademia di Archeologia, Letteratura e Belle Arti nelle tornate del 12 novembre e 3 decembre 1867. Napoli, stamperia della Regia Università. 98 p. 4. Estratto dagli Atti dell' Accademia di Archeologia, Letteratura e Belle Arti, 1867.

- Curtius, Prof. Dr. Ernst, History of Greece. Translated by Adolphus W. Ward. Vol. 1. Bentley. V-479 p. 8.
- Dyer, Thomas Henry, History of the Kings of Rome. With a Prefatory Dissertation on its Sources and Evidence. Bell & Daldy. CXXXV—440 p. 8.
- Francs, les, leur origine et leur histoire, dans la Pannonie, la Mésie, la Thrace, etc., la Germanie et la Gaule, depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du règne de Clotaire, dernier fils de Clovis, fondateur de l'empire français; par l'auteur de l'Explication des monnaies gauloises etc. 2 vol. Rennes, imp. Vatar. XXIV—1047 p. 8.

Geisler, A., G. Marius. Eine historische Quellenstudie. Rawicz. 1868. 12 S. 4. Progr.

Gerlach, Fr. Dor., Zur Geschichte des 2. punischen Krieges. A. u. d. T.: P. Cornelius Scipio Africanus der Aeltere und seine Zeit. Basel, Georg. 176 S. gr. 8.

n. 24 Syr.

Giefers, W. E., Römerspuren an der Lippe, aufgedeckt von den Herren Fr. W. Schmidt, Freiherr von Zuydtwyck, L. Hölzermann etc. Paderborn, Junfermann. 28 S. 8.

n. 21/2 Syr.

Gillett, E. H., Ancient Cities and Empires: their Prophetic Doom, read in the light of history and modern research. Philadelphia. 302 p. 12. 9 sh.

Grosser, Gymn.-Lehrer Dr. Rich., Die Amnestie des Jahres 403 v. Chr. Minden, Volkening in Comm. VI—48 S. gr. 8.

n. 1/3 48

Gutschmid, Alfr. a, de temporum netis quibus Eusebius utitur in chronicis canonibus. Kiel, Schwers. 28 S. gr. 8.

n. 113 \*\*\*

Herbert, Luc., Cäsar und Napoleon III. Eine Parallele. Essay. (Epilog des Romans "Bis zum Rubicon"). Leipzig, Günther. 63 S. 8.

Jugendbibliothek, klassische. Eine Sammlung der vorzüglichsten Kinder- und Jugendschriften für Schule und Haus. Unter Mitwirkung von Pfr. G. Steinacker u. Gymn.-Dir. M. Zille ausgewählt, durchgesehen u. herausgegeben von Max Moltke. 4—10. Lfg. Leipzig, Gebhardt. gr. 16. å n. 21/2 Syr.

Inhalt: Beckers Erzählungen aus der alten Welt 1. Bd. 218 S. 2. Bd. 298 S. m. 1 Holzschntaf. u. 3. Bd. S. 1—48 m. 2 Holzschntaf.

- Hetrzynski, Dr. Wojciech, die Lygier. Ein Beitrag zur Urgeschichte der Westslawen und Vindilen. Mit 1 lith. Karte: die Westslawen und die vindilischen Germanen zu Tacitus Zeiten. Posen, Leitgeber. XV—155 S. gr. 8.
- Mleine, Récits d'histoire ancienne, grecque, romaine et du moyen âge jusqu'en 1453. Ouvrage rédigé conformément au programme officiel pour l'enseignement secondaire spécial (1rc année). Paris, Ducrocq. VIII—484 p. 18.
- Lamé Fleury, La storia romana raccontata ai fanciulli. 3. ediz. 2 vol. Milano, tip. Messaggi. 206—231 p. 16.
- Lord, John, The Old Roman World: the Grandeur and Failure of its Civilization. With a map of the Forum, Capitol, and Palatine of Ancient Rome. New York. 605 p. 8.

  12 sh.
- Viarcus-Ulpius Trajam, 97—117, scènes romaines. Paris, Meyrueis. 227 p. 18.
- **Viartim**, l'abbé Ch., Questions alsaciennes à propos de l'Histoire de Jules-César, par l'empereur Napoléon III. Strasbourg, Le Roux; Colmar, Barth; Paris, Durand. 16 p. 8.
- Merivale, Ch., Histoire des Romains sous l'empire. Traduction de l'anglais, par Fr. Hennebert. Bruxelles. Tome 4. 374 p. 8. 1 \$28 fgr. Seule édition française autorisée. Collection d'historiens contemporains.
- Nicolucci, Giustiniano, Sull'antropologia della Grecia, memoria. Napoli, tip. del Fibreno. 99 p. con 5 tav. 4.

Estratta dal vol. III. degli Atti della R. Accademia delle Scienze fisiche e matematiche.

**Oordt**, Dr. J. W. G. van, Constantijn de Groote en zijne voorgangere

Eene studie over den Romeinschen keizertijd. 1e deel. Tot Antoninus Haarlem, A. C. Kruseman. X-383 bl. 8. **f.** 3,60.

Complet in 2 declen.

Osterwald, Gymn.-Dir. Prof. K. W., Griechische Sagen als Vorschule zum Studium der Tragiker für die Jugend bearbeitet. 2. Abth. Euripideserzählungen. 1. Bdchn. Die Phoinikerinnen oder der Krieg um Theben. Die schutzfiehenden Frauen von Argos oder die Bestattung der vor Theben gefallenen Helden. Hekabe. Mühlhausen, Heinrichshofen. 111 S. 8.

n. 12 *Gyr*: (I—II. 1: n. 1 \*\* 22 *Gyr*.)

- Parato, Gio., e C. M., Compendio di storia nazionale antica tratta dalla storia Romana del Farini, coordinata al nuovo programma governativo dei 10 ottobre 1867, pel primo anno delle scuole tecniche. 6. ediz. Torino, tip. G. B. Paravia. 76 p. con due carte geografiche. L'Italia antica e l'impero romano. 8.
- Pautet, Jules, Civilisation et économie politique des Gaulois au temps de César. Paris, Guillaumin et Ce; Durand et Pédone-Lauriel. Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques, tome 83.
- **Petersen**, Prof. Dr. Chr., Spuren des Steinalters, welche sich bis in die Zeiten der beglaubigten Geschichte erhalten haben. Hamburg, Mauke Söhne. 16 S. gr. 4.
- Pfister, Herm., Ueber den chattischen und hessischen Namen und die älteste Geschichte des chattischen Stammes nebst einer Karte der chattischen Gaue. Kassel, C. Luckhardt's Sep.-Cto. III-51 S. m. 1. lith. u. color. Karte in qu.-4. gr. 8. n. 1/2 of
- Pigeonneau, H., Les grandes époques de l'histoire ancienne, grecque. et romaine, et de l'histoire du moyen âge jusqu'en 1453. Paris, Belin. 1 fr. 80 c. VIII-300 p. 12.
- Pûtz, Guglielmo, Compendio di storia e geografia antica ad uso dei ginnasi. Nuova edizione, traduzione dalla dodicesima edizione tedesca. Torino 1867, tip. G. Baglione. 191 p. 8.
  - Elementi di Geografia e di Storia universale recati in italiano sulla settima edizione Tedesca da T. Mattei. (Storia Antica). 2a edizione. Torino, per Giacinto Marietti. 480 p. L. 2,00.
- Quellenbueh, historisches, zur alten Geschichte für obere Gymnasialklassen. 2. Abtheil. Römische Geschichte bearbeitet von A. Weidner. 3. Heft. Leipzig, Teubner. 260 S. gr. 8.
- **Elavasio**, prof. Pietro, Nozioni di storia antica, ad uso delle scuole normali e magistrali, tecniche e ginnasiali e collegi militari. Parte I, dai tempi primitivi all'anno 476 E. V. Torino 1867, tip. G. B. Paravia. 128 p. 8.
- Salazar, Manuel M., Compendio de la historia romana para los colegios de instruccion secundaria. Segunda edicion corregida. Paris, imp. Rochette; Lima, Aubert. 220 p. 18. 60 c.
- Slater's Sententiae Chronologicae. Revised and much Enlarged. By Elizabeth M. Sewell. Longmans. XIII—85 p. 12. 3 sh. 6 d.
- Taylor, W. C., Pinnock's improved edition of Dr. Goldsmith's abridgement of the history of Rome: to which is prefixed, an introduction to the study of roman history, etc.; with numerous biographical and historical notes; a Dictionary explaining the most difficult words, at the beginning and questions for examinations at the end of each section. twentyfirst edition, corrected and enlarged. With several engravings from Montfaucon and other authorities. Paris, Dramard-Baudry et Ce. VIII -388 p. 12. 3 fr.
- Ugolimi, Filippo, Compendio di storia romana e greca ad uso delle scuole di 4 e 5 ginnasiale e di 1 tecnica. 2 vol. Firenze, tip. delle Murate. L. 1,75.
- Ullrich, Frz. Wolfg., die hellenischen Kriege. Mit einem Anhang übe den Wiederaufbau Athens nach der Schlacht bei Plataeae. n. 2/3 🗬 Mauke Söhne. 50 S. gr. 4.

Zuydtwyck, Frhr. Heereman, der Zug des Varus mit Rücksicht auf die Schrift des Herrn Prof. Middendorf "über die Gegend der Varusschlacht" Münster 1868 besprochen. Paderborn, Junfermann. 32 S. 8.

### Geschichte des Mittelalters.

Acta sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur, ex latinis et graecis, aliarumque gentium antiquis monumentis collecta ac digesta, illustrata a Godefrido Henschenio et Daniele Papebrochio, e Societate Jesu. Editio novissima, curante Joanne Carnandet. Junii T. 7. XV-1057 p. Julii T. 1. 648 p. T. 2. XVII-885 p. Augusti T. 2. X-790 p. T. 7. XVI-896 p. Paris, Palmé. fol. à 2 col.

Bartsch, Prof. Dr. Carl, Das Fürstenideal des Mittelalters im Spiegel deutscher Dichtung. Rectoratsrede am 28. Febr. 1868. Leipzig, Vogel. 36 S. gr. 8. 1/4 48

Beleze, G., L'histoire du moyen âge mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 10e édition, ornée d'une carte géographique. Paris, Jules Delalain et fils. XVI - 344 p. 18. Cours d'enseignement élémentaire.

Binding, Prof. Carl, Das burgundisch-romanische Königreich (von 443-532 n. Chr.) Eine reichs - und rechtsgeschichtliche Untersuchung. (In 2 Bänden.) 1. Band. Leipzig, Engelmann. gr. 8. 21/4

Inhalt: Geschichte des burgundisch-romanischen Königreichs. Mit 1 Beilage: Sprache und Sprachdenkmäler der Burgunden von Wilh. Wackernagel. XV-404 S.

Broschihren, zeitgemässe. 3. Jahrgang. 1867. Nro. 8. Frankfurt a.M. Subscr.-Pr. baar à n. 1 Syr. Verl. f. Kunst u. Wissensch. gr. 8. Ladenpr. baar à n. 3 5m.

Inhalt: Karl der Grosse. Ein Vortrag von Joh. Janssen. 31 S.

Broschüren-Cyclus für das katholische Deutschland. 3. Jahrgang. 2. Heft. Soest, Nasse's Verl. 12. Subscr.-Pr. à n. 1 Syr. Ladenpr. à n. 2 Syr.

Inhalt: War denn das Mittelalter wirklich so finster? 28 S.

Faugerom, H. P., Les bénéfices et la vassalité au lXe siècle. Thèse pour le doctorat présentée à la Faculté des lettres de Paris. Rennes, imp. Oberthur et fils. 212 p. 8.

Georges, l'abbé, Histoire des croisades. Edition revue. Limoges, E. Ardant et Thibaut. 192 p.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Gould, S. Baring, Curious Myths of the Middle Ages. 2nd ser. Riving-9 sh. 6 d. tons. 374 p. 8.

\_\_\_ 1st ser. 2nd ed. ibid. V—286 p. 8. 7 sh. 6 d. Grimont, Ferdinand, Histoire des premiers siècles du christianisme. Illustré de nombreuses gravures sur bois, dessins de M. Edmond Valton, gravure de M. Léon Lemaire. Paris, Laplace. 355 p. 18. 3 fr.

Mriegk, Archivar Dr. G. L., Deutsches Bürgerthum im Mittelalter. Nach urkundlichen Forschungen und mit besonderer Beziehung auf Frankfurt a. M. Frankfurt a. M., liter. Anstalt. XVI-599 S. gr. 8.

n. 2 🖈 18 *Styr.* Lessons of Middle Age: with some Account of various Cities and Men. By the Author of "The Recreations of a Country Parson". Longmans. VI-384 p. 8.

Wilchaud, Histoire des Croisades. Livraisons 1 à 6. Lagny, imp. Vari-

gault. 48 p. 8. à 2 col.

Ozamam, A. Frédéric, History of Civilization in the Fifth Century. Transl. by permission from the French. By Ashley C. Glyn. W. H. Allen. XXXVI—570 p. 8. 31 kp Potthast, Aug., Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters von 375 – 1500. Suppl. Nebst einer Zeitfolge der römischen Päpste, der deutschen Kaiser und Könige etc. Berlin, Weber & Co. 456 S. Lex.-8. baar n. 3 🧩

Prutz, Dr. Hans, Studien zur Geschichte Kaiser Friedrich I. 1. Abth. Friedrich I. Anfänge. 1152 – 1158. Berlin, Mittler u. Sohn. 40 S. gr. 4.

n. 12 *Syr.* 

Ranzi, Marcello, Frédéric Barberousse au siège de Tortone (1155). Mémoire. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce. 19 p. 8. Extrait de l'Investigateur, 393e livraison.

Risi, Pietro, Il Medio Evo ne' suoi primi rapporti colla civiltà. Lettura prima fatta nella gran sala dell' Università di Siena il 18 gennaio 1868. Siena, tip. Mucci. 46 p. 8.

Schall, Gymn.-Lehr. Dr. K. L., Erzbischof Adelbert I von Mainz. 1111 -1137. Mainz, Faber. 26 S. gr. 4. n. 13 x\$

### Neue und neueste Geschichte.

Armd, Ed., Geschichte der Jahre 1860 bis 1867. 1. Band. 1. u. 2. Aufl. Leipzig, Duncker u. H. 352 S. 8.

Beleze, G., L'histoire moderne mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 9e édition. Paris, Jules Delalain et fils. XII-348 p. 18. 1 fr. 50 c. Nouveau cours d'enseignement élémentaire.

Bernard, Mountague, Four Lectures on Subjects connected with Diplomacy. Macmillan. VIII—205 p. 8. 9 sh.

Broglie, Albert de, La diplomatie et le droit nouveau. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. XXVIII—275 p. 18. 3 fr. Bibliothèque contemporaine.

Bulwer, Sir Henry Lytton, Historical Characters: Talleyrand, Cobbett, Mackintosh, Canning. 2 vols. Bentley. XII—915 p. 8.

Bundesstaatsrecht, das, der nordamerikanischen Union, der Schweiz und des norddeutschen Bundes, zusammengestellt von einem Juristen. München, Rieger. 58 S. gr. 8.  $n. \frac{1}{3} \approx$ 

Cadre de l'histoire moderne. Congrégation de Notre-Dame, maison dite du Roule, à Paris. Orléans, imp. Jacob. 420 p. et 20 tableaux. 4.

Cäsaremwirthschaft. Indiscretionen eines geheimen Ageuten. (Nach d. Franz., Memoires de Griscelli" bearb. autoris. Ausgabe.) Bern, Haller. VII—265 S. gr. 16.  $n. 2 \mid_3 \Re$ 

Carnazza-Amari, prof. Giuseppe, Sull' equilibrio politico degli stati, discorso inaugurale pronunciato per l'apertura degli studi Università di Catania, anno 1867-68. Catania, 1867. tip. Galatolo. 86 p. 8.

Duruy, V., Compendio de la historia de los tiempos modernos, con un mapa de Europa. Paris, L. Hachette et Ce. 352 p. 18. 1 fr. 50 c.

Galli, Carlo Ormondo, Storia moderna. 2a edizione, accresciuta della storia dell'impero romano da Costantino ad Odoacre, non che di quella delle Arti, Lettere e Industrie italiane nel medio-evo. Parte 1a Il medio evo. Torino, tip. della Bandiera dello Studente. 296 p. 8.

Gervinus, G. G., Histoire du XIXe siècle, depuis les traités de Vienne; traduit de l'allemand par F. F. Minssen. Tomes 10 à 18. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 8. Le volume 5 fr.

Grandcolas, A., Introduction à l'histoire contemporaine. Paris, Furne, Jouvet et Ce. XXIII-235 p. 18.

Gregory, Rev. J. M., The Handbook of History and Chronology. Embracing Modern History, both European and American, for the 16th, 17th, 18th and 19th Centuries; for Students of History; and adapted to accompany the Map of Time. Chicago, 1867. 175 p. 12.

Griesinger, Thdr., von 1789 bis 1866. Illustrirte Geschichte der Neuzeit von der französischen Revolution bis auf unsere Tage. Stuttgart,

```
Mit vielen eingedruckten Holzschn.
  Vogler & Beinhauer.
  Lfg. IV S. u. S. 321-416 mit 4 Holzschntaf. in Tondr. n. 1/3
                                                        cplt.: n. 1^{2}/_{3}
Hoffmann, Chr., Fortschritt und Rückschritt in den zwei letzten Jahr-
  hunderten geschichtlich nachgewiesen, od. Geschichte d. Abfalls. Stutt-
                                                        n. 1 $ 24 Syr.
  gart, J. F. Steinkopf. 3. Bd. 546 S.
                                           gr. 8.
                                                          cplt.: n. 4 *$
Jacquinot, l'abbé Justin, Philosophie chrétienne et théorie rationaliste,
  dans l'étude de l'histoire contemporaine. Nouvelle édition. Paris, Palmé.
  VII—134 p. 8.
Mrieg, der, die Congressidee und die allgemeine Wehrpflicht im Lichte
  der Aufklärung und Humanität unserer Zeit v. e. Freunde der Wahrheit.
  Prag, Steinhauser. VII—92 S. gr. 8.
Lilia, N., Vår tid och dess sträfvanden. Populära föredrag för folket. III.
                                                                 12 Syr.
  130 S. 8.
Macchi, Mauro, Il Congresso della pace. 2. ediz. Firenze, tipografia
  Mariani. 40 p. 16.
Maréchal, E., Précis d'histoire contemporaine de 1789 à nos jours,
  accompagné de tableaux généalogiques et de cartes géographiques, ré-
  digé conformément au programme officiel de la classe de philosophie.
  2e édition, revue et augmentée. Paris, Jules Delalain et fils 536 p.
                                                                   4 fr.
  12.
Miller, Prof. Wilh., politische Geschichte der Gegenwart. I. Das Jahr
  1867. Berlin, Springer's Verl. XIII—194 S. gr. 8.
                                                                 18 Sgr.
Perle, Ma, devant le congrès de Genève, par un diplomate prolétaire.
  Bruxelles. 28 p. 8.
                                                                  6 Syr:
Perraud, le P. Adolphe, Le Siècle de la réforme, étude historique et
  critique à propos du tableau de Kaulbach. Paris, Douniol. 23 p. 8.
Philippson, Dr. Ludw., weltbewegende Fragen in Politik und Reli-
  gion. Aus den letzten 30 Jahren. In 2 Thln. 1. Thl. Politik. Leipzig,
  Baumgärtner. VIII—460 S. gr. 8.
                                                              n. 1^{2}/_{3}
Piper, Prof. Dr. Ferd., Annalen der Jahre 1864-1866. Berlin, v. Decker.
                                                          cart. n. 1/3 3
  64 S. 8.
Ramalli, Ferdinaudo, Prolusione allo studio della Storia per l'anno 1867
        Pisa, tip. Nistri. 25 p. 8.
Reman, Ernest, Questions contemporaines. Paris, Michel Lévy fréres;
                                                             7 fr. 50 c.
  Lib. nouvelle. XXXI—483 p. 8.
                                             XXXI-483 p.
                                2e édition.
                                                              8.
                                                                  ibid.
                                                             7 fr. 50 c.
Roesler, Rob., die Kaiserwahl Karl's V. Wien, Tendler & Co. 234 S.
Santallier, F., L'Union de la paix entre tous les peuples civilisés. Pro-
 position adressée au monde entier. 3e édition. Le Havre, imp. Roquen-
        16 p.
           die Friedens - Union zwischen allen civilisirten Völkern.
  das Deutsche übersetzt v. Hegenwald. Havre. Carlsruhe, Bielefeld.
                                                          baar n. 2 Yyn:
  S. 4.
Scherr, Johs., von Achtundvierzig bis Einundfünfzig. Eine Komödie in
 der Weltgeschichte. Leipzig, O. Wigand. In 3 Bdn. 1. Bd. 427 S.
Sem, Victor, Quelques conséquences du principe des nationalités ou Essai
  de critique politique. Bruxelles. 252 p. 18.
Théodorus et Juarez. Paris, Dentu. 30 p. 8.
Van Praet, Jules, Essais sur l'histoire politique des derniers siècles.
  Bruxelles, Bruylant-Christophe et Ce. Paris, Reinwald.
                                                             7 fr. 50 c.
         Essays on the Political History of the 15th, 16th, and 17th Cen-
  turies. Edited by Sir Edmund Head, Bart. Bentley. LI-464 p. 8. 16 sh.
Wyrouhoff, G., Le Congrès de la paix. Versailles, imp. Cerf. 14 p. 8.
      Extrait de la Philosophie positive, novembre-décembre 1867.
```

Zeit, unsere. Deutsche Revue der Gegenwart. Neue Folge. Herausge-

geben von Rud. Gottschall. Jahrgang 1868. 24 Hfte. Leipzig, Brockhaus. à 5 B. Lex.-8. à Hft. 6 *Syr*:

#### Miscellen.

Bacon's Essays. Civil and Moral. New edit. Griffin. 8. Blackie, John Stuart, Political Tracts. No. I. Ou Government. Ed-1 sh. monston. 8. Bruel, A., Oeuvres de Gerbet; par M. Olleris. Compte rendu. Paris, imp. Lainé et Havard. 7 p. 8. Extrait de la Bibliothéque de l'Ecole des chartes, 6e série, tome 3. Chateaubriand, Oeuvres. Edition ornée de 64 gravures sur papier de Chine. T. 7. Analyse raisonnée de l'histoire de France. T. 8. Etudes ou discours historiques. T. 10. Mélanges politiques. T. 14. Paradis perdu. Paris, Vivès. 1296 p. 8. Cobden, Richard, Political Writings. 2 vols. 2nd edit Ridgway. 8. Coquille, J. B. V., Politique chrétienne. Poitiers, Oudin; Paris, Palmé. VIII—598 p. 8. Cowley, Abraham, Essays. With Life, by the Editor. Notes and Illustrations by Dr. Hurd and others. Bayard Ser. Low. XIV-199 p. 18. 2 sh. 6 d. Cracroft, Bernard, Essays, Political and Miscellaneous. Reprinted from various sources. 2 vols. Trübner. XXXII -- 642 p. 8. Daubeny, Charles. Miscellanies; being a Collection of Memoirs and Essays on Scientific and Literary Subjects, published at various Times.

2 vols. Parker. 8. Essays, Critical and Social. Reprinted from the New York Nation. New

York, 1867. IV—230 p. 12. Fersen's, Gref Axel von, Riksrådets och Fältmarskalkens, historiska I. Delen. XXVII—185 S. Skrifter. Utg. af R. M. Klinckowström.

Garland, Thomas, Memorials; Literary and Religious. Hamilton. 472 p. 6 sh. 6 d.

General- und Universal-Lexikon über das gesammte menschliche Wissen. Ein unentbehrliches Haus-, Hand- und Nachschlagebuch für Jedermann. Unter sorgfältigster Benutzung aller vorhandenen Quellen ausgearbeitet und zusammengestellt von mehreren Gelehrten. 2. gänzlich umgearbeitete und bis auf die neueste Zeit ergänzte Aufl. Naumburg, Pätz. 15-22. Lfg. 2. Bd. S. 465-624 u. 3. Bd. S. 1-480. Lex.-8. à 1/6 🖈

Grandidier, Ph. And., Oeuvres historiques inédites. T. 6. Colmar, bureau de la Revue d'Alsace. IV-479 p. et portr. 8.

Hendlé, Ernest, Questions politiques et sociales. Saint-Germain, Noirot

et Ce. 260 p.

-Lexikon, neues, ein Wörterbuch des allgemeinen Wissens. Unter der Red. von H. Krause herausg. von Herm J. Meyer. 2. gänzlich umgearb. Aufl. Hildburghausen, bibliogr. Institut. 306-310. Lfg. 16. Bd. S. 97-384 m. 4 Holzschntaf., 1 Kpfrtaf. u. 1 chromolith. Karte in 4. Lex.-8. à 3 *Syr*:

Knoop, W. J., Krijgs- en geschiedkundige geschriften. 7 · 8e deel. Schiedam, H. A. Roelants. 7 en 432 bl.; 6-416 bl. 8.

f. 6, 40; in linnen, f. 7, 10.

Afzonderlijk onder den titel:

W. J. Knoop, Verspreide geschriften. 1-2e deel.

Macaulay, Morceaux choisis des Essais, publiés avec des notices, des arguments analytiques et des notes en français, par Aug. Beljame. ris, L. Hachette et Ce. VI-304 p. 18. 2 fr. 50 c.

Machiavelli, Niccolò, Opere complete. Palermo, tip. Fratelli Pedone Lauriel. 16 p. 8.

Fanno parte della Collana storico-letteraria italiana, pubblicazione periodica popolare. Si pubblica un foglio tutti i giorni pari, di pag. 16 in-8. grande. L'abbonamento a 70 dispense costa L. 6, 20 tranco per tutto il Regno.

- --- Opere scelte. Dialoghi sull'arte della guerra. Ritratti di Francia. Ritratti di Alemagna. Vita di Castruccio Castracani. Firenze, 1867. tipografia G. Gaston. 270 p. 16. L. 2, 50. Biblioteca dei Classici. Serie I. vol. VI.
- Napoléon III., Oeuvres. Mélanges. Paris, Plon; Dupont; Amyot. 364 p. 18.

  1 fr. 50 c.

  Bibliothèque des campagnes.
- Nisard, D., Mélanges d'histoire et de littérature. 1re série. Michel Lévy frères. Lib. nouvelle. VII—444 p. 18.

  3 fr.
  Bibliothèque contemporaine.
- Proudhom, P. J., Oeuvres complètes Idée générale de la Révolution au XIXe siècle. Choix d'études sur la pratique révolutionnaire et industrielle. Nouvelle édition. Paris, Librairie internationale. 324 p. 18. 3 fr. 50 c.
- Realencyclopädie, allgemeine, oder Conversationslexikon für alle Stände. 3. gänzlich umgearb. u. sehr verm. Aufl. Regensburg, Manz. 49-57. Hft. 5. Bd. S. 1-864. Lex.-8. à 1/6 \$
- allgemeine deutsche, für die gebildeten Stände. 11. umgearb., verb. u. verm. Aufl. Leipzig, Brockhaus. 117—130. Hft. 12. Bd. S. 577—956 u. 13. Bd. 956 S. Lex.-8.
- **Robespierre**, Oeuvres; recueillies et annotées, par A. Vermorel. 2e édition. Paris, Faure. VII—351 p. 18. 3 fr.
- Smith, Alexander, Last Leaves, Sketches, and Criticisms. Edited, with a Memoir, by Patrick P. Alexander. Nimmo. CXXIII—334 p. 8. 6 sh. Spencer, Herbert, Essays: Scientific, Political, and Speculative. 2 vols. Stereotyped ed. Williams & Norgate. 869 p. 8. 16 sh.
- Willari, Pasquale, Saggi di storia, di critica e di politica, nuovamente raccolti e riveduti dall'autore. Firenze, tipografia Cavour. XV-460 p. 8.

  L. 4, 00.

# Hülfswissenschaften.

Genealogie, Diplomatik, Heraldik, Chronologie.

Armold, Xav., u. Ed. Knoll, Sammlung von Initialen aus dem 12—17. Jahrhundert. Entnommen der königl. Hof- u. Staats-Bibliothek zu München, der Biblioteca nacional und der Biblioteca de la universidad central zu Madrid. Eingeführt durch Archivar Prof. Dr. Messmer. 4—5. Lfg. Leipzig, Denicke. à 6 Chromolith. Imp.-4. à n. 2 \$\mathbb{B}\$ irme, Past. Frdr., der Riga'sche Kalenderstreit zu Ende des 16. Jahr-

hunderts. Riga 1867. Mühlhausen, Heinrichshofen. IV—133 S. gr. 8.
n. 2/2 \$

Henriot, Alexis, Nouveau traité historique, théorique et pratique du calendrier, renfermant des notions spéciales sur les modifications et les changements qu'il a subis à différentes époques, et une innovation importante sur les épactes; avec une Notice historique sur l'institution des principales fêtes du calendrier de l'Eglise. Suivi d'une Méthode simple et facile de vérifier les dates sans aucun calcul, et de la description d'un calendrier perpétuel donnant le moyen de former mécaniquement et instantanément l'almanach d'une année quelconque. Rambervillers, imp. Méjeat; l'auteur. 99 p. 8.

Mayer v. Mayerfels, Dr. Carl Ritter, Ursprung des heraldischen ABC-Buches von Dr. Karl Ritter v. Mayer und der Dr. Otto Titan v-Hefner'schen Grundsätze der Wappenkunst. München 1863, J. A. Finste in. 34 S. Lex.-8.

n. 8 fm.

**Dertel**, Dr. Frdr. Max., das Jahr 1867. 11. Nachtrag zur 2. Auflage der genealogischen Tafel des 19. Jahrhunderts. Meissen, Mosche. 52 S. 4.

Westwood, J. O., Facsimiles of the Miniatures and Ornaments of Anglo-Saxon and Irish Manuscripts. Quaritch. Folio. L. 21.

Wright, Andrew, Court-Hand Restored: or, The Student's Assistant in reading Old Deeds, Charters, Records &c., neatly engraved on 23 Copperplates, describing the Old Law-Hands, with their Contractions and Abbreviations. With an Appendix, containing the Ancient Names of Places in Great Britain and Ireland; an Alphabetical Table of Ancient Surnames; and a Glossography of Latin Words found in the works of the most eminent lawyers, and other ancient writings, but not in any Modern Dictionaries, corrected. Hotten. 62 p. 4.

#### Numismatik.

**Blätter** für Münzfreunde. Beilage zum "Numismatischen Verkehr". Red. von C. G. Thieme. 4. Jahrg. 1868. 4 Nrn. B. Mit Beilagen u. "Numismat. Verkehr". Leipzig, Thieme u. Fuchs. gr. 4. baar n. n. 11/3 \$

Erbstein, DD. Jul. u. Alb., die Ritter v. Schulthess-Rechberg'sche Münz- u. Medaillensammlung. Als Anhang zum "Thaler-Cabinet" des verstorbenen K. G. Ritter v. Schulthess-Rechberg bearb. 1. Abth. Dresden, Schilling in Comm. Mit 3 lith. Taf. Abbild. XVI-438 S. gr. 8. baar n.  $2^{2}/_{3}$ 

Hende, Ed. van, Numismatique: Un plomb des Innocents et deux jetons inédits trouvés en 1866. Lille, imp. Danel. 8 p. et planche. 8.

Extrait du Bulletin de la Commission historique du département du Nord. tome 10.

Laugier, Etude historique sur les monnaies frappées par les grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Marseille, Roy. 65 p. et 6 pl. 8.

Lecoq-Merneven, J. M. R., Deuxième étude historique sur la numismatique bretonne. (Première période du monnayage autonome breton.) Etude sur le monogramme monétaire de Conan II et sur l'erreur qui fait de ce monogramme un emprunt de celui d'Erbert du Mans. Deniers inédits de Conan II et de Geoffroy, comte de Rennes, avec une planche reproduisant ces deniers. Rennes, Verdier. 39 p. 8.

**Verkehr**, numismatischer. Ein Verzeichniss verkäuflicher und zum Ankauf gesuchter Münzen, Medaillen, Bücher etc. Hrsg. v. C. G. Thieme. 6. Jahrg. 1868. Nr. 1. u. 2. B. Leipzig, Thieme & Fuchs. gr. 4.

pro cplt. baar à 3 *Syr.*Vionatshefte, Wiener numismatische. Red. u. hrsg. von Dr. G. A.
Egger. 4. Bd. oder Jahrg. 1868. 12 Hfte. à 2 B. Mit Beilagen. Wien.
Leipzig. Serig. gr. 8.

Halbjährl. baar n. n. 2.\$

Hevue de la numismatique belge, publiée sous les auspices de la Société de numismatique, par MM. R. Chalon et Ch. Piot. Trimestriel. 3e Série, T. 12. Année 1868. Bruxelles. 8. Prix du volume annuel d'environ 500 p. avec pl. pour l'étranger. 5 \$\square\$ 10 \( \frac{\psi}{gr}. \)

Leitzmann, J., Wegweiser auf dem Gebiete der deutschen Münzkunde oder geschichtliche Nachrichten über das Münzwesen Deutschlands. 3. Abth. Weissensee, Grossmann. gr. 8. 24 Syr. 1—3.: 2 \$ 18 Syr.

Inhalt: Königr. Baiern, Königr. Württemberg, Grossherzogth. Baden, Herzogth. Nassau, Fürstenth. Lippe etc. S. 401—591.

 ${\cal S}$ 

Zeitung, numismatische. Blätter für Münz-, Wappen- und Siegelkunde. Red.: Leitzmann. 35. Jahrg. 1868. Weissensee, Grossmann. n. 21/2 4 Mit Beilagen. gr. 4.

### Cultur- und Kunstgeschichte.

Amcelot, Etude littéraire. De l'influence de la démocratie sur la littérature. Clermont-Ferrand, Thibaud. 75 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie de Clermont-Ferrand.

Bibliothek der gesammten Handelswissenschaften. 71. Liefr. Stuttgart, Meier. Lex.-8. Inhalt: Geschichte des Welthandels von C. Büchele. XIV S. u. S. 353—416. (Schluss.)

Book of Historical Costumes. Drawn from the Best Specimens and the Most Authentic Documents of each Period. Cassell.

Corset, The, and the Crinoline: a Book of Costumes and Modes. With 60 Illusts. of the Changes of Fashion from the Earliest Times to the Present Day; with a Glance at the Industries and Manufactories connec-7 sh. 6 d. ted with Modern Fashion. Beeton.

- A Book of Modes and Costumes. From Remote Periods to the Present Time. By W. B. L. With 54 full-page and other Engravings. 7 sh. 6 d. Ward & Lock 227 p. 4.

Dupanloup, Mgr l'évêque d'Orléans, La femme chrétienne et française; suivie des lettres et instructions de NN. SS. les évêques relatives à l'édu-

cation des jeunes filles. 9e édition. Paris, Douniol. 296 p. 8.

Eye, Dr. A. v., u. Jac. Falke, Kunst und Leben der Vorzeit vom Beginn des Mittelalters bis zu Anfang des 19. Jahrhunderts. 3. nach chronolog. Reihenfolge zusammengestellte u. verb. Aufl. in 3 Bdn. 1. Bd. 1-4. Hft. . Nürnberg, Bauer & Raspe. 60 Kpfrtaf. in Tondr., 2 color. Steintaf. u. 64 Bl. Text. gr. 4. à n. 1 🗫

Fallet, C.. Les bienfaiteurs de l'humanité, sciences, arts, inventions, œuvres de charité. Rouen, Mégard et Ce. 247 p. 8.

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Golzet, J., Histoire anecdotique de la collaboration au théâtre. Paris,

bureau du Dictionnaire du théâtre. 167 p. 18.

Homegrer, J. J., Grundsteine e. allgemeinen Culturgeschichte der neuesten Zeit. In 5 Bdn. 1. Bd. Die Zeit d. ersten Kaiserreichs. Leipzig, Weber. XII—416 S. Lex.-8. n.  $2^{1/2}$ 

Husson, Hyacinthe, Mythes et monumients comparés. Paris, imp. Claye.

Extrait de la Revue générale de l'architecture et des travaux publics.

Ideem aus Buckle, Geschichte der Civilisation. Leipzig, C. F. Winter.

Lemmen, Mr. J. van, en J. ter Gouw, De uithangteekens in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd. Geillustreerd met ruim 300 boekdruketsen van F. W. Zürcher. 1e deel. Amsterdam, Gebr. Kraij. XXXII en 415 bl. met gelith. gekl. plaat en titelvignet. f. 5,20; in linnen.

Complete in 2 deelen.

Warmin, Charles, Les Orgines du théâtre antique et du théâtre moderne, ou histoire du génie dramatique depuis le Ier jusqu'au XVIe siècle. Pa-3 fr. 50 c. ris, A. Eudes. XXXII—530 p. 8.

Meunier, Victor, La science et les savants en 1867. 4e année. Paris, Germer Baillière. 392 p. 18. 3 fr. 50 c.

Omens and Superstitions: Curious Facts and Illustrative Sketches. Nimmo. 2 sh. 6 d. 160 p. 8.

ciété d'anthropologie de Paris, dans la séance du 18 juillet 1867. Paris, Lib. des sciences sociales. 32 p. 8.

Quajotto, Sul vero progresso morale de'giorni nostri. Trieste, tip. del

Lloyd Austriaco. 14 p. 12.

Sacy, Sylvestre de, Paul Féval, Théoph. Gautier et Ed. Thierry, Rapport sur le progrès des lettres. Paris, L. Hachette et Ce. 188 p. 8.
Recueil de Rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France.

Sammlung gemeinverständlicher wissensch. Vorträge. Hrsg. v. Rud. Virchow u. Fr. v. Holtzendorff. 46. Hft. Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8. Subscr.-Pr. à n. 1/6 \$; Ladenpreis à n. 6 \$gr.

46. Naturforschung und Hexenglaube. Von Wilh. v. Waldbrühl. 39 S. n. 6 % by Sentt, Sir W., Demonology and Witchcraft. With 6 Engravings by

Cruikshank. New Ed. Tegg. 405 p. 18.

Standard Manager Manager and Witchcraft. With 6 Engravings by 3 sh. 6 d.

Ségur, Mgr de, Les Francs-Maçons, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. 15e à 20e éditions. Paris, Tolra et Haton. 104 p. 18. 30 c.

Straumer, Oberlehr. Dr., Beiträge zur Geschichte d. Schulcomödie in Deutschland. 1. Thl. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts nebst Proben aus einer deutschen Einkleidung zum Eunuchus des Terenz nach einer Zwickauer Handschrift aus dem 16. Jahrhundert. Freiburg, Engelmann. 33 S. gr. 4.

Sybel, Heinr. v., die deutschen und die auswärtigen Universitäten. Bonn, Cohen & Sohn. 35 S. 8.

Wander, Karl Frdr. Wilh., Deutsches Sprichwörter-Lexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk. 20. Lfg. 2. Bd. Sp. 513—640. Leipzig, Brockhaus. hoch 4.

Zingerle, Jgn. v., das deutsche Kinderspiel im Mittelalter. Aus den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissenschaften. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 51 S. Lex.-8.

n. n. 1/4 \$\pi\$

Alizeri, Federico, Notizie dei professori del disegno in Liguria dalla fondazione dell'Accademia. Dispensa 22 — 26. Genova, 1867. tip. Luigi Sambolino. 64 p. ognuna. 8. Ogni dispensa L. 1, 60.

Ambros, A. W., Geschichte der Musik. 3. Bd. Breslau, Leuckart. 1. Hälfte 288 S. 8.

Archiv für die zeichnenden Künste mit besonderer Beziehung auf Kupferstecher- und Holzschneidekunst und ihre Geschichte. Im Vereine mit Künstlern und Kunstfreunden herausgegeben v. Gymn. - Lehr. Stadtbibliothekar Dr. Rob. Naumann. Unter Mitwirkung v. Dr. A. Andresen. 13. Jahrg. 3. u. 4. Hft, Leipzig, R. Weigel. S. 257—376. gr. 8. n. 11/3 \$ 14. Jahrg. 1. Hft. Ebd. 80 S. gr. 8.

n.  $\frac{5}{6}$   $\stackrel{\text{gr. a.}}{\sim}$  1-XIV, 1.: n.  $42 \stackrel{\text{gr. a.}}{\sim}$   $2 \stackrel{\text{gr. a.}}{\sim}$ 

Art Journal, The. 1867. New Series. Vol. 6. Virtue. 492 p. 4. 31 sh. 6 d.

Atti dell'Accademia Ligustica di Belle Arti. 1867. Genova, tip. dei Sordo-Muti. 36 p. 8.

Beaupré, Notice sur quelques graveurs nancéiens du XVIIIe siècle, et sur leurs ouvrages. Nancy, imp. Lepage. 162 p. 8.

Bericht über die Weltausstellung zu Paris im Jahre 1867. Herausgegeben durch das k. k. österreich. Central-Comité. 1. Lfg. 2. neu durchgeseh. Aufl. Wien, Braumüller. Lex.-8.

n. 24 Syr.

Inhalt: [Hft. III.] Instrumente für Kunst und Wissenschaft. Classe 10—12 u. 23. Mit 14 in den Text gedr. Holzschn. 199 S.

Bonnin, A., Etudes sur l'art contemporain. Les écoles françaises et étrangères en 1867. Paris, Dentu. 141 p. 18.

pittore napoletano. Firenze, tip. Pellas. p. 131—160. 24. L. 0,15.

Leonardo da Vinci, pittore fiorentino e Nicolò Grosso detto il
Caparra fabbro ferraio. ibid. p. 163 a 192. 32. L. 0, 15.

Brumi, Oreste, Giovanni Flaxman scultore inglese e Raffaello Sanzio da Urbino pittore e architetto. ibid. p. 196—223. 24. L. 0, 15.

Giosia Wedgwood (inglese) fabbricante di maioliche, Nicolò Poussin detto il Pussino pittore francese, e Gio. Battista Pergolese musico. ibid. eod. p. 227—256. 24. L. 0, 15.

Sono i fascicoli 5, 6, 7 e 8 delle Vite di Artisti celebri scritte ad ammaestramento del popolo.

Carriere, Mor., die Kunst im Zusammenhang der Culturentwickelung und die Ideale der Menschheit. 3. Bd. Das Mittelalter. 1. Abth. Leipzig, Brockhaus. gr. 8.

n. 12/3 \$

Inhalt: Das christliche Alterthum und der Islam in Dichtung, Kunst und Wissenschaft. 302 S.

David, L. J., Notice sur le Marat de Louis David; suivie de la liste de ses tableaux, dressée par lui-même. Paris, imp. Jouaust. 43 p. 32.

Dioskuren, die. Deutsche Kunst-Zeitung. Hrsg. u. red. v. Dr. Max Schasler. 13. Jahrg. 1868. 52 Nrn. à  $1-1^{1}/_{2}$  B. Berlin, Nicolai's Verl. Mit eingedr. Holzschn. u. Kunstbeilagen. gr. 4. baar n.  $5^{1}/_{3}$ 

Duppa, R., and Quatremere De Quincey, Lives and Works of Michael Angelo and Raphael. New ed. Bell & Daldy. 8. 5 sh.

Estlander, C. G., De bildende Konsternas historia ifrån slutet af adertonde ärhundradet till våra dagar. Senare häftet, senare afdelningen. S. 417—598. 8.
Compl. 8.

Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants exposés, au Palais des Champs-Elysées, le 1er mai 1868. Paris, imp. De Mourgues frères. CXVI—576 p. 12.

Foa, Mad. Eugenie, Boy Artists; or, Sketches of the Childhood of Michael Angelo, Mozart, Haydn, Watteau, and Sebastian Gomez. From the French. Boston, 1867. 176 p. 16.

5 sh. 5 sh. 0erster, Ernst, Denkmale deutscher Baukunst, Bildnerei und Malerei von Einführung des Christenthums bis auf die neueste Zeit. 276—287. Lfg. Leipzig, T. O. Weigel. 24 Stahlst. u. 32 S. Text. Imp.-4.

à n. 2/3 3/3; Prachtausg. in Fol. à n. 1 3/3 Frenzel, Karl, neue Studien. Berlin, Dümmler's Verl. VII—369 S. gr. 8.

Galy, E., G. Bouquier, député à la Convention nationale, peintre de marines et de ruines, membre de l'Institut de Bologne, etc. Notes sur l'état de la peinture en France et en Italie à la fin du XVIIIe siècle. Périgueux, imp. Dupont et Ce. 72 p. 8.

Gerstenbrand, Luigia Codemo, Caffi Ippolito; Cenni artistici e bio-

grafici. Venezia, tip. Cecchini. 14 p. 8.

Goutzwiller, Ch., Le musée de Colmar. Notice sur les peintures de Martin Schongauer et de divers artistes des anciennes écoles allemandes. Colmar, imp. Decker. 82 p, et portrait. 8.

Extrait de la Revue d'Alsace.

Haebler, Dr. G., ein offenes Wort über die Pflege des Drama's an der Hofbühne von Dresden, gerichtet an den General-Director derselben, den Herrn Reichsgrafen v. Platen-Hallermund. Leipzig, Leiner. 23 S. gr. 8.

Hentl, F. Ritter v., Gedanken über Tonkunst und Tonkünstler. Wien, Hilberg. 149 S. 8.

Houssaye, Arsène, Merveilles de l'art flamand; renfermant dix gravures d'après Teniers, Ruysdael, Berghem, Wouwermans, etc. 1re et 2e séries. Paris, Lib. du Petit Journal. 40 p. et 20 grav. 4.

Jahrbücher für Kunstwissenschaft. Hrsg. v. Dr. A. v. Zahn. 1. Jahrgang 1868. 4 Hfte. à 5-6 B. Leipzig, Seemann. gr. 8. à Hft. n. 24 fm.

Jameson, Mrs., Memoirs of Early Italian Painters, and of the Progress of Painting in Italy. Cimabue to Bassano. A new edition, with portraits. Murray. XIX—328 p. 8.

Tenth edition, with 50 new portraits.

Manzel, die Segeberger, im Jahre 1612 aus Eichenholz geschnitzt, von Marquardt Pentz und Anna Pentzen geschenkt, Künstler unbekannt, im Jahre 1867—1868 unter Leitung des Herrn Professor Thaulow in Kiel vom Tischlermeister Schüler und Bildhauer Lürssen daselbst aus dem äussersten Verfall restaurirt. Photogr. in 11 Blättern herausgegeben v. Frdr. Braune. Kiel, Schwers. gr. 4. In Couvert. n. n. 6 🧩

Mempen, F. J. van, George Friederich Händel. Een leven. Leiden, A. W. Sijthoff. 8 en 85 bl. 8. f. 1.

Mneschke, Dr. Emil, das Conservatorium der Musik in Leipzig. Seine Geschichte, seine Lehrer und Zöglinge. Festgabe zum 25jähr. Jubiläum am 2. April 1868. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 70 S. gr. 8.

Moenig, Frédéric, La Jeunesse de Michel-Ange, coup d'œil sur ses principaux ouvrages. Tours, Mame et fils 191 p. et grav. 12.

Raphaël. ibid. 192 p. et grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Mulher, J., über die Gemälde-Gallerie des Königl. Museums. Berlin, H. Müller in Comm. 28 S. 8. baar n. 1/6 🚓

Lagrange, Léon, Pierre Puget, peintre, sculpteur, architecte, décorateur de vaisseaux. Paris, Didier et Ce. XI-420 p. 8.

Livret explicatif des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, etc., admis à l'exposition de la Société des Amis des arts de Lyon, fondée en 32e exposition. 1868. Lyon, au palais des arts. XVII—145 p. 1836. **32.** 

Michiels, Alfred, Histoire de la peinture flamande, depuis ses débuts jusqu'en 1864. 2e édition. Bruxelles. Tome V. 480 p. 8. 1 \$ 28 \( \mathcal{Y} p. \)

Mollière, Antoine, Métaphysique de l'art. Nouvelle édition. Scheuring. XII-466 p. 8.

Organ f. christl. Kunst. Hrsg. u. red. von J. van Endert. 18. Jahrg. 1868. 26 Nrn. à 11/2 B. Mit artist. Beilagen. Köln, Du Mont-Schauberg. n. 3 🎝 gr. 4.

d. Vereins f. christl. Kunst im apostol. Vikariate Luxemburg. 5. Hft. Jahrg. 1865. Luxemburg, Bück. 87 S. m. 2 Steintaf. gr. 8.  $\frac{1}{2}$   $\frac{3}{2}$ ; 1-5. : 2  $\frac{3}{2}$  18  $\frac{3}{2}$ 

Potvim, Charles, L'art flamand : genre, paysage, histoire. Illustrations de Gallait, Lets, Wiertz, Simonis, Pauwel, Madon, Stevens, Dillens, Verboeckhoven, Roffiaen. Paris, Lib. internationale. XXXI—296 p. et 11 grav. 8. 10 fr.

Schasler, Dr. Max, Die königl. Museen zu Berlin. Ein prakt. Handbuch zum Besuch der Gallerien, Sammlungen und Kunstschätze derselben. 7. völlig umgearb. und verm. Aufl. Mit 1. artist. (photolith.) Beigabe zu Kaulbach's Wandgemälde "das Zeitalter der Reformation" (in qu. 4.) u. d. Abbildungen der beiden Museen u. der Amazonengruppe (auf 2 Holzschn.-Taf.) Berlin, Nicolai's Verl. XII-244 S. 8. n. 1/2 \$

Spamo, canonico commendatore Giovanni, Descrizione d'un crocione antico in argento del Duomo di Cagliari ed altre due opere sarde di oreficeria antica. Cagliari, tip. Arcivescovile. 24 p. 4.

Taubert, Dr. Otto, die Pflege der Musik in Torgau vom Ausgange des 15. Jahrh. bis auf unsere Tage. Torgau, Jacob. III-36 S. gr. 4.

Thoré, T., Salons, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, avec une préface par W. Bürger. Paris, Lib. internationale. XLIV-568 p.

Tuckerman, H. T., Book of the Artists. American Artist Life; comprising Biographical and Critical Sketches of American Artists; preceded by an Historical Account of the Rise and Progress of Art in America. With an Appendix containing an account of Notable Pictures and Private Collections. Portrait. New York. VI-639 p. 8. 25 sh.

Tyrwhitt, Rev. R. St. John, Handbook of Pictorial Art. With a Chapter on Perspective. By A. Macdonald. With plates. Press Series. Clarendon Press. XIII—480 p. 18 sh.

Verzeichniss der Gemälde und Gypsabgüsse in der grossherzoglichen Sammlung zu Oldenburg. 2. Aufl. Oldenburg, Schulze. 88 S. mit 6 Steintaf. 16. baar n. 1/3

Etudes sur l'histoire de l'art. Vitet, L., Oeuvres complètes. 1re série. Antiquité. Grèce, Rome, Bas--Empire. 2e édition. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 436 p. 18.

Wiesboeck, Carl L., Peter J. N. Geiger's Werke oder Verzeichniss sämmtl. Radirgn., lith. Feder- u. Kreidezeichngn. Leipzig, R. Weigel. 184 S. gr. 8.

Winston, Charles, Inquiry into the Difference of Style Observable in Ancient Glass Paintings, especially in England; with Hints on Glass-Painting. With Illustrations from the Author's Own Drawings. By Philip H. Delamotte. 2nd edition. Parker. Part 1. Text. XXIV—423 p. Part 2. 23 p. with 75 plates. 8.

Woltmann, Privatdoc. Dr. Alfr., Holbein und seine Zeit. Suppl., enth. Verzeichniss der Werke Holbein's, nebst Namen- und Sachregister. Leipzig, Seemann. S. 401-496. gr. 8. n. 24 Syr.; cplt.: n. 8 \$ 4 Syr.

Wymetal, Wilh., Raphael Sanzio und die Madonna im Grünen. Vortrag, gehalten am 25. April 1867. Wien, Braumüller. 20 S. gr. 8. n. 6 Syr.

Zaleski, Bronislas, Chefs-d'oeuvre de Jacob Ruysdael, notice et eaux-fortes. Avec le catalogue détaillé des peintures et estampes du maître. Paris, Lib. du Luxembourg. 28 p. et 5 grav. 4. à 2 col.

Zellmer's Blätter für Theater, Musik und bildende Kunst. 14. Jahrgang 1868. 104 Nrn. 1/2 B. Wien, F. Klemm. Fol. n. 62/3 \$

# B. Besonderer Theil.

# 1. Europa.

André, P., A Leurs Majestés les souverains de l'Europe. Moyen radical pour résoudre le problème de la question romaine, de la paix des nations de l'Europe, de la régénération morale des peuples. Marseille, imp. Arnaud, Cayer et Ce. 16 p. 8.

Celli, l'avv. Pietro, Del principio di nazionalità nella moderna società europea. Pavia, tip. Grossi e Comp. 285 p. 8.

Opera coronata al concorso del R. Instituto Lombardo di Scienze e Lettere.

Duffy, Gavan, Notes in Europe. By an Australian Politician. Melbourne, 1867. 8.

Formey, John W., Lettres from Europe. With a protrait of the Author, engraved on steel, by Sartain; and a complete Alphabetical Index. Phila-

delphia. 406 p. 12.

Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'empire romain jusqu'à la Révolution française. 9e édition. Paris, Didier et Ce.

XVI-419 p. 8.

Hallam, Henry, View of the State of Europe during the Middle Ages.
Part 1. Murray and Son. 8.

1 sh.

Heyn, Hugo, Beweis eines europäischen Doppelkrieges im Laufe der Jahre 1868—1870. Schleiz, Hübscher. 20 S. Lex.-8.

n. 1/6 \$\frac{1}{6}\$

Hoffmann, Karol. Borom., o panslawizmie zachodnim. Studium historyczne. Wydanie dziennika poznanskiego. Poznan. Berlin, Behr. 147 S. gr. 8.

n. 3/4 \$\sigma\$

Hüffer, Herm., Diplomatische Verhandlungen aus der Zeit der französischen Revolution. 1. Bd. Bonn, Marcus. gr. 8.

n. 21/2 \$

Inhalt: Oestreich und Preussen gegenüber der französischen Revolution bis zum Abschluss des Friedens von Campo Formio. Vornehmlich nach ungedruckten Urkunden der Archive in Berlin, Wien und Paris. VII—490 S.

Lecky, W. E. Hartpole, Geschichte des Ursprungs und Einflusses der Aufklärung in Europa. Mit Bewilligung des Verfassers übersetzt von Dr. H. Jolowicz. 2. (Schluss-)Bd. Leipzig, C. F. Winter. VIII—323 S. gr. 8.

Lefebure, Armand, Histoire des cabinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire, 1800—1815. Précédée d'une notice par M. Sainte-Beuve, et complétée par M. Ed. Lefebure de Béhaine. 2e édition. T. 3. Paris, Amyot. 522 p. 8.

Nimmo's Handy Books of useful knowledge Nimmo. 8. 1 sh. European History: in a Series of Biographies. By David Pryde.

Obermüller, Wilh., Deutsch-keltisches, geschichtlich-geographisches Wörterbuch zur Erklärung der Fluss-, Berg-, Orts-, Gau-, Völker- und Personen-Namen Europa's im Allgemeinen, wie Deutschlands insbesondere. Nebst den daraus sich ergebenden Folgerungen für die Urgeschichte der Menschheit. 7. u. 8. Lfg. Leipzig, Denicke. 2. Bd. 8. 1—192. gr. 8.

à n. 1/2 \*\$

- Précis d'histoire de France et d'Europe dans les temps modernes, de 1643 à 1815. 2e édition. Paris, autogr. Chauvin. 409 p. 4.
- Rheim, der, ist der Friede. Erlangen, Besold. 32 S. 8. n. 4 Syr. Ricotti, Ercole, Breve storia d'Europa e specialmente d'Italia dall' anno 476 al 1861. 9a edizione, 4a milanese ritoccata ed accresciuta. Milano, tip. Alberti e Co. 736 p. 16.
- Staaten, die vereinigten, von Europa. Red.: Prof. G. Vogt. Jahrg. 1868. 52 Nrn. Bern, Fiala. fol. n. 31/2 \$
- Strada, L'Europe sauvée et la Fédération. Paris, Le Chevalier. VIII—287 p. 18.
- Wander Burch, comte G., Les Idées unitaires. L'unité française, allemande et italienne. Bruxelles. 8. 9 Syr.
- Walker, Privatdoc. Karl, Die Heilung der europäischen Finanznoth und Geschäftsstockung vermittelst einer allgemeinen Entwaffnung der europäischen Staaten. St. Petersburg, Röttger. 46 S. gr. 8. n. 6 Syr.

## a. Portugal.

- Bargas, Edouard Esmein de, Don Luis et le Portugal. Paris, impr. Towne. 4 p. 8.
- Chalon, Renier, Don Antonio, roi de Portugal, son histoire et ses monnaies. Bruxelles. 59 p. avec 4 planches. 8. Extrait de la Revue de la numismatique belge.
- Najor, Richard Henry, Life of Prince Henry of Portugal, surnamed the Navigator, and its Results. Comprising the Discovery, within one century, of Half the World, with New Facts in the Discovery of the Atlantic Islands; a Refutation of French Claims to Priority in Discovery; Portuguese Knowledge (and subsequently Loss) of the Nile Lakes; and the History of the Naming of America. From Authentic Contemporary Documents. Illust. With Portraits, Maps etc. Asher. LII—487 p. 8. 25 sh. large paper.
- Sahatier, M. J., Rapport sur la collection royale des Monnaies portugaises figurant à l'Exposition universelle de 1867; présénté à la Société française de numismatique et d'archéologie. Paris, Société de numismatique et d'archéologie. 55 p. 8.

# b. Spanien.

- Cardinal, le, Ximénès, régent d'Espagne, d'après Fléchier. Limoges, Barbou frères. 192 p. et grav. 12.

  Bibliothèque chrétienne et morale.
- Castro, D. Fernando de, Historia profana general y la particular de España declarada de texto para uso de los institutos y seminarios. Sexta edicion, aumentada hasta nuestros dias. Paris, Garnier frères. VII—583 p. 18.
- Gachard, Correspondance de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I. Bruxelles, C. Muquardt. 598 p. 4. 12 fr. Nervo, le baron de, L'Espagne en 1867, ses finances, son administration, son armée. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 273 p. 8.

#### c. Frankreich.

Affaire Maubreuil. Complet ayant pour but d'assassiner Napoléon 1er et d'enlever le roi de Rome. Pillage des bagages de la reine de West-

phalie. Biographie des divers personnages qui ont joué un rôle dans cette affaire. Détails curieux et inédits d'après des documents authentiques. Procès Schumacher; tentative d'assassinat d'un frère sur sa soeur. 2e édition, entièrement refondue, augmentée de documents nouveaux et authentiques. Paris, Décembre-Alonnier. 48 p. 4 à 2 col. 25 c. Les Drames criminels.

Agmières, E. C. A. baron d', Souvenirs intimes. Midi de la France, Vendée, Bretagne (1863—1867). Montpellier, à la bibliothèque de la gare; Paris, Lib. du Petit Journal; Brest, Lefournier. 161 p. 8. 1 fr. 75 c.

Albrier, Albert, Les Maires de la ville d'Arnay-le-Duc (1596—1867). Etude historique et généalogique. Dijon, impr. Rabutot. 88 p. 8.

Almamach de l'archéologue français; par les membres de la Société française d'archéologie. 4e année. 1868. Caen, Leblanc-Hardel; Paris, Béchet. 78 p. 16.

Ammales du Sénat et du Corps législatif, suivies d'une table alphabétique et analytique. Session de 1868. T. 1-5. Paris, impr. Panckoucke et Ce: à l'administration du Moniteur universel. 1623 p. 4. à 2 col.

Ammunire de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe, publié par M. Borel d'Hauterive. 25e année. 1868. Paris, Dentu; Diard. XX-468 p. et pl. 18. 5 fr.; avec blasons coloriés 8 fr.; cartonné 1 fr. 50 c. en sus.

Annuaire-Builetin de la Société de l'histoire de France. Année 1866. T. 4. Paris, Ve J. Renouard. XLVIII-569 p. 8.

Amsart, Félix, Petite histoire de France, à l'usage des écoles primaires.

Nouvelle édition, ornée de portraits, complétement revue par E. Ansart fils. Paris, Fouraut. 192 p. 18.

Archives municipales de Bordeaux. T. 1. Livre des bouillons. Bor-

deaux, imp. Gounouilhou. LXII-624 p. 4.

de l'Ouest, recuoil de documents concernant l'histoire de la Révolution, 1789—1800; publiées par Antonin Proust. Série A. Opérations électorales de 1789. No. IV. Anjou, Maine, Berry. Paris, Lib. internationale. 319 p. 8.

parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, imprimé par ordre du Corps législatif français, sous la direction de MM. J. Mavidal et E. Laurent. 1re série (1787 à 1799). T. 1 et 2. Introduction, états généraux, préliminaires, cahiers des sénéchaussées et bailliages. Paris, P. Dupont. II— 1596 p. 8. à 2 col. Chaque vol. 20 fr.

Armée, den franske, i 1867. Oversat efter Originalens attende Oplag af T. Westergaard. Philipsen. 196 Sider. 8. 1 rdr.

Armould, A., Alboize du Pujol et Auguste Maquet, Histoire de la Bastille, depuis sa fondation (1374) jusqu'à sa destruction (1789), ses prisonniers, ses gouverneurs, ses archives etc. Edition illustrée. 1re livraison. Paris, Bunel. 16 p. 4. à 2 col. La livraison 10 c.; la série 1 fr. 10 c.; l'ouvrage complet (80 livraisons)

Aymard, Fouilles au Puy et recherches historiques sur cette ville. Le Puy, imp. Marchessou. 80 p. 8.

Barrau, Théod. H., Histoire de la Révolution française (1789—1799). 3e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 540 p. 18. 3 fr. 50 c. Bibliothèque variée.

Barre, A., Les monnaies françaises en 1866. Paris, au siége de la Société de numismatique. 7 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie.

Extrait de l'Annuaire de la Société des auteurie de grande écurie de France avant et depuis 1789. Paris, Lib. de la Société des auteurs. XII—216 p. 18.

Tiré à 200 exemplaires sur papier vergé. — Titre rouge et noir.

Bastide, Jules, Histoire de France. Les guerres de la Réforme. 3e édition. Paris, Pagnerre. 192 p. 32. 60 c.

ibid. 192 p. 32.

Bibliothèque utile.

Luttes religieuses des premiers siècles. 3e édition.
60 c.

Batauit, Henri, Etude sur la corporation des avocats de l'ancien bailliage de Châlon-sur-Saône. La Confrérie de Saint-Yves de Châlon-sur-Saône. Châlon-sur-Saône, impr. Dejussieu. 44 p. et 2 pl. 4.

Extrait des Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Châlon-sur-Saône. Beaumont-Vassy, le vicomte de, Les salons de Paris et la société

parisienne sous Napoléon III. Avec 10 portraits sur acier. Paris, Sartorius. 357 p. 18.

Beleze, G., L'histoire de France mise à la portée des enfants, avec questionnaires. 34e édition, accompagnée d'une carte de la France. Paris, Jules Delalain et fils. XII—384 p. 18. 1 fr. 50 c. Cours d'enseignement élémentaire.

de portraits. ibid. VIII—196 p. 18.

Belleval, René de, Lettres sur le Ponthieu. Paris, Dumoulin. 361 p. 12. Bemoit, Louis, Le prieuré et la croix expiatoire d'Insming. Nancy, imp.

Lepage. 10 p. et planche. 8.

Bétencourt, Dom, Noms féodaux, ou noms de ceux qui ont tenu fiefs en France dans les provinces d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beaujolais, Berry, Bourbonnais, Forez etc., depuis le XIIe siècle jusque vers le milieu du XVIIIe, extraits des archives du royaume. 2e édition. T. 3. Jab-Quo. Paris, Schlesinger. 241 p. 8.

Billet, Le Parlement de Paris, son organisation, sa fin. Arras, imp.

Courtin. 53 p. 8.

Bimbemet, Eugène, Fuite de Louis XVI à Varennes, d'après les documents judiciaires et administratifs déposés au greffe de la haute cour nationale établie à Orléans. 2e édition, enrichie de fac-simile et de pièces inédites. Paris, Didier et Ce. XXVII—539 p. 8.

Blame, Louis, Révolution française. Histoire de Dix Ans, 1838—1840. 10e édition, augmentée de nouveaux documents diplomatiques et illustrée de 25 gravures. T. 2. Paris, Pagnerre. VIII—474 p. 8. 4 fr.

Collection d'auteurs contemporains.

Bonnechose, Emile de, History of France to the Revolution of 1848. 2 vols. Authorized Translation. Ed. by S. O. Beeton, from the 13th ed. Ward, Lock and Tyler. XXVIII-1109 p. 8. 21 sh.

Boucherie, A., Charte en langue vulgaire de l'Angoumois, antérieure

au XIIe siècle. Niort, Clouzot. 8 p. 8.

Boudin, Amédée, et Théophile Lamathière, Panthéon de la Légion d'honneur. Notices sur M. Arlès-Dufour et M. de Royer, président de la cour des comptes etc.; extraites du tome 2. Clichy, imp. Loignon et Ce; Paris, rue Baudin, 8 (square Montholon). 7 p. 8. à 2 col.

Boudon, Raoul, La vérité sur la situation économique et financière de l'empire. Paris, Dubuisson et Ce. 523 p. 8. 5 fr.

Bourgeois, Histoire de Crépy et de ses dépendances, de ses seigneurs, de ses châteaux et de ses autres monuments, depuis l'époque la plus reculée jusqu'à nos jours. Senlis, imp. Duriez. 65 p. 8.

Boutarie, E., Marguerite de Provence, femme de saint Louis, son caractère, son rôle politique. Paris, Palmé. 46 p. 8.

Tiré à 50 exemplaires.

Brantôme. Oeuvres complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme; publiées d'après les manuscrits, avec variantes et fragments inédits, pour la Société de l'histoire de France, par Ludovic Lalanne. T.3. Grands capitaines françois. Paris, Ve J. Renouard. 476 p. 8. 9 fr. Publication de la Société de l'histoire de France.

Bruel, Alexandre, Notes de Yvon d'Hérouval sur les baptisés et les convers et sur les enquêteurs royaux au temps de saint Louis et de ses successeurs (1234—1334), publiées d'après le manuscrit autographe de l'auteur. Paris, imp. Lainé et Havard. 15 p. 8.

Extrait da la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 3e série, tome 3.

Bulletim archéologique du Musée Parent. No 1. Octobre 1867. Paris, impr. Claye. 39 p. et 2 pl. 4.

Ce bulletin paraît irrégulièrement. Il n'est pas mis dans le commerce.

Buzairies, L. A., Notice historique et statistique sur Villebazy. Limoux,

imp. Boute. II—78 p. 16.

Cahiers des états généraux (clergé, noblesse, tiers état) classés par lettres alphabétiques de bailliage ou sénéchaussée, imprimés par ordre du Corps législatif, sous la direction de MM. J. Mavidal et E. Laurent, sous-bibliothécaire du Corps législatif. Paris, F. Dupont. T. 1. 801 p. T. 2. Suite de cahiers des sénéchaussées et bailliages. 797 p. 8. à 2 col. Chaque vol.

Les cahiers des états généraux formeront 5 ou 6 vol. Extrait des Archives parle-

mentaires.

Caimon, A., Histoire parlementaire des finances de la Restauration. T. 1. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. III—496 p. 8.

Catalogue des curiosités bibliographiques, manuscrits, chartes et autographes relatifs à l'histoire de France et des provinces, composant la bibliothèque de M. de La Roche, dont la vente aura lieu le 3 février 1868 et les trois jours suivants, rue des Bons-Enfants, 28. Paris, Claudin. 87 p. 8.

Carmé, le comte de, Des Etats de Bretagne et l'Administration de cette province jusqu'en 1789. 2 vol. Paris, Didier et Ce. XVI—817 p. 8.

Carpentier, Mlle E., Histoire des reines de France. Nouvelle édition. Paris, Vermot et Ce. 192 p. et portr. 8.

Carpentin, A., Monnaies inédites de Provence des princes de la maison d'Anjou (Collection J. Charvet). Paris, J. Charvet, 20, rue de Londres. 15 p. 8.

Challamel, Augustin, Mémoires du peuple français depuis son origine jusqu'à nos jours. T. 4. Paris, L. Hachette et Ce. 525 p. 8. 7 fr. 50 c. L'ouvrage formera 8 vol.

Chambrier, James de, Marie-Antoinette, reine de France. Paris, L. Hachette et Ce. T. 1. 628 p. T. 2. 528 p. 8.

Chantrel, J., Histoire de France abrégée (cours élémentaire). Paris, Putois-Cretté. 298 p. 18.

Bibliothèque Saint-Germain.

Charma, A., Fouilles pratiquées à Evrecy par la société des antiquaires de Normandie, en 1867. Caen, Le Blanc-Hardel. 23 p. et planches. 8. Extrait du 26e volume des Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie.

Charpillon, Dictionnaire historique de toutes les communes du département de l'Eure. Histoire, géographie, statistique; avec la collaboration de M. l'abbé Caresme. 1re et 2e séries. Les Andelys, Delcroix. 88 p. 8. à 2 col.

Charvet, G., Le Château de Saint-Privat-du-Gard. Fragment d'histoire

locale. Uzès, imp. Malige. 31 p. 8.

Chevalier, l'abbé C., Histoire de Chenonceau, ses artistes, ses vicissitudes d'après des archives du château et les autres sources historiques. Lyon, imp. Perrin. XVI-600 p. 8.

Tiré à 200 exemplaires.

nois, en partie inédit. Grenoble, impr. Prudhomme. 11 p. 8.

Extrait du Bulletin de l'Académie delphinale.

Lation sur l'origine des seigneurs de Poitiers, souverains dans le Valentinois et le Diois, tirées des Mss. de la bibliothèque impériale, publiées et annotées. ibid. 14 p. 8.

Extrait du Journal le Dauphiné.

Romans; suivie de lettres inédites d'Henri III et de La Valette. ibid. 16 p. 8.

Extrait du Journal le Dauphiné.

Cholet, l'abbé, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Etienne-de-Baigne (en Saintonge). Niort, Clouzot. XXXIII—391 p. 4.

Choyer, Etude sur Henri II, fondateur de l'aumônerie Saint-Jean d'Angers. Angers, imp. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau. 28 p. 8.

Ciceri, Edoardo, Il Duca di Richelieu, cenni storici. Milano, tipografia del patronato e presso Carlo Barbini. 96 p. 16. L. 1.00.

Clarette, Jules, Les derniers Montagnards. Histoire de l'insurrection de prairial an III (1793) d'après les documents originaux et inédits. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 402 p. 18. 3 fr. 50 c.

Cléry, Journal; relation des événements de la tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 120 p. et grav. 12.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Constant, B., De la Réforme militaire en France. Nîmes, imp. Clavel-Ballivet et Ce. 56 p. 8.

Cordier, Alphonse, Madame Elisabeth de France, soeur de Louis XVI, ses vertus, sa correspondance et son martyre. 5e et 6e éditions. Paris, Vermot. XV-369 p. 12.

Collection J. Vermot.

Correspondance de Napoléon Ier, publiée par ordre de Napoléon III. T. 23. Paris, imp. impériale. 691 p. 4.

\_\_\_\_ T. 23. Paris, Plon; Dumaine. 592 p. 8.

Cosmae, le comte Gabriel Jules de, Souvenirs du règne de Louis XIV. T. 2. Paris, Ve J. Renouard. 453 p. 8.

Cottim, Paul, La politique de nos trois députés de l'Ain. 2e édition. Bourg, Germier. XV—116 p. 18.

Association pour la vie politique. Décentralisation.

Couder, Paul de, Histoire de la tour de Nesle. Paris, imp. Raçon et Ce. 112 p. 4. à 2 col.

Couturier de Vienne, A. F., Aurons-nous la guerre? Paris, Le Chevalier. 107 p. 18.

Crowe, Eyre Evans, History of France. 5 vols. Longmans. Vol. 5. XXIV – 876 p. 8.

Cuvillier-Morei-d'Acy, Notice historique et généalogique sur les premiers sires de Poix, sur les seigneurs et la maison de Mayencourt (en Picardie), depuis l'an 1175 jusqu'en 1868. Paris, imp. Rouge frères, Dunon et Fresné; l'auteur-editeur, 2, rue de la Barouillère. 82 p. 8.

Darboy, Mgr. l'archevêque de Paris, Lettre à M. Feuillet de Conches sur la publication de la correspodance de Mme Elisabeth de France.

Paris, Henri Plon. 24 p. 8.

Dareste, C., Histoire de France depuis les origines jusqu'à nos jours. T. 6. Depuis la paix de Ryswick jusqu'à Louis XVI. Paris, Plon. 619 p. 8.

Decazes, le duc, La Liberté et les conservateurs. 1re et 2e édit. Paris, Schiller; tous les libraires. 164 p. 8.

Delamox, Joseph, Les Femmes illustres de la France au moyen âge. Limoges, E. Ardant et Thibaut. 225 p. 8. Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Deioneie, Charles, Puy-l'Evêque (Lot) et ses environs. Aperçus historiques et archéologiques. Montauban, imp. Forestié; aux bureaux du Moniteur de l'archéologue. 70 p. et fig. 8.

Extralt du Moniteur de l'archéologue.

Desmarest, Ernest, Les Etats provinciaux, essai sur la décentralisation. Paris, Lib. internationale. 172 p. 8. 2 fr. 50 c.

Demarsy, Arthur, La prise de Doullens par les Espagnols, en 1595. Pièces contemporaines publiées et annotées. Paris, Dumoulin. 37 p. 8.

Desplanque, A., Notices sur les archives départementales, communales et hospitalières du Nord, publiées sous la direction de M. A. Desplanque, avec le concours de MM. les archivistes des mairies et hospices du ressort. 1er fascicule. Lille, imp. Danel. 95 p. 8.

Extrait du tome 10 du Bulletin de la commission historique du Nord.

Desponts, E., Un village de Gascogne pendant les guerres de la Fronde. Auch, imp. Foix. 93 p. 8. Extrait de la Revue de Gascogne.

Dessolims, E., Grandeur et décadence du Havre. 1re édition. Le Havre. imp. Roquencourt. 17 p. 8.

Didier, l'abbé C., Notice historique sur les deux monastères, le village, l'église, le collége et le château de Puellemontier; suivie d'une Courte notice sur l'abbaye de Boulancourt. Troyes, Bertrand-Hu. 164 p. 8.

Domat, Jean-Vincent, Documents historiques pour servir à l'histoire de la ville de Beaucaire. 2e opuscule: Chapelle de Notre-Dame de Bonaventure.

1re et 2e livraisons. Beaucaire, imp. Reymond. 41 p. 8.

Driou, Alfred, Episodes chevaleresques de l'histoire de France, moeurs, descriptions, peintures, tableaux, aventures et nouvelles de la France, sous les rois de la troisième race. Limoges, Barbou frères. 238 p. 8. Bibliothèque chrétienne et morale.

Du Bern, Jules, Influence des femmes sur les destinées de la France. Paris, Dentu. 322 p. 8. 6 fr.

Ducoudray, Elie, Réponse à la Démocratie. Paris, tous les lib. 4 p. fol. à 2 col. 25 c.

Du Fresne de Beaucourt, G., Jeanne d'Arc et sa mission, d'après son dernier historien. Paris, Palmé. 36 p. 8.

Le caractère de Louis XV. ibid. 123 p. 8.

Extraits de la Revue des Questions historiques. — Tirés à 50 exemplaires.

Dunnay, Gabriel, L'Université de Dijon (1722-1792). Discours prononcé à la conférence Proudhon, le 13 décembre 1867. Dijon, imp. Rabutot. 39 p. 8. Dunomt-White, Le Progrès politique en France. Paris, Guillaumin

et Ce. 253 p. 8.

Duruy, V., Petite histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec une carte de France. Nouvelle édition. Paris, L. Hachette et Ce. 295 p. 18.

1 fr.
Petit cours d'histoire universelle.

Effets, des, de la liberté. Paris, Lainé. 196 p. 8.

Esparbes de Lussim, Louis d', Le Gouvernement de la France. Paris, Dentu. 186 p. 8.

Esterno, d', Des Privilégiés de l'ancien régime en France et des Privilégiés du nouveau. T. 2. Paris, Guillaumin et Ce. XI—526 p. 8.

Etat présent de la noblesse française, contenant le Dictionnaire de la noblesse contemporaine, avec les armoiries décrites, les noms, qualités et domicile de plus de trente mille nobles et un grand nombre de notices généalogiques avec blasons gravés; une étude sur la noblesse; l'état des souverains d'Europe etc. 1868. 2e édition. Paris, Bachelin-Deflorenne. VIII—946 p. 8. à 2 col.

Etats généraux de Pontoise: cahier du tiers état, publié par Henri

Tartière. Mont-de-Marsan, imp. Ve Leclercq. 34 p. 8.

Fabre, A., Trésor de la chapelle des ducs de Savoie aux XVe et XVIe siècles. Etude historique et archéologique. Vienne, Savigné. XV—172 p. 4. Farjas, Achille, Mémoire sur la propriété du Deffan. Paris, Ve Bouchard-

Huzard. 42 p. 4.

Fassy, Paul, Episodes de l'histoire de Paris sous la Terreur. Louise de Savoie-Carignan, princesse de Lamballe et la Prison de la Force. Paris,

Lib. du Petit Journal. 111 p. et portr. 8.

Faudon, Victor, Essai sur les institutions judicaires politiques et municipales d'Avignon et du comté Venaissin sous les papes. Discours prononcé, le 4 novembre 1867, à l'audience solennelle de rentrée de la Cour impériale de Nîmes. Nîmes, imp, Clavel-Ballivet et Ce. 66 p. 8.

Hudovici Pii (842—884). Thesim proponebat Facultati litterarum pari-

siensi. Rennes, imp. Oberthur et fils. 72 p. 8.

Favre, Adolphe, Les cendres de Napoléon et le Senat. Paris, Agence générale de librairie. 16 p. 8.

Foillet, Alph., Simples récits d'histoire de France. Ouvrage rédigé conformément aux programmes officiels de 1866 pour l'enseignement secondaire spécial (année préparatoire). 1re partie. Des Gaulois à 1789. Paris, L. Hachette et Ce. IV—356 p. 18.

Fleury, Félix, 1815. L'enjambée impériale de l'île d'Elbe à Paris. Précis historique des principaux événements durant la traversée. Avec une gravure en tête. Grenoble, imp. Allier; tous les libraires. 8 p. 4. à 2 col.

Fontemay, Harold de, Armorial de la ville d'Autun, ou Recueil des armoiries de ses familles nobles et bourgeoises, de ses évêques, de son clergé séculier et régulier, et de ses corporations civiles et religieuses. Autun, impr. Dejussieu. XXIII—268 p. 8.

Tiré à 150 exemplaires dont 12 sur papier vergé.

- Essai sur les sceaux et armoiries des évêques d'Autun. Paris, Dumoulin. 36 p. avec fig. 8.

  Extrait de la Revue nobiliaire, 1867.
- Garzin, Eugène, Les Français du Nord et du Midi. Paris, Didier et Ce. XV-487 p. 12.
- Gariel, E., Description des monnaies carlovingiennes trouvées à Glisy en 1865. Paris, au siège de la Société de numismatique. 10 p. 8.

  Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie de 1867.
- Garmier, Joseph, Correspondance de la mairie de Dijon, extraite des archives de cette ville, publiée pour la première fois. T. 1. Dijon, Rabutot. CLXXVI—399 p. 8.

Analecta divionensia. Documents inédits pour servir à l'histoire de France et particulièrement à celle de Bourgogne, tirés des archives et de la bibliothèque de Dijon.

- Garmier-Pages, Discours prononcé au Corps législatif, le 9 décembre 1867, sur la politique extérieure, Italie, Allemagne. Edition populaire. Versailles. imp. Cerf. 36 p. 18.
- Gazeau, le R. P. F., Histoire de France, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, revue, corrigée et complétée. 2 vol. Paris, Albanel. 999 p. 18.
- Céméalogie de la maison de Flavigny (Vermandois et Normandie). Paris, imp. Vallée. 28 p. 4.
  - de la famille de La Gorgue Rosny. Paris, Bachelin-Deflorenne.
- Gomeourt, E., u. J. de, Geschichte der Marie-Antoinette. Autorisirte deutsche Ausgabe von Schmidt-Weissenfels. 3. Auflage. Wien, Markgraf & M. 1. Lfg. S. 1—96. gr. 8.

  n. 24 Syr.
- Gossellm, l'abbé J., Histoire et usages d'une compagnie d'archers dans le Bas-Santerre. Pages empruntées au registre de la confrérie de Saint-Sébastien de Marquivillers. Amiens, imp. Lenoel-Herouart. 46 p. 8. Extrait de la Picardie, 1867.
- Gouvernement, le, personnel et l'opposition. Paris, Dentu. 53 p. 8. Guérim, Raoul, Les tombelles antéhistoriques de la côte de Malzéville (1re série). Nancy, imp. Lepage. 14 p. et 1 pl. 8.
- Guérouit, Ad., député de la Seine, Deux discours sur la politique étrangère, prononcés dans les séances du Corps législatif du 3 et du 10 décembre 1867; suivis d'une étude sur la situation de l'Europe. Paris, imp. Dubuisson et Ce. 63 p. 8.
- Guizot, Edouard III et les bourgeois de Calais, ou les Anglais en France, ouvrage revu (1346—1558). 3e édition. Paris, L. Hachette et Ce. 96 p. 18.

Bibliothèque des chemins de fer.

- Histoire de la civilisation en France, depuis la chute de l'empire romain. 10e édition. 4 vol. Paris, Didier et Ce. VII—1747 p. 12. 4 fr. Cours d'histoire moderne.
- Essais sur l'histoire de France. 12e édition. ibid. VII—443 p. 6 fr.
- Hamnel, Charles, Histoire de l'abbaye et du collége de Juilly, depuis leurs origines jusqu'à nos jours; ornée d'une vue de la façade intérieure du collége, du portrait du P. de Condren, son fondateur et de l'autographe d'une des Oraisons funèbres de Bossuet. Paris, Douniol. XVII—690 p. 8.
  - 2e édition. ibid. XX—689 p. 18.
- **Hampiot**, Ch., Eléments de l'histoire et de la géographie de la France; précédés d'un Précis de géographie générale. Ouvrage écrit spécialement pour les enfants des écoles primaires etc. Metz, Alcan; Paris, Delagrave et Ce. 240 p. 12.

Helliy, Georges d', Extraction des cercueils royaux à Saint - Denis, en 1793. Paris, L. Hachette et Ce. 252 p. 12.

Meïss, Aloïss, Une Monnaie inédite de Montpellier. Paris, au siége de la Société de numismatique. 3 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie.

Hemmard, M. P., Les Campagnes de Charles le Téméraire contre les Liégeois, 1465—1468. Bruxelles, C. Muquardt. 102 p. 8. 2 fr. 50 c.

Heulz, H., Restitution à Guiche des monnaies attribuées à Guessin. Paris, au siège de la Société de numismatique. 3 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie de 1867.

**Elistoire** de France abrégée, divisée par siècles et détachée du Cours d'études composé pour les éléves de la congrégation de Notre-Dame. Paris, Thorin. XII—320 p. 18.

complète et méthodique des théâtres de Rouen; par J. E. B., (de Rouen.) T. 3. Théâtre des Arts. 1817—1833. Rouen, Giroux et Renaux. **548 p. 8**.

Horn, J. E., Le bilan de l'empire. 1re à 4e éditions. Paris, Dentu.

- Frankreichs Finanzlage. Deutsche Orig.-Ausg. 1. u. 2. Auflage. Wien, Hartleben. 53 S. gr. 8. 9 *Syr*:

Holst, Dr. H. v., Federzeichuungen aus der Geschichte des Despotismus. 1. Bändchen. Ludwig der Vierzehnte. Heidelberg, Bassermann. 169 S. gr. 8. n. 28 *Syr.* 

**Elubant** et **Marguerin**, Les grandes époques de la France, de ses origines à la Révolution. Edition illustrée par Godefroy Durand. Paris, P. Dupont; Delagrave et Ce.

Jaffus, T., La cité de Carcassonne a-t-elle renfermé une partie des trésors du Temple de Jérusalem? Que sont devenus ces trésors? Carcassonne, imp. Pomiès. 15 p. 8.

Jaugey, l'abbé J. B., Etude sur Jeanne d'Arc, sa vie, ses voix, sa sainteté, sa soumission à l'église, son procès et l'autorité ecclésiastique. Langres, Dallet: Paris, Durand et Pédone-Lauriel. .107 p. 8.

Inhberdis, le président André, Histoire générale de l'Auvergne, depuis l'ère catholique jusqu'au XVIIIe siècle. T. 1. Clermont-Ferrand, Thibaud. 542 p. et grav. 8.

Joneières, F., A propos du projet de loi sur la presse. Paris, Dentu.

Jousset, Le gouverneur de Bellème au siège de La Ferté-Bernard, 1590. Mortagne, Daupeley frèves. 10 p. 8.

Jouve, Statistique monumentale de la Drôme, ou Notices archéologiques et historiques sur les principaux édifices de ce département. Valence, Céas et fils. XII-332 p. et pl. 8.

Junnel, l'abbé Ed., Bourdon et ses anciens seigneurs, vicomtes de Do-

mart. Amiens, Lambert-Caron. 80 p. 8.

Mirk, John Foster, History of Charles the Bold, Duke of Burgundy. With Portraits. Vol. 3. Murray. VIII - 502 p. 8.

Labouchère, M. P. A., Monnaies du XVIe siècle. Paris, au siége de la Société de numismatique. 3 p. et pl. 8.

Lettre d'un conseiller général sur les dépenses départe-

mentales. Pau, imp. Véronèse. 24 p. 8.

La Chenaye-Deshois et Badier, Dictionnaire de la noblesse, contetenant les généalogies, l'histoire et la chronologie des familles nobles de la France, l'explication de leurs armes et l'état des grandes terres du royaume possédées à titre de principautés, duchés, marquisats, etc. On a joint à ce Dictionnaire le tableau généalogique et historique des maisons souveraines de l'Europe et une notice des familles étrangères les plus anciennes, les plus nobles et les plus illustres. 3e édition, entièrement refondue, réimprimée conformément au texte des auteurs et augmentée d'une table générale de tous les noms de familles, de terres, de fiefs, d'alliances citées dans le cours de l'ouvrage, ainsi que d'un Armorial représentant des blasons de maisons dont les généalogies sont comprises dans cette édition. T. 12. 1re partie. Paris, Schlesinger frères. 248 p. 4 à 2 col.

L'ouvrage aura 17 vol. et un Armorial de même format. Il est distribué par demivol. du prix de 10 fr. et de 30 fr. pour l'Armorial.

Lacombe, Paul, La morale sous Louis XIV. Saint-Germain, imp. Toinon et Ce. 24 p. 8.

Extrait de la Revue moderne, livraison du 1er octobre 1867.

Lacour, E., Notice historique sur la ville et les environs d'Orbec, depuis le IXe siècle. Lisieux, Piel. VI—200 p. 8. 3 fr.

Laferrière, Edouard, La censure et le régime constitutionnel. Précédée d'une lettre sur la liberté de la presse, par M. Eugène Pelletan. 2e édition. Paris, Le Chevalier. XII—323 p. 18. 2 fr.

Lagrèze-Fossat, A., La ville, les vicomtes et la coutume d'Auvillar. Montauban, Deloncle; Paris, Claudin. 265 p. 8.

Lalande, Ph., Mémoire sur les monuments préhistoriques de la Corrèze. Saint-Jean-d'Angély, Lemarié. 52 p. et planche 8.

Extrait du Bulletin annuel de la Société historique et scientifique de Saint-Jeand'Angély.

Lançon, R., Des lois de liberté et de leur durée en France. Lois sur la presse et le droit de réunion. Paris, Garnier frères. 62 p. 8.

Lapaume, J., Le prieuré de Joigny et Jeanne d'Arc. Grenoble, imp. Prudhomme. 19 p. 8.

Extrait des Mémoires de l'Académie delphinale.

Larouverade, E. de, Les dernières années du parlement de Bordeaux, 1775—1790. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour impériale de Bordeaux, le 4 novembre 1867. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 51 p. 8.

Larribe, Notice historique sur le monument érigé par la ville de Paris aux sources de la Seine. Paris. imp. Jouaust. 104 p. et 4 pl. 8.

Laudet, Georges, Grand Hôtel et Hôtel du Louvre. Eclaircissement historique sur les dispositions des appareils de manutention et modifications conseillées à la compagnie. Paris, imprim. Cosse et Dumaine. 181, p. et 10 planches. 4.

Ne se vend pas.

Laurent, F., Etudes sur l'histoire de l'humanité. T. 13. La Révolution française. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 1re partie. 601 p. 8.

Lavergne, L. de, De la population des arrondissements en 1846 et en 1866. Paris, imp. Lahure. 11 p. 8.

Extrait du Journal d'agriculture, 5 février 1868.

Layre, le baron de, Les minorités et le suffrage universel. Paris, E. Dentu. 48 p. 8.

Le Cointe, l'abbé, Conspiration des barons normands contre Guillaume le Bâtard et bataille du Val-des-Dunes en 1047. Caen, Le Gost-Clérisse. XI—92 p. 8.

Tiré à 800 exemplaires. — Papier vergé.

Leschwre, J., Liste complète des souverains de la France jusqu'à nos jours. 2e édition. Abbeville, Prévost; Vitoux; Paris, Dumoulin; Duraud. 51 p. 8.

Lescuve, Le Tour de la vallée. Histoire féodale, paroissiale, bourgeoise, amoureuse, littéraire et pittoresque de la vallée de Montmorency. 5e édition. Paris, Bachelin-Deflorenne. 544 p. 18.

Lefranc, Pierre, Le Rastel électoral. Paris, Le Chevalier; Perpignan, Julia frères. 15 p. 8.

Lemarchand, Albert, Bonchamps et les Prisonniers républicains de Saint-Florent-le-Vieil. Angers, imp. Barassé. 18 p. 8.

Extrait de la Revue d'Anjou.

Lermina, Jules, Emile Faure, et E. A. Spell, Histoire anecdotique illustrée de la Révolution de 1848. 1re partie. 1re livraison. Paris, Pache et Deffaux. 16 p. 8.

Le Roi, J. A., Récit des journées des 5 et 6 octobre 1789, & Versailles,

suivi de Louis XVI et le serrarier Gamain. Versailles, Etienne : Bernard

128 p. et 3 plans. 8,

Le Roux de Liney, et L. M. Tisserand. Paris et ses historiens aux XIVe et XVe siècles, documents recueillis et commentés. Paris, imp. impériale. XXXVI-665 p. et pl. 4.

Histoire générale de Paris, collections de documents publiée sons les auspices du conseil municipal.

Leuridam, Th., Notes sur l'origine du nom des Bleucts de Lille, sur les fondations de Louis de Creix, et sur la famille du foudateur. Lille, imp. Danel. 8 p. et pl. 8.

Extralt du tome 10 du Bulletin de la commission historique du département du

Loisemu, Petite histoire de France destinée aux élèves des écoles primaires. 2e édition. Histoire du moyen âge. Histoire moderne. Mistoire contemporaine. Paris, P. Dupont. 268 p. 18.

Longuemar, de, L'archéologie française à l'Exposition de 1967. port lu à la Société des antiquaires de l'Ouest. Poitiers, imprim. Dupré.

20 p. 8.

- Réfutation de quelques faits du Mémoire de M. de Rochebrune sur

les dolmens de la Charente. ibid. 7 p. 8. Ten Kingdome and the Antichrist? New York, 1866. 551 p.

Luymes, le duc de, Notice sur des fouilles exécutées à la chapelle Saint-Michel de Valbonne, près Hyères, Var. Paris, Savy. 12 p. et 6 pl. 4.

Magin, A., Histoire de France abrégée, depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, De-lagrave et Ce. 252 p. 18.

Finammeerit de février 1848. Paris, Lib. de l'Académie des bibliophiles.

Documents pour servir à l'histoire de nos mosurs.

Mares, Léon, Les forces défensives de la France. Montpellier, Seguin :

Paris, Tanera. 80 p. 8.

Flarquette, A. de, Histoire générale du comté de Harnes, en Artois, jusqu'à 1789, et de la connétablie de Flandre, 1093 à 1885, suivie de celle de Robert Robespierre, groffier de Harnes pour Saint-Pierre-lez-Gand, et de sa famille, de 1431 à 1792, le tout sur archives inédites. T. 2 et 3, fin. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 899 p. et 16 p. 8.

du 8 au 4 octobre 1867. Suivie d'une Notice historique sur ce monument.

Rouen, imp. Cagniard. 48 p. 8.

Massime, A., La Corsica e la Sardegua di fronte alla Francia ed all' Italia, considerazioni geografiche, storiche e politiche. Firense, tip. Ca-

Meaux, le vicomte de, La Révolution et l'Empire, 1789-1815. Etude d'histoire politique. 2e édition. Paris, Didier et Ce. V-484 p. 12.

Meijboom, Dr. L. S. P., De godsdienst der oude Noormannen. 1 stuk. Haarlem, A. C. Krusemann. 6, 844 S. met 1 gelith. gekl. kaart. 8. **8 f. 8**0 c.

Met nog één deel komplect.

Mémandres de la Commission d'archéologie et des sciences historiques de la Haute-Saône. Complément du tome 4. Vesoul, imp Suchaux. 277 p. et 5 planches.

de la Société des antiquaires de Normandie. Se série. 6e vol. (26e vol. de la collection). 1re partie. Caen, Le Blanc-Hardel; Paris,

Derache; Rouen, Le Brument. 386 p. et 5 pl. 4.

de la Société archéologique de Touraine. T. 18 et 19. Armorial général de la Touraine, précédé d'une notice sur les ordonnances, édits, déclarations et règlement relatifs aux armoiries avant 1789 ; par J. X. Carré de Busserolles. T. 1 et 2. Tours, imp. Ladevèse. 1208 p. 8. du roi et greffiers du parlement de Rouen, dressée sur les documents

authentiques; ornés de vignettes et de fleurons dessinés et gravés à l'eauforte par Louis de Merval, et publiés par les soins de la Cour impériale de Rouen. Rouen, Lanctin; Paris, Aubry. XXXI—206 p. 4.

Wichom, Joseph, La France en 1868. Paris, Le Chevalier. 32 p. 1 fr.

Montue, Blaise de, maréchal de Francée, Commentaires et Lettres. Edition revue sur les manuscrits et publiée avec les variantes pour la Société de l'histoire de France, par M. Alphonse de Ruble. T. 3. Paris, Mme Ve J. Renouard. XIV-545 p. 8.

Publication de la Société de l'histoire de France.

Montagnac, Elizé de, Les Ardennes illustrées, (France et Belgique). 1er

vol. Paris, L. Hachette et Ce. 133 p. et 12 pl. 4.

Maxime de, Paris, son histoire, ses monuments, depuis son origine jusqu'à nos jours. Lille, Lefort; Paris, Mollie. VIII-308 p. 4.

Niorel, Mme Emma, Cours abrégé d'histoire de France depuis 420 jusqu'à 1852, présentant pour chaque règne un questionnaire et des synchronismes; à l'usage des écoles chrétiennes et des écoles primaires. 10e édition. Tours, Mame et fils. 179 p. et fig. 18.

Werim, Frédéric, La France au moyen âge. Histoire de l'affranchisse ment des communes et des premières luttes du tiers-état contre la royauté. Se édition. Paris, Pagnerre. 192 p. 32. 60 c.

Bibliothèque utile.

Mauton, P. D., Histoire d'Autrey, de sa seigneurie et de ses dépendan-

ces. Gray, imp. Roux. 383 p. 8.

Nanoléon III et la politique secrète du second empire. Extraits de mémoires secrets; documents diplomatiques pour servir à l'histoire du second empire. Bruxelles, C. Muquardt. 88 p. 8.

Nervo, le baron de, Etudes historiques. Les Finances françaises sous la Restauration, 1814—1830, faisant suite aux Finances sous l'ancienne monarchie, la République, le Consulat et l'Empire, 1811—1814. T. 4. Paris. Michel Lévy frères; Lib nouvelle. 538 p.

Nettement, F., Histoire populaire de Louis XVII. 2e édition. Pa-2 fr. ris, Dillet. VII—316 p. 18.

Alfred, Histoire de la restauration. T. 6. Règne de Louis XVIII. Ministère de M. de Villèle. Paris, Lecoffre fils et Ce. 800 p. 8.

Notice historique sur Tarare; par M. A\*\*\* S\*\*\*, de Tarare. Tarare, imp. Girin-Berthier. 87 p. 8.

- historique et généalogique sur la famille de Wespin, orginaire de Dinant-sur-Meuse. Amiens, Caillaux. 24 p. 8. Papier vergé.

Ordinaire, Léon, Deux époques militaires à Besançon et en Franche-Comté, 1674—1814. 2 vol. Besançon, Turbergue. VIII—233 p. et 1 plan.

O'Rellly, E., Les deux procès de condamnation, les enquêtes et la sentence de réhabilitation de Jeanne d'Arc, mis pour la première fois intégralement en français d'apiès les textes latins originaux officiels, avec notes, notices, éclaircissements, documents divers et introduction. 2 vol. Paris, Plon. CXII-- 975 p. 8.

Paixhams, le général de, Retraite de Moscou. Notes écrites au quartier

de l'empereur. Metz, imp. Maline. 62 p. 8.

mmier, Mémoire sur les sépultures gallo-romaines découvertes à Lisieux, dans le Grand-Jardin, en février, avril et mai 1866. Caen, Le Blanc-Hardel, 33 p.

Extrait du Bulletin monumental publié à Caen per M. de Caumont.

Particule, la, nobiliaire. Evreux, imp. Hérissey; Paris. 79 p. 8. Pas de guerre. Paris, Armand Le Chevalier. 32 p. 8. Peiet de la Lozère, Charles Ier et Louis XVI. Paris, imp. Meyrueis. 24 p. 8.

Extrait de la Revue chrétienne du 5 mars 1868.

Perret de la Menue, Emile, Recherches historiques sur le château du Perron à Oullins, et sur les faits principaux relatifs aux familles qui le possédèrent. Lyon, imp. Vingtrinier. 37 p. 8.

- Peschier, A., Causeries parisiennes. 12. édit. Stuttgart, Neff. XXIII —148 S. 16.
- Petit, Ernest, Avallon et l'Avallonnais, étude historique. Auxerre, Gallot. 520 p. 8.
- Pichat, Laurent, L'Art et les Artistes en France. 3e édition. Paris, Pagnerre. 188 p. 32.

  60 c.

  Bibliothèque utile.
- Piiot, J. J. A., Le château d'Arvilliers, Commune de Corenc. Grenoble, imp. Prudhomme. 14 p. 8.

  Extrait du journal le Dauphiné.
- Politique, la, de l'empire et le suffrage universel. Paris, imp. Brière. 45 p. 8.
- Pomponne, marquis de, ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères, Mémoires publiées d'après un manuscrit inédit de la bibliothèque du Corps législatif; par J. Mavidal. 2 vol. Paris, Huet. XVIII—1145 p. 8.
- Tome 1. Ambassade en Suède. Tome 2. Etat de l'Europe, 1671—1680.

  Ponton d'Amécount, le vicomte de, Comment s'est formé le nom de la ville du Mans. Paris, au siége de la Société de numismatique. 3 n. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie de 1867.

Proces-verbaux de la commission départementale des antiquités de la Seine-Inférieure. T. 2. 1849—1866. Rouen, imprim. Boisel. VII—456 p. avec vign. 8.

des séances du Sénat. Année 1868. T. 1. Du 18 novembre 1867 au 11 janvier 1868. VII—761 p. T. 2. Du 14 janvier au 5 février. Paris, imp. Lahure. V—716 p. 8.

Promemade, une, à Planchamp: Berceau des trois Barrot. Quelques particularités sur le chef de la famille, Odilon Barrot. Mende, imprim. Ingnon. 16 p. 8.

Extrait du Moniteur de la Lozère.

Proudhom, P. J., Oeuvres complètes. Les Confessions d'un révolutionnaire pour servir à l'histoire de la révolution de février. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par l'auteur. Paris, Lib. internationale. 328 p. 18.

Oeuvres posthumes. — France et Rhin. 2e 'édition, augmentée d'un appendice. Bruxelles. 260 p. 18.

Proyart, l'abbé, Vie de Mme Louise de France, religieuse carmélite, fille de Louis XV; abrégé de l'ouvrage. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut. 119 p. 18.

Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Abrégé de l'ouvrage. ibid. 120 p. et grav. 18.
Bibliothèque religieuse, morale, littéraire, pour l'enfance et la jeunesse.

Oui a fait la France? Paris, Dentu. 30 p. 8.

Rambaud, Les souvenirs historiques de la campagne de Colmar. Discours prononcé le 10 août 1867 à la distribution des prix du lycée de Colmar. Colmar, imp. Decker. 16 p. 8.

eillis et publiés. Règne de Louis XIV, 1661. Paris, Durand et Pédone-Lauriel. XXXII—467 p. 8.

Recueil de chartes originales de Joinville, en langue vulgaire, publié par M. N. de Wailly. Paris, imp. Lainé et Havard. 56 p. 8.

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 6e série, tome 5.

Relations, les, de la France en Europe. Simple aperçu. Paris, Amyot. 16 p. 8.

Reynard-Lespinasse, H., I. Billets de confiance inédits. II. Une Médaille en plomb de la première République. Paris, au siège de la Société de numismatique. 3 p. 8.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numismatique, 1867.

Robert, Charles, Sigillographie de Toul. Paris, Rollin et Feuardent: Frank. 292 p. 4.

Robville, de, Histoire de Jeanne d'Arc surnommée la Pucelle d'Orléans. Nouvelle édition, ornée de gravures et augmentée des fêtes et cérémonies faites en son honneur. Paris, Bailly. 108 p. 18.

Rochambeau, le comte Achille de, Le château de la Poissonnière. 2e édition. Vendôme, imp. Lemercier. 15 p. 8.

Tiré à 25 exempl. dont 12 sur papier vergé.

Excursions archéologiques dans le Vendômois: Le château de Poissonnière. Lettre à M. de Caumont, directeur de la Société française d'archéologie. Caen, Le Blanc-Hardel. 13 p. 8.

Extrait du Bulletin monumental publié à Caen par M. de Caumont.

Rodrigues, Hippolyte, L'idée israélite en France, en 1868. Paris, imp. Wittersheim. 19 p. 8.

Publié dans le Correspondant du 25 janvier 1868 et dans les Archives israélites du

· Précis financier de la créance de la France contre l'Angleterre, en vertu des traités de 1815. Paris, Dupont; Dentu. 185 p. 8. 3 fr. Romée d'Avirey, Louis XIV et les principaux personnages de son

temps. Paris, Maillet. VII-406 p. 8. 7 fr. Roy, J. J. E., Histoire de Marie-Antoinette, reine de France et de Na-

varre. 5e édition. Tours, Mame et fils. 239 p. et grav. 12. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

- Souvenirs des temps mérovingiens. Nouvelle édition. ibid. p. et grav. 18. Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Saimt-Paul, de, député au Corps législatif, La Situation financière. Session de 1868. Paris, imp. P. Dupont. 23 p. 4.

Saint-Beuve, C. A., Le Comte de Clermont et sa cour, étude histori-Paris, lib. de l'Académie des bibliophiles. que et critique. et fac-simile. 18. 3 fr.

Saint-Germain, L. de, Vie de Marie-Antoinette, reine de France. Rouen, Mégard et Ce. 192 p. 12. Bibliothèque morale de la jeunesse.

Saint-Ouen, Mme L. de, Histoire de France depuis l'établissement des. Francs dans les Gaules jusqu'à nos jours, avec les portraits des rois. Nouvelle édition. Paris, L. Hachette et Ce. 202 p. 18. 75 c.

Sailn, Patrice, Notice sur Chilly-Mazarin. Le Château. L'Eglise. Le Village. Le maréchal d'Effiat. Notice accompagnée d'appendices, de notes biographiques, historiques et géographiques, de fac-simile de Monlornet, Chastillon, Perelle. Repoduction de dalles funéraires et 6 eaux-fortes par Karl Fichot. Paris, Adr. Leclère; Aubry; Claudin; Liepmannsohn et Dufour. VII—269 p. 4.

Sauley, F. de, Lettre à M. de Caumont sur l'arc triomphal d'Orange

Caen, Le Blanc-Hardel. 7 p. 8.

Extrait du Bulletin monumental, publié à Caen par M. de Caumont.

Sauzay, Jules, Histoire de la persécution révolutionnaire dans le département du Doubs, de 1788—1801, d'après les documents originaux inédits. T. 3. La Terreur. Besançon, Turbergue. VIII-830 p. 8.

Seigneur, Georges, Les deux politiques. Lettre à M. Thiers. Paris,

Dentu. 16 p. 8.

Semelaigne, Essai sur l'histoire de Conches. Paris, Henry. 383 p. 18. Sirven, Alfred, Les Prisons politiques. Sainte-Pélagie. Paris, Lebigre-Duquesne. 250 p. 18. 3 fr.

Sketch, Historical, of the Cathedral or Minster of Strasburg. Sixth edi-

tion. Strasbourg, Schmidt; Grucker.

Société française d'archéologie. Institut des provinces de France. Compte rendu du congrès archéologique et des assises scientifiques de Guéret. Guéret, imp. Dugenest. 316 p. et 8 pl. 8.

Steemackers, F. F., Agnès Sorel et Charles VII, essai sur l'état politique et moral de la France au XVe siècle. Paris, Didier et Ce. et portr. 8.

- Suger, Ocuvres complètes, recueillies, annotées et publiées d'après les manuscrits pour la Société de l'histoire de France, par A. Lecoy de la Marche. Paris, Ve J. Renouard. XXIV—483 p. 8. 9 fr. Publié par la Société de l'histoire de France.
- Swierszez, Bolesl., Napoleon III. und die Territorial-Entschädigungen Frankreichs. Aus d. Poln. übers. Posen, Merzbach in Comm. 136 S. gr. 8.
- Sybel, Heinrich v., History of the French Revolution. Translated from the Third Edition of the Original German Work, by Walter C. Perry, Esq. In 4 vols. Vols. 1 and 2. Murray. XXVIII -- 1011 p. 8. 24 sh.
- Tarbouriceh, Amédée, Bibliographie politique du département du Gers pendant la période révolutionnaire; publiée pour la première fois, d'après les imprimés et les documents authentiques. 2e tirage, avec additions et corrections nouvelles. Paris, Aubry. 74 p. 8.

Tiré à 120 exemplaires.

- Les Cahiers du clergé et du tiers état de la sénéchaussée d'Auch en 1789, avec l'analyse des procès-verbaux d'après les manuscrits des archives de l'empire. ibid. 81 p. 8.

  Tiré à 50 exemplaires.
- Teissier, Octave, La famille de Forbin et les burgeois de Solliés. Paris, Dumoulin. 55 p. 8.

  Extrait du Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéologiques de la ville de Draguignan.
- Thierry, Augustin, Oeuvres complètes. Récits des temps mérovingiens, précédés de considérations sur l'histoire de France. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 564 p. 18.

  Bibliothèque contemporaine.
- Thiers, Discours prononcés au Corps législatif sur la Question romaine, séance du 4 décembre 1867, et sur la Politique extérieure, séance du 9 décembre 1867. Tours, Mazereau; Paris, Lheureux et Ce. 100 p. 8.
  - Discours prononcés au Corps législatif, les 4 et 9 décembre 1867, sur la Question romaine et sur la politique extérieure. Edition populaire. Tours, Mazereau; Paris, Lib. du Petit Journal. 88 p. 18. 25 c. Discours prononcés au Corps législatif, les 30 janvier, 7, 8, 15, 21 et 22 février 1868, sur la liberté de la presse. Tours, Mazereau; Paris, Degorce-Cadot. 164 p. 8.
- Thilloy, Jules, Le comte Emmery en 1804. Metz, imp. Blanc. 16 p. 8. Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Metz, année 1866-67. Tiré à 100 exemplaires.
- one del 1852. Con 2 ritratti di Napoleone I e Napoleone III. Caserta, tip. G. Nobile. 8.

  L. 1, 00.
- Titres, les, de la dynastie napoléonienne. Paris, Plon. 76 p. 8. Todière, Louis XIII et Richelieu. 6e édition. Tours, Mame et fils 288 p. et 6 grav. 12.
- Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

  Toschi, le chevalier J. B., Précis historique de Nice depuis sa fondation jusqu'en 1860. 2e partie. Nice sous la République, l'Empire et les Cent-Jours. T. 1. Nice, Cauvin. 407 p. 8.
- Trippault, Emmanuel, Les anagrammes des noms et surnoms des damoiselles et dames d'Orléans. Orléans, Herluison. 40 p. 8. Tiré à 100 exemplaires dont 4 sur peau de vélin.
- Trauttweim v. Belle, Dr. E., der Cardinal Richelieu. Vortrag. Berlin, Springers Verl. 32 S. gr. 8.
- Troude, O., Batailles navales de la France. Publié par P. Levot. T. 3. Paris, Challamel aîné. 536 p. et 2 plans. 8. 6 fr.
- Walentim, Notice historique et chronologique sur l'ancien palais royal et l'ancien hôtel de ville de Vitry-le-François. Vitry le-François, imp. Bitsch. 77 p. 8.

Waulabelle, Achille de, Histoire des deux Restaurations jusqu'à l'avé-

108 p.

nement de Louis-Philippe, de janvier 1813 à octobre 1889. 7e édition, revue avec le plus grand soin par l'auteur. 8 vol. Paris, Garnier frères. 3946 p. 8.

Wogel, Charles, Du commerce et des progrès de la puissance commerciale de l'Angleterre et de la France, au point de vue de l'histoire, de la législation et de la statistique; d'après les sources et les données officielles; avec une introduction comprenant un aperçu de l'histoire générale du commerce jusqu'à nos jours. T. 2. Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils; Paris, même maison; Guillaumin et Ce. III—682 p. 8.

Wolontaires, les, de la science. L'organisation des carrières scientifiques. La décadence de la science française. La nouvelle loi sur la presse et le progrès scientifique. Paris, imp. Renou et Maulde. 8 p. 4.

Extrait du Moniteur scientifique Quesneville, numéro du 15 mars 1868.

Voltaire, Oeuvres complètes; avec préfaces, notes et commentaires nouveaux; par Emile de La Bédollière et Georges Avenel. T. 2. Essai sur les mœurs. Siècle de Louis XIV. Siècle de Louis XV. Histoire du Parlement de Paris. Edition du journal le Siècle. Paris, bureaux du Siècle. 708 p. à 2 col. 4.

Wachenhusen, Hans, Pariser Photographien. Berlin, Hausfreund-Expedition. 255 S. br. 8.

n. 2|3 \*\*\*

Walsh, le vicomte, Saint Louis et son siècle. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 358 p. et 4 gr. 8.

### d. Belgien.

Annales de la Société d'émulation pour l'étude de l'histoire et des antiquités de la Flandre. 3e série. Année 1868. Bruges. 3 \$ 26 Syr. Borgmet, Jules, Cartulaire de la commune de Fosses. Documents inédits relatifs à l'histoire de la province de Namur, publiés par ordre du conseil provincial. Namur. 364 p. 8. 1 \$\pi\$ 28 \$\frac{9}{37}. Desmarest, Ernest, Les états provinciaux. Essai sur la décentralisation. Bruxelles et Paris. 168 p. 8. Diegerick, I.-L.-A., Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville d'Ypres, publié. 7 vol. Bruges. 8. Le volume. 1 Ap 17 Syn: Dupont, Edouard, Notices préliminaires sur les fouilles exécutées sous les auspices du gouvernement belge. Tome 2. Bruxelles, C. Muquardt. Emporad, J.-B., Leçons d'histoire nationale, destinées aux élèves de la division supérieure des écoles primaires. Manuel de l'élève. Namur. 18. Manuel du maître. Manuel de l'élève. Galesloot, L., Troubles de Bruxelles de 1619. Justification apologétique pour l'avocat Rombaut Van Uden; publiée avec une introduction et des notes. Bruxelles. 97 p. 8. 1 \$ 20 Syr. Prix pour les souscripteurs. 2 \$ 71/2 Syr. Prix pour les non-souscripteurs. Collection de Mémoires relatifs à l'Histoire de Belgique. — Tome 27. Gatti de Gamond, Mlle, Histoire abrégée de la Belgique. Bruxelles, XIV—266 p. 12. H. Manceaux. 1 fr. 25 c. Gemelli, Carlo, Storia della rivoluzione belgica dell'anno 1830. Bologna, L. 4.

Gemonceaux, L., Kort begrip der geschiedenis van Belgie.

108 p.

16.

naar de fransche uitgaaf, goedgekeurd door de centrale commissie. Bruxel-

Précis de l'histoire de Belgique. Nouvelle édition.

**Mempard**, M.-P., Les Campagnes de Charles le Témér aire contre les Liégeois, 1465—1468. Bruxelles. 102 p. 8. 1 \$ 6 Syr. Juste, Théodore, Histoire de Belgique, depuis les temps primitifs jusqu'à la fin du règne de Léopold Ier. 4e édition, revue et considérablement augmentée, illustrée d'environ 500 superbes gravures dues au crayon et au burin des premiers artistes du pays, complétée par 9 chapitres inédits, consacrés à la Révolution de 1830 et au Règne de Léopold ¡Ier. Bruxelles, Bruylant - Christophe et Ce. 3 vol. d'au moins 350 p. chacun, ornés d'une multitude de vignettes, entêtes, lettrines, culs-de-lampe, etc., et enrichis de plus de cent grandes planches tirées à part ou intercalées dans le texte, savoir: lo de titres en couleur et or, à la manière des anciens manuscrits; 20 de 20 à 25 portraits rehaussés de teintes lithographiques et coloriés à l'aquarelle, exécutés d'après les monuments les plus authentiques, statues, tableaux, monnaies, sceaux, etc., etc.; 30 de 6 cartes géographiques, présentant les limites et les divisions du pays aux différentes époques de son passé; 40 de 70 à 80 compositions historiques, faits mémorables, batailles, couronnements, fêtes publiques, scènes de Prix de l'ouvrage complet, 45 fr. moeurs, etc. 8. Les Fondateurs de la monarchie belge. Charles De Brouckere, bourgmestre de Bruxelles, 1796—1860. Bruxelles, C. Muquardt. 4 fr.

Le Comte Le Hon, ministre d'Etat, ancien ministre plénipotentiaire de Belgique à Paris, etc., d'après des documents inédits. Bruxelles, Muquardt; Paris, Reinwald. XV—236 p. 8. 7 fr. 50 c. Les Fondateurs de la monarchie belge.

Polain, M.-L., Recueil des ordonnances du duché de Bouillon, 1240 — 1795. Bruxelles. V—475 p. Folio.

Réflexions, Quelques, politiques au sujet de la réorganisation de l'armée, par un ancien membre du congrès national de 1830. Bruxelles. 55 p. 8.

Vanderplassche, Ed., Militarisme et civilisation. Conférences données en 1866, au Nederduitsche Bond d'Anvers; traduites du flamand et précédées de quelques considérations sur le projet de loi d'organisation militaire, actuellement en discussion, par César-Phillippe Ansveld. Bruxelles. 80 p. 8.

#### e. Die Niederlande.

Arend, Dr. J. P., Algemeene geschiedenis des vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden. Voortgezet door Mr. O. van Rees en Dr. W. G. Brill. 3e deel, 4e stuk, 15e tot 24e afl. Amsterdam, C. L. Schleijer en zoon. bl. 449-768, met pl. en portr. in staal gegrav. 8.

Per afl. f. 0,50.

Assem, A. van, Wat nu? Een politieke brochure. Amsterdam, P. N. van Kampen. 28 bl. 8.

Belang, Lands, en partij belang. Een woord aan de kiezers gerigt in Januarij 1868 door een ambteloos burger. 3e duizendtal. 's Gravenhage, M. J. Visser. 16 bl. 8.

f. 0,10.

Bescheiden, Diplomatieke, betreffende de Limburg-Luxemburgsche aangelegenheden 1866—1867. Uitgegeven door het ministerie van buitenlandsche zaken. 's Gravenhage, Algemeene landsdrukkerij. W. P. van Stockum. 2 en 71 bl. fol. f. 0,60.

Beschouwingen, Finantieele, bij den aanvang van het jaar 1868, op daadzaken en deugdelijke berigten gegrond, door den schrijver van "Amerikaansche fondsen als geldbelegging." 1e en 2e druk. Amsterdam, H. de Hoogh. 35 bl. 8.

Politieke, 4e gedeelte. De zwakheid van het ministerie. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 2 en 103 bl. 8. f. 1.
Bijvoegsel tot het vierde gedeelte. De zwakheid van het mini-

```
Aldaar. 2, 3 en 34 bl. 8.
                                                                f. 0,50.
  sterie.
Beschouwingen, Politieke. 5e gedeelte : de diplomatieke bescheiden
 betreffende de Limburg-Luxemburgsche aangelegenheden. 's Gravenhage,
  Martinus Nijhoff. 45 bl. 8.
Bladjes, Losse, of Bijdragen tot de geschiedenis van de stad en haven
  van Nieuport. Nieuport. 30 p. 8.
Breugel Douglas, Mr. R. baron Van, Over het adelsregt in de Ne-
  derlanden. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 137 en 18 blz. 8.
Broers, Dr. H. J., Losse volksblaadjes over vaderlandsche geschiedenis.
 Nieuwe serie. No. 1. Utrecht, W. F. Dannenfelser. 24 bl. 8. f. 0,25.
Buijs, A., Er op of er onder! De twee levenskwestiën van ons land: de
 koloniale- en de onderwijs kwestie. Utrecht, A. J. Servaas van Rooijen.
  16 bl. 8.
                                                                f. 0,26.
        – (de Utrechtsche), Néerlands toekomst. Een kort maar bondig
  woord aan de kiezers. Utrecht, A. J. Servaas van Rooijen.
                                                               f. 0,10.;
  25 ex. f. 2; 50 ex. f. 3,75; 100 ex.
Burem's, Mr. H. J. van, Overzigt over de ontbinding van de Tweede
 Kamer der Staten-Generaal, en de gevolgen daarvan in Rotterdam. 1e en
                                                                 Gratis.
  2e druk. Rotterdam, C. A. van Reyn. 2 en 28 bl. 8.
Confédération, la, des Pays-Bas unis. Bruxelles et Liége.
                                                              23 p. 8.
Crise, la, actuelle, en Hollande par F. d. V. Berlin, Buchh. f. Staats-
  u. Rechtswiss. 35 S. Lex.-8.
                                                               n. 1/3 4
Demis, Th., Souvenir de la domination espagnole dans les Pays-Bas.
 Douai, Crépin. 18 p. 12.
      Ouvrage tiré à 16 exemplaires : 4 sur papier ordinaire, à 8 fr.; 6 sur carte blanche,
      à 5 fr.; 4 sur papier vergé, à 5 fr.; 2 sur peau de vélin, à 15 fr.
Emschedé, Mr. A. J., Inventairs van het archief der stad Haarlem. 3e
  afdeeling. Inhoudende de registers en stukken van 1795 tot Nov. 1813
  de lijsten der zegels en kaarten. 10e afl. Haarlem, A. C. Krusemann.
  58 bl. en 3 gelith. platen. 8.
                                                                f. 0,75.
Felsenhart, J., Les colonies anglaises de 1574—1660, d'après les State
  Papers, et épisode de l'émigration belge en Virginie. Gand. 8. 20 Syr.
Feytems, H. Verhalen uit de vaderlandsche geschiedenis. 2e uitgasf.
  Lierre. 134 p. 12.
                                                                  8 Syr.
Gigeh, Mr. J. van, Beknopte handleiding voor de beoefening van de
  gronden der staats-, provinciale- en gemeende-inrigting van Nederland,
  ten behoeve van het onderwijs op de hoogere burgersscholen. 2e afl.
  's Gravenhage, M. J. Visser. bl. 49-204. 8.
                                                                f. 0,40
                                                                f. 0,70.
Gosler, Willem H., Levensschets van Gijsbert Karel Graaf van Hogen-
  dorp, de grondlegger van Neêrlands vrijheid. Rosendaal, J. Suykerbuyk.
Eleimslus. Het archief van den raadpensionaris Antonie Heinsius, uit-
  gegeven door Jhr. Mr. H. J. van der Heim. 1e deel. 's Gravenhage, Mar-
  tinus Nijhoff. 9, CV en 240 bl. 8.
Heijdenrijck, Mr. C. J. A., Het ministerie Heemskerk-Hasselman.
  's Gravenhage, Gebr. J. en H. van Langenhuijsen. 42 bl. 8.
Hofdijk, W. J., Geschiedenis der Kennemer-vrijbuiters.
                                                           2e stuk. le
  gedeelte. Amsterdam, L. F. J. Hassels. bl. 177-256. 8.
        - Schets van de geschiedenis der Nederlanden, opgehelderd met
  afbeeldingen. 2e vermeerderde druk. Amsterdam, Gebr. Binger. 6 en
  190 bl. met houtgravuren tusschen den tekst, 41 groote platen en 4 ge-
  lith. kaarten. 8.
                                                                f. 3,60,
      Oranje en zijn keurvendel, in 1572. Utrecht, L. E. Bosch en
                                                            11 fl. 90 c.
  Zoon. 2, X en 320 S. met 17 gekl. gelith, platen.
  In linnen
                                                            13 fl. 90 c.
         - Voor 300 jaren. Historische herinnering. VI. De Maraan. Ut-
```

recht, Kemink en Zoon. S. 253 – 203 met 1 gelith. gekl. plaat. 8.

```
Jamson, J. F., Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland. 5e druk. Harlingen, J. F.V. Behrns. 8 bl. 8.

£ 0,05.
```

Opwekking aan alle openbare onderwijzers in Nederland, voor de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op den 22en Januarij 1868. Groningen, H. Geertsema Jr. 20 bl. 8.3

Inventaris der versameling kaarten, berustende in het Rijks-Archief, Uitgegeven op last van Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken. 's Gravenhage, Mart. Nijhoff. 1867. 1e ged. 16 en 309 blz. 8. 2 fl.

Jorissem, Theod., De omwenteling van 1813. Bijdragen tot de geschie uis der revolutie, met inleiding en aanteekeningen 1e en 2e deel. Groningen, J. B. Wolters. 1e deel. Inleiding. CCCCIV blz., 2e deel Bijdragen. VIII en 110 blz. VIII en 108 blz. en IV en 134 blz. 8. Per deel. 3 fl. 75 c.

Juste, Théodore, Histoire de la Révolution des Pays-Bas sous Philippe II. 2e partie. T. 2. Bruxelles, Decq; Paris, Durand. 217 p. 8.

Hemper, J. de Bosch, Orde en vooruitgang. Een woord an de kiesers te Amsterdam, over de tot heden door de kiesvereenigingen aldae voorgestelde kandidaten. Amsterdam, E. S. Witkamp. 7 bl. 8. f. 0.05.

Heuchemius, Mr. L. W. C., Brief aan eenen kiezer. Leiden, Jac. Hazenberg, Corns. 200n. 30 bl. 8.

Moomem, H. J., Over de beide staa spartijen in de voormalige republiek der vereenigde Nederlanden. Uitgegeven ten behoeve der oprichting van een gedenkteeken op het slagveld van Heiligerlee. Amsterdam, G. v. i. Post. 172 bls. 8.

Lann, Mr. A. van der, De kroon en het volk. Toespraak in eene vergadering van kiezers uit het hoofd-kiesdistrict Leeuwarden, gehouden de fen januarij 1868, omtrent de keuze van candidaten tot leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Leeuwarden, W. Eekhoff. 14 M. 8. f. 0,10; 12 ex.

Lecure, L. de, Néerlands ondergang of behoud. Een hoog ernstig word. Vooral met het oog op de aanstaande verkiezingen. Uitgegeven voor nekening van den schrijver, Amsterdam, H. M. Bremer. 23 bl. 8. £ 0,25.

Leupe. P. A., Inventaris der verzameling kaarten, berustende in het Rijks-Archief. Uitgegeven op last van Zijne Excellentie den Minister van Rinnenlandsche zaken. 1e gedeelte. 's Gravenhage, Martinus Kijhef. 16 en 311 bl. 8.

Liberaal, met aanteekeningen. De meeting te Zaandam, op 3 Februarij 1868, en de uitslag der verkiesing in het disdrict Haarlem, op 6 Februarij 1868, 1e en 2e druk. Zaandam, Keyzer's Boekhandel. 27 bl. & £ 626.

Los em vast voor 1868. 1e afl. Leiden, S. C. van Doceburgh. 4 et 192 bl. 3.

Mears. Rev. J. W., Beggars of Holland and Grandees of Spain. A Bistory of the Reformation in the Netherlands. A.D. 1200 to 1578. Phile-

delphia. 477 p. 16.

Wetley, John Lothrop, History of the united Netherlands, from the desh
of William the Silent to the twelve years' truce 1609. In four vol.

J. Murray. Wit Portraits. Vol. 1 et 2. XVIII—1231 p. 8.

Present XVIII—1231 p. 5.

Present XVIII—1231 p. 5.

History of the United Netherlands; from the death of William the Scient to the twelve years' trace—1600. Vol. III and IV. The Here Martines Nijhod. 1967. I en 363 hl.: VIII en 360 hl. met part in himsen. E 7.20; 4 din compl.

L 14.0

New sie Enablige II-199 p. 5. History. Complete in 1 sel.

Muller. R. P. L. Guskieiseis des regesting in de mades geminede

provincien tot aan de komst van Leicester. Leiden, S. C. van Doesburgh. 1579—1585. VI en 264 bl. 8. f. 2,50.

Nemo, Beschouwingen over sociale en politieke onderwerpen. Kampen, K. van Hulst. 4 en 256 bl. 8. f. 2,80.

Nuyems, Dr. W. J. F., De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw, uit een katholiek oogpunt beschouwd. Andwoord aan Prof. R. Fruin, Prof. J. van Vloten en Dr. M. van Deventer. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. 54 bl. 8.

Overdruk uit de "Dietsche Warande."

- Oppositie, De, in de Tweede kamer der Staten-Generaal tegen den minister van buitenlandsche zaken. 's Gravenhage, W. P. van Stockum. 23 bl. 8.
- Partijbelang en staatsbelang. Utrecht, Kemink en zoon. 23 bl. 8. f. 0,20
- Polytropos, Nederland uitgeschud! Een woord over de nieuwe leeningen. Amsterdam, C. van Helden. 12 bl. 8. f. 0.05.
- Publications de la société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le grand duché de Luxembourg. Année 1866. Tome XXII. Luxemburg 1867, Bück. L u. 191 S. mit 5 Steintaf. 4.
- het einde der achttiende eeuw. 2e deel. Utrecht, Kemink en Zoon. XIV-506 bl. 8.

Afzonderlijk onder den titel:

- Mr. O. van Rees, Geschiedenis der koloniale politiek van de republiek der vereenigde Nederlanden.
- **Roorda van Eyslinga**, S. F. W., Nederland en Insulinde. Leerrede gehouden te Nijmegen, den 5 Januari 1868. 's Hertogenbosch, G. H. van der Schuyt. 34 bl. 8.

  f. 0,40.
- schotel, Dr. G. D. J., Het oud-Hollandsch huisgezin der zeventiende eeuw. Met platen door C. Rochussen en D. van der Kellen Jr. 2e stuk. Haarlem, A. C. Krusemann. 4 bl. en bl. 249—478 met 3 gelith. platen. 8. f. 2,70; 2 stukken compleet. f. 5,35.
  - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw, met platen van C. Rochussen en D. van der Kellen. 1e afl. Aldaar. bl. 1—48. 8. f. 0,45.

Vervolg op het Oud-Hollandsch huisgezin.

- het staten-collegie te Leyden. Leiden, J. K. Steenhoff. 4 en 104 bl. met 1 gelith. uitsl. plaat. 8. bij inteek. f. 1,90; buiten inteek. f. 2,25.
- Slag, De, bij Heiligerlee herdacht in 1868. Eene bladzijde uit de geschiedenis des vaderlands. (door R. J. M. Tengnagel.) Oude Pekela, R. J. M. Tengnagel. 46 bl. 8.

  f. 0,20.
- Smellen, J. B., De liberale partij in Nederland. Purmerende, J. Schuitemaker. 31 blz. 8.
- Staats Evers, Mr. J. W., Kroniek van Arnhem van 1789—1868. Uit officieele bescheiden bijeenverzameld. Arnhem, G. J. Thieme. 111 blz. 8.
- Stieljes, T. J., Dat Nederland te verdedigen is, in korte woorden aangeduid, in eene voordragt, gehouden den 14. Januarij 1868 te Utrecht. Uitgegeven van wege de vereeniging ter bevordering ven 's lands weerbaarheid te Utrecht. II. Utrecht, L. E. Bosch en Zoon. 31 bl. 8. 30 c.
- Titels, Over adelijke, erfelijk volgens regt van eerstgeboorte. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff. 4 en 18 bl. 8. f. 0,60.
- Werax, De minister van de buitenlandsche zaken tegen den aanval van Mr. E. Cremers verdedigd uit het bijblad de Nederlandsche Staats-courant. 's Gravenhage. W. P. van Stockum. 51 bl. 8. f. 0,60.
- Verdediging, Onze, Een woord van de drie ex-leden van vindicat atque polit, (oud senatoren.) Groningen, P. van Wicheren Hzn. 16 bl. 8. f. 0,25.
- Wliet, L. v. Woudrichem van, Koloniale studien. V. De denkbesiden

van den heer J. J. Hasselman, omtrent koloniaal regeringsbeleid. 's Gravenhage, van Weelden en Mingelen. bl. 211--293. 8. f. 1,60. Wlotem, J. van, Nalezing, aanteekeningen en bijlagen op Leidens beleg en ontzet. Leiden, D. Noothoven van Goor. 2 en 110 bl. 8. Voort, W. J. de, Bijdragen tot de numismatiek van Gelderland. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon. 1867. 8 en 99 bl. met 4 gelith. platen. 8. f. 2. Vreede, Mr. G. W., Friederike Sophie Wilhelmine, gemalin van den stadhouder Willem V en Laurens Pieter van de Spiegel, raadpensionaris eerst van Zeeland, daarna van Holland, vlugtig geschetst. Met bijlagen. Utrecht, C. van der Post Jr. 4, IX en 136 bl. met gelith. portret. 8. f. 1,60. Warmolts, A. S., Oplossing eener koloniale kwestie, voorgedragen op den 16en December 1867. Vor rekening van den schrijver. Groningen, Gebr. Hoitsema. 14 bl. 8. .f. 0,10. Weerbaarheid, Neêrlands, Jaarboekje voor de Nederlandsche vereenigingen tot vrijwillige oefening in den wapenhandel. 2e jaarg. Uitgegeven door 't bestuur der Kamper vereeniging "Koning Willem den Derde." Kampen, K. van Hulst. XVI en 112 bl. met gelith. portret van Z. K. H. den Kroonprins der Nederlanden. 8. f. 0,50. Wijmare, Dr. J. A., Geschiedenis van het vaderland. 2e druk. Groningen, J. B. Wolters. 4 en 459 bl. 8. f. 3,90. Wyoord, Waarschuwend, aan de kiezers door een kiezer. Assen, van Gorcum en Co. 8 bl. 8. f. 0,10.

# f. England.

Adderley, Rt. Hon. C. B., Letter to the Rt. Hon. Benj. Disraeli, M. P., on the Present Relation of England with the Colonies, with an Appendix of Extracts of Evidence taken before the Select Committee on Colonial Military Expenditure. 1861. E. Stanford. 68 p. 8. Baimes, Edward, History of the County Palatine and Duchy of Lancaster. The Biographical Departement by the late W. R. Whatton. A new, revised, and improved edition. Edited by John Harland. Routledge. 2 vols. With map. 4. Barry, Alfred, The Architect of the New Palace at Westminster: a Reply to the Statements of Mr. E. W. Pugin. Murray. 8. Bentley, Joseph, Politics made Easy for all Her Majesty's Subjects, especially the Electors; teaching them how to make far more gain by their votes than getting bribes of L5 or L10, or getting places for them. By the Oldest School Inspector. 2nd editiou. J. Bentley. 128 p. 8. sd. 1 sh; cl. 1 sh. 6 d. **Escrirand**, Emond, Législation anglaise. Le Régime légal de la presse en Angleterre. Paris, Cosse, Marchal et Ce. 56 p. 8. 1 fr. Bisset, Andrew, History of the Commonwealth of England. From the Death of Charles I. to the Expulsion of the Long Parliament by Cromwell: being Omitted Chapters of the History of England. In 2 vols. Vol. 2. Murray. XVII—505 p. 8. Blätter aus dem Tagebuch der Königin Victoria. Nach dem englischen Original bearbeitet. Parchim, Heussi. VIII—159 S. 8. Boutell, Charles, English Heraldry. With 450 Illust. Cassel. XIX— 7 sb. 6 d. 347 p. 8. Bowen, Charles S. C., The Alabama Claims and Arbitration Considered from a Legal Point of View. Longmans. 8. 2 sh. Bridges, Dr., Irish Disaffection. Truelove. 24 p. 8. 1 d. Brougham, Lord, British Constitution: its History, Structure, and Working. 3rd ed. Griffin. XXIII-469 p. 12. Browne, W. A., Civil Service Guide to History and Geography. Part I. Being the Historical Questions in the Civil Service Reports, arranged

under the Several Periods and Reigns to which they belong. New ed. 2 sh. 6 d. Stanford. VI—88 p. Bruce, Brudmell, Remarks on Scottish Peerages, their Limitations by Patent or Otherwise, particularly with reference to the Barony of Bruce of Kinlos, now enjoyed by the Earl of Elgin and Kincardine, but claimed by the Duke of Buckingham and Chandos. Stevens & Sons. 30 p. 6 d. Burke, Sir Bernard, Genealogical and Heraldic Dictionary of the Landed Gentry of Great Britain and Ireland. 4th edit. Revised and enlarged. XXIII—1820 p. 8. Genealogical and Heraldic Dictionary of the Peerage and Baronetage of the British Empire. 30th edit. ibid. XLVIII—1308 p. 38 sh. Calendar of the Carews MSS. Edited by J. S. Brewer and William Bullen. Longmans. 8. 15 sh. of State Papers. Letters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII. By J. S. Brewer. Vol. 3. Parts 1 and 2. Longmans. 8. each 15 sh. - Domestic Series of the Reign of Elizabeth, 1591 to 1594. Edited by Mary Anne Everett Green. ibid. 8. and Manuscripts relating to English Affairs existing in the Archives and Collections of Venice. Vol. 2, 1509—19. Edit. by Rawdon Brown. ibid. 8. 15 sh. Carter, T. J. P., King's College Chapel: Notes on its History and Present Condition. Macmillan. Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland. Gesta Abbatum Monasterii Sancti Albani a Thomas Walsingham. Edit. by Henry T. Riley. Vol. 2. Longmans. 8. — Giraldi Cambrensis Opera. Edited by James F. Dimock. Vol. 6. ibid. 8. Church, The, the Land, and the Constitution; or, Mr. Gladstone in the Newly-Reformed Parliament. Rivingtons. 6 d. Congreve, Richard, Ireland. Truelove. 8. Cox, Homersham, Antient Parliamentary Elections. A History, showing how Parliaments were Constituted and Representatives of the People Elected in Antient Times. Longmans. XIII—200 p. 8. 8 sh. 6 d. - History of the Reform Bills of 1866 and 1867. ibid. IX— 7 sh. 6 d. **Daumt**, W. J. O'N., Ireland and her Agitators. New ed. Longmans. 2 sh. 6 d. Debrett's Illustrated Baronetage, with the Knightage, 1868. Dean. 8. 8 sh. 6 d. - Peerage, 1868. ibid. 8. 8 sh. 6 d. — Illustrated Peerage, Baronetage, Titels of Courtesy, and the Knightage, 1868. In 1 vol. ibid. 8. 17 sh. 6 d. Illustrated House of Commons and the Judicial Bench, 1868. Compiled and Edited by Robert Henry Mair. ibid. XII—480 p. 8. 6 sh. 6 d. Dispacii, Rt. Hon. B., Two Speeches at Edinburgh. Blackwoods. 1 sh. Dodd's Parliamentary Companion, 36th Yar. 1868. Whittaker. 32. 4 sh. 6 d. - Peerage, Baronetage, and Knightage of Great Britain and Ireland, for 1868, including all the Titled Classes. 28th Year. ibid. 8. 10 sh. 6 d. Doyle, H., Illustrated History of Ireland, from the Earliest Period. With Historical Illustrations. Longmans. 8. 18 sh. 6 d. Dufferim, Lord, Mr. Mill's Plan for the Pacification of Ireland examined. Murray. IV-49 p. 8. Education, National, and the Church of Scotland. Edmonston. 1 sh. Ellis, William, What Stops the Way? or, Our Two Great Difficulties: with some Hints concerning the Way. Smith & Elder. VII-150 p. 8. 3 sp. 6 g. Elton, Sir Arthur, Poor Law Board and the Bedminister Guardians. Bristol, Kerslake. England in the Nineteenth Century. Simpkin. 8. 6 d. Felsemhart, J., Les colonies anglaises de 1574—1660, d'après les State Papers, et épisode de l'émigration belge en Virginie. Gand, L. Hebbe-Ferguson, M. C., Story of the Irish before the Conquest. From the Mythical Period to the Invasion under Strongbow. Bell & Daldy. XI-303 5 sh. Forbes, Admiral Hon. John, Memoirs of the Earls of Granard. Edited by George Arthur Hastings, Earl of Granard. Longmans. 8. 10 sh. Glem, William C., Parliamentary Registration Manual; being a Practical Guide to the Duties of the several Officers in respect of the Registration of County, City and Borough Voters, and the Revision Courts. Sons. XIV—88 p. 12. 2 sh. 6 d. Gmeist, Rud., La Constitution communale de l'Angleterre, son histoire, son état actuel ou le self-government; traduit sous la direction de l'auteur, par Théodore Hippert. T. 1. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 343 p. Grey, le lieutenant-général C., La Jeunesse de S. A. R. le prince Albert, ouvrage rédigé sous la direction de S. M. la reine Victoria. Traduit de l'anglais par Mme de Witt, née Guizot. Paris, Michel Lévy frères; Lib. nouvelle. 479 p. 8. - die Jugendjahre des Prinzen Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, Prinzgemahls der Königin von England. Unter Anleitung Ihrer Majestät der Königin Victoria zusammengestellt. Autorisirte Uebersetzung von Dr. Julius Fresc. Gotha, F. A. Perthes. XXXV-340 S. m. 2 Kupfertaf. n. 3 \$; in engl. Einb. n. 3 \$ 12 Syr. Hardwicke's Crown Peerage for 1868; with Complete Lists of the Scotch and Irish Peers; also the Baronetage of the United Kingdom, and the British Knightage. Compiled by Edward Walford, M. A. Hardwicke. X-534 p. 18. Hart, Herbert Wm., How to Return Members to Parliament Without the Corruption, Bribery, Intimidation, Turmoil, and Disorder at present attendant on General Elections. Simpkin. 8. Hearn, William Edward, The Government of England; its Structure and its Development. VIII—569 p. 8. Herom, R. M., Irish Difficulty and its Solution, by a System of Local Superintendence. Hatchard. 8. History, The, and Antiquities of Haddon Hall. Illustated by Lithographs from Drawings by G. Cattermole. With an Account of the Hall in its present State. Bemrose. 4. 5 sh. Hopkins, John Baker, The English Revolution. Freeman. VIII—176 p. 8. Jay, Cyrus, The Law: Wath I have Seen; What I have Heard; and What I have Known. Tinsley. XII-351 p. 8. 7 sh. 6 d. Jenkins, Rev. R. C., Saxon Dynasty. Pedigree of the Scottish Kings. Folkestone, English. 8. Jervis, Lieut.-Col. H. J. W., Ireland under British Rule. Chapmann & 12 sh. Hall. VII—336 p. 8. Johnstone, H. A. Butler, Ireland: Letters reprinted from the Morning Post. Parker. 8. Judgment, The, of Thomas Babington Macaulay (Lord Macaulay) on William Ewart Gladstone, M. P. for Newark, and William Eward Gladstone's Judgment on himself. T. Wade. 20 p. 8. Mebbel, T. E., English Statesmen since the Peace of 1815. Intented originally for the Use of Mechanics' Institutes. Bemrose. 175 p. 8. 5 sh. **Melly**, William, Letter Stating and Reviewing the Irish Difficulty, and Suggesting a Few Simple Expedients towards its Eventual Abatement. Longmans. 8.

Mingsford, Nixon, Essay on the Admission of Women to the Parlia-

mentary Franchise. Trübner. 40 p. 8.

```
Mingston, W. H. G., Three Hundred Years Ago: or, The Martyr of
  Brentwood. Partridge. 114 p. 8.
Manight, Charles, Popular History of England. Reissue.
                                                            Vol. 5-6.
  Bradbury. 8.
                                                              à 9 sh.
                                                          Milano, Co-
          Società e governo d'Inghilterra negli ultimi tempi.
  rona e Caimi edit. 324 p. 8.
                                                             L. 5, 00.
Example, A., Outlines of english history. For the use of schools. 2. edit.
  Titel-Aufl. Berlin 1865, Kobligk. 68 S. 16. cart.
                                                             n. 1/6 49
Langford, John Alfred, Century of Birmingham Life: or, a Chronicle
  of Local Events, from 1741 to 1841. Birmingham, Osborne; Simpkin.
                                                               21 sh.
  XXXII-513 p.
Levinge, Sir R. G. A., Historical Records of the 43rd Regiment. Clo-
Lee, Rev. Alfred T., Facts respecting the Present State of the Church of
  Ireland. Rivingtons. 31 p. 8.
                                                                 2 d.
Lodge's Peerage and Baronetage of the British Empire as at present
  existing. Arranged and printed from the Personal Communications of
  the Nobility. With the Arms of the Peers. 37th edit. Revised and en-
  larged. Hurst & Blackett. LXII-842 p. 8.
                                                           31 sh. 6 d.
Macaulay, Thom. Babington, Geschichte von England seit dem Re-
  gierungsantritte Jakobs II. bis zum Tode Wilhelm's III. Deutsch von
  W. Beseler. 4. illustr. Volksausg. Braunschweig, Westermann.
                                                               In 40
  Lfg. 1. Lfg. 80 S. m. 4 Holzschntaf. 8.
                                                             n. 1/6 **
Macleod, Norman, Reminiscences of a Highland Parish. Popular ed.
  Strahan. VIII-421 p. 8.
                                                                6 sh.
Mamming, Abp., Ireland. A Letter to Earl Grey. Longmans.
                                                                44 p.
  8.
Marles, de, Histoire du prince Charles-Edouard, fils du chevalier de
  Saint Georges, prétendant à la couronne d'Angleterre. Limoges, Barbou
  frères. 270 p. 8.
Marshall, Rev. Edward, Account of the Township of Church Enstone.
May, Sir Thomas Erskine, Treatise on the Law, Privileges, Proceedings,
  and Usage of Parliament. 6th edition. Revised and enlarged.
                                                              Butter-
  worths. XXVI—808 p. 8.
Meriel, Amédée, Notice sur le baptême de Guillaume le Conquérant.
  Caen, imp. Buhour. 10 p. 12.
Will, John Stuart, England and Ireland. Longmans. 44 p. 8.
                                                                1 sh.
        - England and Ireland. 2nd ed. ibid. LXXX-44 p. 8.
Murby's Chronological History of England. With Copious Notes, for
  Use in Schools. By Louis B. Abrahams. Murby. 36 p. 12.
                                                                 6 d.
Neale, Rev. J. M., English History for Children. 6th edit.
                                                             Juvenile
  Englishman's Hist. Lib. Masters. XII—285 p. 18.
Nicholas, Thomas, Pedigree of the English People. 2nd edit. Long-
                                                               16 sh.
Noel, B. W., A Guide to Peace. 40 p. 16.
Nowlan, Rev. P. J., An Irish Primer for English Statesmen; being a
  Reply to a Letter of Mr. Goldwin Smith. Dublin, Kelly. 8.
Orridge, B. B., Citizens of London and their Rulers. From 1060 to
  1867, including a Calendar of the Lord Mayors and Sheriffs, from 1189
  to 1867, with Notes continued from Stow, and revised from the Corpora-
  tion Archives. Tegg.
                                                           10 sh. 6 d.
Outtom, Rev. Richd., The Repeal of the Union. A Lecture delivered in
  Keady. Dublin, Hodges; Smith & Foster. 34 p. 8.
                                                                 3 d.
Palgrave, Francis, History of the Anglo-Saxons. New ed. Illust. Tegg
  368 p. 8.
                                                                5 sh.
Palmer's Index to the Times. Jan. 1 to March 31. Palmer.
                                                                5 sh.
Pearson, Charles, H., History of England during the Early and Middle
  Ages. Vol. 1. 2nd edit. Bell & Daldy. XVII-675 p. 8.
                                                               16 sh.
                  - Vol. 2. ibid. XIII-522 p. 8.
                                                               14 sh.
Pollard, William, Stanleys of Knowsley; a History of that Noble Fa-
  mily, including a Sketch of the Political and Public Lives of the Right
```

```
Hon. the Earl of Derby, and the Right Hon. Lord Stanley. Liverpool,
  Howell, VIII—239 p.
                                                             4 sh. 6 d.
Ramsay, E. B., Reminiscences of Scottish Life and Character.
                                                               16th ed.
  Fine Paper. Edmonston. XXVIII—280 p. 8.
                                                                  5 sh.
Ranke, Leop., englische Geschichte vornehmlich im 16. u. 17. Jahrhun-
  dert. Leipzig, Duncker & Humblot. 7. Bd.
                                           VI u. 545 S. gr. 8.
                                              n. 4 $; cplt.: n. 252/3 $
Rede- und Pressfrelheit, die englische, und die Fenierprozesse.
  Aus dem königl. preuss. Staats - Anzeiger. Berlin, v. Decker. 43 S.
                                                               2^{1/2} Syn:
Record, Historical, of the 26th Cameronian Regiment. With Illust.
  Byfield. 8.
                                                                 15 sh.
Beminiscences of Cheltenham College. By an Old Cheltonian. Bem-
  rose. VII – 167 p. 8.
                                                             3 sh. 6 d.
Richmond, Thomas, Local Records of Stockton and the Neighbourhood;
  a Register of Memorable Events, chronologically arranged, which have
  occurred in and near Stockton Ward and the North-Eastern parts of
  Cleveland. Stockton-on-Tees, Robinson; Marlborough. 8.
                                                            10 sh. 6 d.
Rodwell's Child's First Step to the History of England. Continuation
  of History by Miss Corner. Questions for Examination, a Chronological
  Table, and Index, Events to be Remembered, in every Successive Reign.
  By Edward Farr. New edit., revised and corrected. Dean. VIII - 302 p.
  12.
                                                             2 sh. 6 d.
Russell, Earl, Letter to the Rt. Hon. Chichester Fortescue, M. P.,
  on the State of Ireland. 4th edition. Longmans. 8.
                                                             2 sh. 6 d.
         - Second Letter to the Rt. Hon. Chichester Fortescue, M. P.,
  on the State of Ireland. Longmans. 48 p. 8.
Saxon's, a, Remedy for Irish Discontent. Tinsley. X-389 p. 8. 9 sh.
Schiern, F., Kongeriget Skotlands endelige Forening med Kongeriget
  England til Kongeriget Storbritannien. Reitzel.
                                                   220 Sider. 8.
                                                          1 Rd. 48 sk.
Scott, Sir Sibbald David, British Army: its Origin, Progress, and Equip-
         With Plates. 2 vols. Cassell. XXVII—1147 p. 8.
         - Sir Walter, Tales of a Grandfather. Being the History of Scot-
  land from the Earliest Period to the Close of the Rebellion, 1745-6.
  New edit. Black. 1107 p. 8.
                                                             7 sh. 6 d.
Smalth, Goldwin, Irish History and Irish Character. Cheap edition. Par-
  ker. 197 p. 12.
                                                            1 sh. 6 d.

    Letters on Ireland. Ridgway. 8.

                                                                  6 d.
        - Three English Statesmen: a Course of Lectures on the Political
  History of England. New and revised ed. Macmillan.
                                                                 5 sh.
Stanley, Arthur Penrhyn, Historical Memorials of Westminster Abbey.
  2nd and revised ed. Murray. LII-632 p. 8.
                                                                18 sh.
State Papers concerning the Irish Church in the Time of Queen Eli-
  zabeth. Edited by W. M. Brady. Longmans. 8.
                                                                 5 sh.
Suggestions on Irish Land Legislation, and a few Facts about Ireland.
  By Ploughshare. Turner.
Thoughts, French, on Irish Evils. Translated from the Revue des Deux
  Mondes, with Notes by a Son of the Soil.
                                                 Longmans. 67 p. 8.
                                                            3 sh. 6 d.
        - Some, on the Irish Difficulty. By an Irish Catholic M. P. Ridg-
  way. 46 p. 8.
                                                                 1 sh.
Timbs, John, Curiosities of London. New edit. corrected and enlarged.
Longmans. 870 p. 8.

Victoria, Queen, Leaves from the Journal of our Life in the High-
  lands, from 1848 to 1861. To which are prefixed and added extracts
  from the same journal giving an account of earlier visits to Scotland,
  and tours in England and Ireland, and yachting excursions. Edited by
  Arthur Helps. Popular edition. Smith & Elder.
                                                     XIV—219 p. 8.
                                                            2 sh. 6 d.
```

| Wake, E. G., History of Collingham and its Neighbourhood, including the northern half of the Hundred of Newark. With Map. Newark, Ridge; |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simpkin. XII—111 p. 8. 9 sh.                                                                                                             |
| Walcott, Mackenzie E. C., Memorials of Canterbury. Canterbury, Drury. 8. 2 sh; cl. 3 sh.                                                 |
| Walford, Edward, Shilling Baronetage for 1868. Hardwicke. 32.                                                                            |
| 1 sh.                                                                                                                                    |
| House of Commons. 1 sh.                                                                                                                  |
| Knightage. 1 sb.                                                                                                                         |
| Peerage. 1 sh.                                                                                                                           |
| Woodward, B. B., History of Wales, from the Earliest Times, to its                                                                       |
| Final Incorporation with the Kingdom of England. New edit. 2 vols.                                                                       |
| Virtue. 8. 28 sh.                                                                                                                        |

# Parliamentary Papers.

| Abyssinia.   | Correspondence                           | respecting.   | 1846 to     | 1868.     | _                   |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------|
| Pa           | nors respecting t                        | ha Franditio  | n 4a        |           | 9 sh. 4 d.          |
|              | pers respecting to<br>pers on Routes,    |               |             |           | 5 sh. 6 d.          |
|              | e, Ireland. Stati                        |               |             | •         | 2 sh. 6 d.<br>3 sh. |
|              | •                                        |               | <b>).</b>   |           | 3 sh.<br>2 sh.      |
| •            | mates for 1868—                          |               | turing Fato | hlishman  |                     |
|              | nnual Accounts of<br>atistical, Sanitary |               |             |           |                     |
|              | ad Abroad. With                          |               |             |           |                     |
|              | w Zealand — In                           |               |             |           |                     |
|              | atement of Sums                          |               |             |           |                     |
|              | Militia Services.                        |               | ompared w   | Ith those | 1 sh. 8 d.          |
|              | turn of all Ap                           | nointments n  | t no aben   | he Stoff  | from 1855 to        |
| 1867.        | eum of an Ap                             | pointing in   | IAGO OH C   | ne Stan   | 5 d.                |
|              | erage. Evidence                          | on the Bal    | four of B   | nrlev a   |                     |
|              | nd Balfour of Bu                         |               |             | •         | 19 sh.              |
| <b>O</b> •   | ers respecting the                       |               | 1 (11 05 12 | , 10.     | 5 d.                |
| Births &c.   | 29th Report of t                         | he Registrar  | General.    | 8.        |                     |
|              | . Scotland. 13t                          |               | G, G        |           | 3 d.                |
|              | Commission. R                            |               | Mans.       |           | 42 sh.              |
|              | e Peerage. Ev                            |               |             |           | 2 sh. 3 d.          |
|              | eum. Accounts                            |               |             | iture.    | 6 d.                |
|              | rials Respecting                         |               |             |           |                     |
|              | ports for 1866 of                        |               |             |           |                     |
|              | apers Regarding                          |               |             |           |                     |
|              | at Constantinople                        |               |             | •         | 4 d.                |
| Civil Servi  | ce. Estimates 18                         | <b>368—9.</b> |             |           | 5 sh. 4 d.          |
| Coal. Repor  | ts on Coal Abroa                         | d (Belgium,   | China, Jap  | an, Pru   | ssia, Wurtem-       |
| berg, Zollve |                                          |               | _           |           | 5 d.                |
| Colonies.    | Annual Reports                           | on State of   | Colonial    | Possessio | ons. 2 parts.       |
|              |                                          |               |             |           | 3 sh. 2 d.          |
|              | ports on State of                        | •             |             |           | 8 d.                |
|              | Reports from                             |               |             | ium, Fr   | ance (Algeria,      |
| Marseilles), | Turkey (Bagdad                           | •             |             |           | 3 d.                |
|              |                                          | reece, Guaten | •           |           | 6 d.                |
|              | 68, No. 3. Fran                          |               |             | s, Italy, | Mecklenburg,        |
| Norway, Ru   | issia, Spain, Turl                       | key, United & | States. 8.  |           | 7 d.                |
|              | No. 4.                                   |               |             |           | 1 sh.               |
|              | 26th Report of C                         |               |             |           | 6 d.                |
|              | lection. Report                          | _             |             | •         | 6 d.                |
|              | er Correspondenc                         |               |             |           | 3 sh. 4 d.          |
| Fu           | irther Papers rela                       | ting to Disti | mbances in  | l•        | 1 sh. 2 d.          |

48

Highways. Receipts and Expenditure for 1866. House of Commons. Report and Evidence on the Arrangements of the House of Commons for the Accommodation of Members, &c. can be made in the Arrangements of the House of Commons, so as to enable a greater number of Members to Hear and take part in the Proceedings, &c. With Evidence and Plans. 4 sh. Inclosures. 20th Report of Commission. 3 d. 5 d. Ireland Revenue. 11th report. 8.

Iron. Report on Iron and its Use in the Naval Service. 1 sh.

Loan Societies. Annual Accounts. 6 d.

Malta. Dr. Sutherland's Report on the Sanitary Condition of Malta and Gozo, with reference to the Epidemic Cholera of 1865. With 12 Plans.

Manufactures, &c. 1866. No. 1. 8. 4 d. - &c. Reports of Secretaries of Embassies, etc. Nos 1 and 2.

| Manufactures etc. Reports of Secretaries of Embassy etc. Austria, Bavaria, Japan, Portugal—Port wine—Prussia, Spain, Sweden, Würtemberg. 8. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 sh. 4 d.                                                                                                                                  |
| Meat. Return Relating to the Past and Present Supply of Live and Dead Meat to this Country and to the Metropolis.  5 d.                     |
| Metropolis Board of Works. Report for 1866-7. 1 sh. 4 d.                                                                                    |
| Rates. Returns from Each Vestry. 6 d.                                                                                                       |
| Metropolitan Cattle Market. 1st Report and Evidence on the Metropolis Foreign Cattle Market Bill. 3 sh. 8 d.                                |
| Mexico. Papers Respecting the Withdrawal of the British Mission from                                                                        |
| Mexico.  Mines. Reports of the Inspectors of Mines for 1866. Plans. 7 sh. 6 d.                                                              |
| Navy. Admiral Warden's Report of the Trials of the Channel Fleet in                                                                         |
| 1867, and Remarks of Vice-Admiral Robinson, Controller of the Navy. 2 sh.                                                                   |
| Statistical Abstracts respecting the Health of the. 8. 10 d.                                                                                |
| Statistical Report of the Health of the Navy for 1864. 8. 4 sh.  Estimates for 1868—9.  2 sh.                                               |
| Statement of Savings and Deficiencies upon Grants of 1666—7.  1 sh.                                                                         |
| Netterville Peerage. Evidence. Part 7. 3 d.                                                                                                 |
| New Zealand. Papers respecting the Treatment of Native Prisoners. 5 d. Ordnance. Report of the Ordnance Survey and Topographical Depot.     |
| With plans. 3 sh. 3 d.                                                                                                                      |
| Oyster Fisheries. Pennell's Report on the Blackwater River Oyster Fisheries. Map.                                                           |
| Parishes. Return of the Parishes in England and Wales, Stating the Countries in which Situated, their Area, Population, Gross Rental, etc.  |
| Police. Reports of Inspectors of Constabulary for 1867. 2 sh.                                                                               |
| Poor, Scotland, 22nd Annual Report. 8.  Law. Reports of Poor Law Inspectors on the Workhouses in                                            |
| their Respective Districts. 7 sh. 4 d.                                                                                                      |
| Portugal. Correspondence Respecting Commercial Relations between Great                                                                      |
| Britain and Portugal, 1866 to 1868.  Postal Contracts. Correspondence respecting the Contracts for Postal                                   |
| Service to N. America.  Prisons. Digest and Summary of Information respecting Prisons in the                                                |
| Colonies. Plans. 2 sh. 6 d.                                                                                                                 |
| Scotland. 29th Report.  Report on Dietaries of Prisons in Ireland. 8.  6 d.                                                                 |
| Public Records. 29th Report. 8. 9 d.                                                                                                        |
| Railways. Report of Commissioners on the Accounts and Works of Rail-                                                                        |
| ways in Ireland, with Map showing the Railways and Canals Authorized,                                                                       |
| in Progress, and Completed to April, 1868.  3 sh.  3 sh.  1 sh. 2 d.                                                                        |
| Supplemental Return, showing the amount of Ordinary and Pre-                                                                                |
| ferential Railway Capital, Debenture Stock, etc. 6 d.  Traffic, etc., Tables for 1866. 12 sh.                                               |
| Rangoon. Papers respecting the Proposed Communication between Ran-                                                                          |
| goon and Western China. 2 Parts, with Map. 1 sh. 11 d. Salmon Fisheries. 7th Annual Report. 1 sh. 4 d.                                      |
| Schools Inquiry. Report of Commission on Middle Class Schools. Vol.                                                                         |
| I. 8.  Vol. II. Commissioner's Circular and Answers; Instructions to                                                                        |
| Assistant Commissioners; Questions Addressed to Schools, etc.; Report                                                                       |
| of Committee of the British Association, etc. 8. 2 sh. Vol. III. Answers Respecting the Endowed Grammar Schools of                          |
| Christ's Hospital, St. Olave's, Southwark, Dulwich College, Birmingham,                                                                     |
| Manchester, Bedford, Tonbridge, Monmouth. 8. 2 sh. 6 d.                                                                                     |
| Part 1. 8. Winutes of Evidence taken before the Commissioners. 4 sh. 6 d.                                                                   |
|                                                                                                                                             |

Schools Inquiry. Vol. V. Minutes of Evidence taken before the Commissioners. Part 2. 5 sh. 6 d. - Vol. VI. Fearon's Report on Burgh Schools in Scotland, and Matthew Arnold's Report on Secondary Education in France, Italy, Germany, and Switzerland. 8. 2 sh. 9 d. - Vol. VII. General Reports by Assistant-Commissioners. Mr. Stanton on Devon and Somerset, Mr. Gifford on Surrey and Sussex, Mr. Fearon on the Metropolitan District, and on St. Olave's Grammar School, Mr. Elton on Jude's School, Tonbridge, and on Cathedral Schools. 8. 2 sh. 6 d. Vols. 8, 9. 8. 12 sh. Sheffield Outrages. Report and Evidence on the Acts of Intimidation, Outrage, or Wrong alleged to have been Promoted, Encouraged, or Connived at by Trades' Unions in the Town of Sheffield. 4 sh. 1 d. Slave Trade. Correspondence. 1867. Class A and B. 2 sh. 6 d. Small Pox. Correspondence relative to Small Pox in Ireland. Technical Education. Leone Levi's Report on Technical Education in 6 d. Foreign Countries, 8. — Instruction. Report of French Commission on. 8. Thames Embankment. Awards of Mr. Hawkshaw on the Questions between the Metropolitan Board of Works and Metropolitan District Railway Company. With Plans. 6 d. Trades Unions. 5th, 6th, and 7th Reports. 3 sh. 5 d. Turnpike Trusts. Abstract of the General Statements of the Income and Expenditure of the several Turnpike Trusts in England and Wales, Victoria. Further Correspondence Relative to the Non-Enactment of the Appropriation Act in Victoria and the Recall of Governor Sir C. Darling. Woods and Forests. 45th Annual Report of the Commissioners of. 2 sh. 8 d. Works and Buildings. Accounts, 1866—7. Wrecks. Abstracts of Wrecks, Casualities, and Collisions on the Shores of the Channel Islands, and Abroad, for 1866. Charts. — Annual Return of Wrecks, Casualities, etc. Collisions. 3 sh. 6 d. Maps.

### g. Skandinavien.

Aarboger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, udgivne af det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. 1867. Gyldendal. Første og andet Hefte. Med 2 raderede Tayler. 176 Sider. 8. Allen, C. F., de tre nordiske Rigers Historie under Kong Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første, Gusav Vasa, Grevefeiden. 1497-1536. Tredie Bind. Anden Afdeling. Gyldendal. 494 Sider. 8. 2 Rd. 64 sk. F., Fortaellinger af Faedrelandets Historie. Tredie Udgave. 14de Hefte. Gyldendal. 80 Sider. 8. 24 sk. Bas, F. de, L'armée Danoise en 1864, le Dannevirke et Dybböl. Etude historique et militaire, basée sur des documents officiels. 1e et 2e parties. Arnhem, J. van Egmond Jr. 10 bl. en bl. 1—283, met 6 gelith. kaarten. Pro compleet 2 gedeelten. Breve fra Grev H. H. von Essen til H. K. H. Kronprins Carl Johan, indeholdende Bidrag til Norges og Sveriges Historie 1814-1816. 1 \$ 6 Syr. Dammarks, Norges og Sveriges Historie, med c. 1000 Illustrationer. 7-14 Hefte. Kittendorff & Aagaard. Lind. Hvert 32 Sider. 8. à 20 sk.

Flaux, A. de, La Suède au XVIe siècle. Histoire de la Suède sous les

princes de la maison de Wasa. Eric XIV, Jean III, Sigismond. Paris, Reinwald; Lainé. 531 p. 8.

Fourmel, Victor, Le Danemark en 1867, études et souvenirs d'un voyageur. Paris, Douniol. 96 p. 8. Extrait du Correspondant.

Hansen, J. A., vor Forfatnings-Historie fra 1848 til 1866. 3-4 Hefte. Lund. 136 Sider. 8. à 24 sk.

Historiem, Svenska, framställd i tjugu taflor för skolorna. Ritade och utgifna af litografiska aktiebolaget i Norrköping. 20 Bll. fol. 2 \$ 6 Syr. Wadsen, E., Norges Haervaesen. En sammentraengt Oversigt. Saerskildt Aftryk af Dansk Militairt Tidskrift. 56 S. 8.

Wilhelm von Brandenburg, sowie die heimliche Verlobung König Gustav Adolf's von Schweden mit der Prinzessin Maria Eleonora von Brandenburg. 2 Vorträge. Berlin, Quaas. 35 S. Mit 1 Photogr. gr. 8.

baar n. 2/3 \$; grössere Ausgabe n. 1 \$

Meijboom, Dr. L. S. P., De godsdienst der oude Noormannen. 1e stuk.

Haarlem, A. C. Kruseman. 6, 344 bl. met 1 gelith. gekl. kaart. 8.

Met nog één deel kompleet.

Mémoires de la société royale des antiquaires du nord. Nouvelle série. 1866. Gyldendal. 76 Sider. 8. 48 sk.

Petersen, N. M., historiske Fortaellinger om Islaendernes Faerd hjemme og ude. Efter de islandske grundskrifter. IV. Bind. Anden Udgave. Ogsaa med Titel: Fortaelling om Vatnsdaelerne. 2—3. Hefte. Wøldike. à 76 Sider. 8.

Registrander, Norske, tildeels i Uddrag. Udg. efter offentlig Foranstaltning. IV. 1. Hefte. 1603—1609. Udg. ved O. Lund. 1 \$\frac{1}{2}\$ 12 \$\frac{1}{2}\$ yr. Samlinger, Danske, for Historie, Topographie, Personal og Literaturhistorie. Udg. af C. Bruun, O. Nielsen og A. Petersen. III. Bd. 1. u. 2. Hefte. 96 S. 8.

til Fyens Historie og Topographie, udgivne af Fyens Stifts litteraere Selskab. Fjerde Binds tredie og fjerde Hefte. Odense, Hempel. 184 Sider. 8.

til jydsk Historie og Topographie. Udgivet af det jydske historisk-topographiske Selskab. 1—4. Hefte. circa 400 S. 8. 2

#### h. Deutschland.

### a) Im Allgemeinen.

Adels-Lexikon, neues allgemeines deutsches, im Verein mit mehreren Historikern herausgegeben von Prof. Dr. Ernst Heinrich Kneschke. 8. Bd. 3. Abth. Leipzig, Fr. Voigt. S. 321—480. gr. 8. n.  $1\frac{1}{3}$  \$\approx 1 = VIII, 3.: n.  $41\frac{1}{3}$ Aiterthümmer, die, unserer heidnischen Vorzeit. Nach den in öffentlichen und Privatsammlungen befindlichen Originalen zusammengestellt und herausgegeben von dem römisch-german. Centralmuseum in Mainz durch dessen Director Dr. L. Lindenschmit. 2. Bd. 7. Hft. Mainz, v. Zabern. 6 Steintaf. u. 5 Blatt Erklärgn. gr. 4. n. 5/6 \$; I—II, 7.: n. 155/6 \$ Antiquarius, denkwürdiger und nützlicher rheinischer, welcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms etc. darstellt. Von einem Forscher in historischen Dingen. (Chrn. v. Stramberg.) Mittelrhein. II. Abth. 16. Bd., 1-3. Lfg. Coblenz, Hergt. à 160 S. gr. S. Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Organ des german. Museums. Red.: A. Essenwein, Dr. G. K. Frommann, Dr. A. v. Eye. Neue Folge. 15. Jahrgang 1868. 12 Nrn. à 1-11/2 B. Nürnberg, german. Museum. Mit Beilagen und Illustrationen. gr. 4. Becker, Bernh., die Reaktion in Deutschland gegen die Revolution von 1848 beleuchet in sozialer, nationaler und staatlicher Beziehung.

```
Lfgn. 1. Lfg. Wien, Pichler's Wittwe u. Sohn. VI S. u. S. 1--96. gr.
                                                                  1/3
Casimir, G., deutsche Geschichte in Biographien. Zur Unterhaltung u.
  Belehrung bearbeitet. 2. Lfg. Stade, Pockwitz. 1. Bd. S. 65-144.
                                                          baar à 16 🖈
  gr. 8.
Correspondenzblatt des Gesammtvereines der deutschen Geschichts-
  und Alterthumsvereine. Herausgegeben vom Verwaltungsausschusse des
  Gesammtvereines in Altenburg. Unter Mitwirkung des geh. Reg.-R.
  v. Quast red. v. Apell.-Ger.-R. Dr. Hase. 16. Jahrgang 1868. 12 Nrn.
  B. Altenburg, Pierer. Mit Abbildungen und Beilagen.
Dieterieh, Pfr. Carl, geschichtlicher Hausschatz für's Volk. 4. Theil.
  Der Bauernkrieg im Jahre 1525. 3. Aufl. Ulm, Gebr. Nübling.
                                                                  6 Syr.
Eckertz, Gfried., Hülfsbuch für den ersten Unterricht in der deutschen
  Geschichte. Pensum der Tertia. Mainz, Kunze's Nachf. 231 S. gr. 8.
                                                               n. 1/2 $
Fontes rerum Germanicarum. Geschichtsquellen Deutschlands herausge-
  geben von Joh. Frdr. Boehmer. 4. Bd. A. u. d. T.: Heinricus de Dies-
  senhofen und andere Geschichtsquellen Deutschlands im späteren Mittel-
  alter. Herausgegeben aus dem Nachlasse J. F. Böhmers von Dr. Alfons
  Huber. Stuttgart, Cotta. LXXII-726 S. gr. 8.
Forschungen zur deutschen Geschichte. Herausgegeben von der hi-
  storischen Commission bei der königl. bayer. Akademie der Wissenschaf-
  ten. 8. Bd. 3 Hefte. Göttingen, Dieterich. 1. Hft. 202 S. gr. 8.
                                                                n. 3 🦧
Gemeinde-Zeltung, deutsche. Herausg. und Red.: Dr. Herm. Stolp.
 7. Jahrg. 1868. 52 Nrn. à 2 B. Berlin, Expedition. gr. 4.
                                                    Halbjährlich n. 3 4
Germania. Vierteljahresschrift für deutsche Alterthumskunde. Heraus-
  gegeben von Frz. Pfeiffer. Neue Reihe. 1. Jahrg. 1868. 4 Hfte. Wien,
  Gerold's Sohn. 1. Hft. 129 S. m. 1 Steintaf. gr. 8.
                                                              n. 3\frac{1}{3}
Geschiehtschreiber, die, der deutschen Vorzeit in deutscher Bear-
  beitung herausgegeben von G. H. Pertz, J. Grimm, K. Lachmann, L.
  v. Ranke, K. Ritter. 49. Lfg. Berlin, F. Duncker. 8.
                                                             n. 19 Syr.;
                                                1—49.: n. 17 ♣ 18 Fyr.
      Inhalt: [13. Jahrh. 3. Bd.] Die grossen Kölnischen Jahrbücher. Nach der Ausg.
      der Monumenta Germaniae übersetzt von Dr. Carl Platner. XXXII—272 S.
Giesebrecht, Ludw., das Wunder in der deutschen Geschichtschreibung
  unserer Zeit. Ein Vortrag im Stettiner wissenschaftlichen Verein gehal-
  ten. Stettin, v. der Nahmer. 24 S. 8.
Hagen, weil. Prof. Dr. Karl, Deutschlands literarische und religiöse Ver-
  hältnisse im Reformations-Zeitalter. Mit besonderer Rücksicht auf Wilib.
  Pirkheimer. 2. wohlf. (Titel-) Ausg. Mit einem literarhistor. Nekrolog
  des Verfassers. Herausgegeben von seinem Sohne Gymn.-Lehr. Dr. Herm.
  Hagen. 3 Bde. Frankfurt, Völcker. XLV-1363 S. gr. 8. n. 2 $.
                                                      Velinp. n. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> 🗫
Henrich, Ferd., de Wenceslai regis Romanorum electione commentatio
  historica. Bonn, Cohen u. Sohn. III—94 S. gr. 8.
                                                         baar n. 16 Syr.
Jacoby, J., das Ziel der deutschen Volkspartei. Rede.
                                                      Berlin, A. Jonas.
  15 S. 8.
                                                                  3 Syr:
Mohlrausch, Frdr., kurze Darstellung der deutschen Geschichte. 10.
                                                        296 S. gr. 8.
  verm. u. verb. Auflage. Gütersloh 1867, Bertelsmann.
                                                              n. 18 Syr.
Mretschmer, Alb., deutsche Volkstrachten. Original-Zeichnungen mit
  erklärenden Notizen. 10. u. 11. Lfg. Leipzig, Bach. 8 Chromolith. m. 15
  8. Text. gr. 4.
                                                            à n. 2<sup>2</sup> 3
Mammer, deutsche. Bilder aus der Geschichte des deutschen Volkes. In
  20 Lfgn. 1-4. Lfg. Teschen, Prochaska. 40 Blatt m. eingedr. Holzschn.
  Lex.-8.
Margraff, E., Précis de l'histoire d'Allemagne. Première partie jusqu'en
   1648. Berlin, Herbig. XX-187 S. 8.
                                                              n. 5/6
```

- May, Jak., der Kurfürst, Cardinal u. Erzbischof Albrecht II. v. Mainz u. Magdeburg, Administrator d. Bisth. Halberstadt, Markgraf v. Brandenburg und seine Zeit. Ein Beitrag zur deutschen Cultur- u. Reformationsgeschichte. Jahr 1514 — 1545. Mit 82 Urkunden u. Beilagen. München, Franz. S. 497-592 u. Beilagen S. 113-136. gr. 8. à n. 1/2 49 Nedopil, Archivar Priest. Leop., deutsche Adelsproben aus dem deutschen Ordens-Central-Archive. 3 Bde. Wien, Braumüller. V—1466 S. n.  $6^{2}|_{3}$ gr. 8. Otto, Louise, Privatgeschichten der Weltgeschichte. 2 Bde. Leipzig, Matthes. In halt: 1. Geschichte mediatisirter deutscher Fürstenhäuser; Hannover, Kurhessen, Nassau, Thurn u. Taxis etc. V—216 S. m. 8 lith. Wappentaf. in Tondr. 2. Merkwürdige u. geheimnissvolle Frauen. II—210 S. Ranke's, Leop. v., sämmtliche Werke. 4—5. Bd. Leipzig, Duncker & Humblot. gr. 8. à n.  $1\frac{1}{2}$ Inhalt: Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. 4-5. Bd. 4. Aufl. XIV—776 S. Recht, Staat und Eld in den Strömungen unserer Tage u. Deutschlands sittliche Entwickelung bis zur Gegenwart, betrachtet von einem rheinischen Juristen. Mit einem Anhang über Parcival. Coblenz, Hergt. VII—248 S. gr. 8. Reyscher, A. L., das Zoll-Parlament und die deutsche Einheit. Eine Wahlrede, gehalten in Ludwigsburg am 1. März 1868. Cannstatt, Bosheuver. 24 S. gr. 8. n. 21/2 Syr. Schreiber, Hofcapl. Dr. Fr. Ant. Wilh., Maximilian I. der Katholische, Kurfürst von Bayern und der 30jährige Krieg nach den Acten und Urkunden der kgl. bayer. allgemeinen Reichs., Staats- und Provincial-Archive politisch und militärisch dargestellt. München, Fleischmann. XIV — 961 S. gr. 8. n.  $3^{1}[3]$ Schuler-Libloy, Prof. Frdr., deutsche Rechtsgeschichte. 2. Auflage. Wien, Braumüller. Mit 3 chromolith. historisch-polit. Karten. 196 S. gr. 8. n. 11/3 48 Souchay, Dr. E. F., Deutschland während der Reformation. Frankfurt a. M., Sauerländers Verlag. XII—534 S. gr. 8. n. 2 as 12 Syr. Stellung, die, der deutschen Standesherren seit 1866. Nach den Forderungen des Rechts und der Politik. Berlin, Kortkampf. 51 S. gr. 8. n. 1/4 🚓 Stobbe, Oddone, Storia delle origini del diritto germanico, versione dal tedesco dell'avv. Emanuele Bollati. Volume I. Torino, 1867, tip. Eredi Botta. XXXI—392 p. 8. L. 4, 00. Fa parte della Biblioteca Storico-Legale. Tritzschler, Capit. W. v., Darstellung der deutschen Verhältnisse 1866 nach glaubwürdigen Quellen. Dresden, Gebr. Münchmeyer. 639 S. mit eingedruckten Holzschnitten u. 13 Steintafeln, wovon 2 in Tondruck. 1 🗚 9 *Syn*: Wagner, Rich., deutsche Kunst und deutsche Politik. Leipzig, Weber.  $n. \frac{1}{2} \propto 9$ Zur Orientirung im neuen Deutschland. Heidelberg, J. C. B. Mohr.
  - $\beta$ ) Preussen und der Norddeutsche Bund.

S. gr. 8.

Annalem des norddeutschen Bundes und des Zollvereins für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik. Unter Benutzung amtlicher Materialien und mit Unterstützung durch Dr. L. K. Aegidi, Dr. H. H. Becker, L. M. C. Becker etc. herausgegeben von Dr. Geo. Hirth. Jahrgang 1868. 8 Hfte. Berlin, Stilke & van Muyden in Comm. 1. Hft. 247 S. 4. n. 4 \$\pi\$ Archiv des norddeutschen Bundes und des Zollvereins. Jahrbuch für Staats-Verwaltungsrecht und Diplomatie des norddeutschen Bundes und des Zollvereins. Mit Beilagen, enthaltend Verfassungen und Gesetze anderen

Staaten. Red. v. Dr. A. Koller. 1. Bd. 8 Hfte. Berlin, Kortkampf. n. 4 🦨 1. Hft. 160 S. Lex.-8. Avé-Lallemant, F. C. B., die norddeutsche Bundes - Polizei. Berlin, n. 1|3 🖈 Springer's Verl. 56 S. 8. Bund, der norddeutsche, und seine Gegner. 10 Briefe eines Hamburgers. Hamburg, J. P. F. E. Richter. 32 S. gr. 8. Bundes - Gesetzblatt des norddeutschen Bundes. Red. im Bureau des Bundeskanzlers. Jahrgang 1868. 40 B. Berlin, Geelhaar. — Kortkampf. gr. 4. baar n. 2 3 \*\$ Chronik des norddeutschen Bundes und des preussischen Staates für 1867. Berlin, v. Decker. 28 S. 8.  $2 \mathbb{Q}_2 \mathcal{S}_{gr}$ Hiersemenzel, E., die Verfassung des norddeutschen Bundes. Nebst Ergänzungen und Erläuterungen. 2. Thl. Das Verfassungs- und Verwaltungs-Recht des norddeutschen Bundes und des deutschen Zoll- und Handels-Vereins. 1. Bd. Berlin, Hempel. 463 S. 8. n. 13/6 45; 1. 2.: n. 316 sp Hirth's Parlaments - Almanach für 1868. 7. Ausg. 6. Mai 1868. Berlin, n. 1 2 .9 F. Duncker. XVI—285 S. 16. Madsen, E., Det nordtyske Forbunds Haervaesen. Forelaesning holdt paa den Kgl. militaire Høiskole. Forøget samt berigtiget til Decbr.. 1867. 136 S. 8. Martitz, Ferd. v., Betrachtungen über die Verfassung des norddeutschen Bundes. Leipzig, Haessel. IV-143 S. 8. Tagebuch, parlamentarisches, des norddeutschen Bundes, enthält die Verfassung mit den dazu gehörigen Erläuterungen, das Wahlgesetz und die Geschäftsordnung des Bundes, die Friedens- und Bündnissverträge mit Oesterreich, Sachsen und den süddeutschen Staaten etc. Plauen, Schröter. 199 S. gr. 16. ¹/3 **≈**\$ Valget til den nordtydske Rigsdag den 31te August 1867 i den 1ste, 2den og 4de slesvigske Valgkreds. Et Kort. Haderslev. Kbhvn, Eibe. 24 sk. Verfassung, die, des norddeutschen Bundes. Vom 26. Juli 1867, etc. Breslau, Kern. 26 S. 16. n. 2 *Syr.* Verhandlungen des Reichstages des norddeutschen Bundes. 1. Legislatur-Periode. Sitzungs-Periode 1868. Berlin, Kortkampf. 144 B. gr. 4. baar n. 22<sub>3</sub> 🚓 Votum über die Competenz des Norddeutschen Bundes, zur Einwirkung auf die Ordnung der inneren Verfassungszustände der einzelnen Bundesstaaten, mit besonderer Rücksicht auf die Meklenburgische Verfassungsfrage. Rostock, Leopold. III—134 S. gr. 8. n.  $\frac{2}{3}$ 

### y) Preussen.

Antwort auf "Zwei Jahre Hietzinger Politik." Braunschweig, Bruhn. 14 S. gr. 8. n. 4 *Syr.* Aus dem Königl. preusischen Staats-Anzeiger für 1867. 2. Jahrg. Berlin n. 121/2 Syr. 1867, v. Decker. Bar, Prof. Dr. L. v., die Redefreiheit der Mitglieder gesetzgebender Versammlungen mit besonderer Beziehung auf Preussen. Ein Wort zur Verständigung. Leipzig, B. Tauchnitz. 56 S. gr. 8. Benoît, Louis, Elisabeth de Lorraine, régente de Nassau-Sarrebruck et le Burgfried de Niederstinzel. Nancy, imp. Lepage. 33 p. et planche. 8. Berghaus, Dr. Heinr., Landbuch des Herzogthums Pommern und Fürstenthums Rügen. Enthält: Schilderungen der Zustände dieser Lande in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. 4. Bd. 25-30. Lfg. Anclam, Dietze. 4. Bd. IV S. u. S. 801—1232. Schluss. 4. à n. 1/3 🔊 Bericht, 28., der Schl. Holst. Lauenb. Ges. f. die Sammlung u. Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Erstattet v. dem Vorstande im Jahre 1868. Kiel, G. v. Maack. 48 S. 8. n. 1/3 🗚

- Bock, wesentliche Verschiedenheit der Bedeutung, Wirkung und Tragweite gleichnamiger Factore des öffentlichen Lebens in Preussen und in den deutschen Ostseeprovinzen Russlands. Vortrag. Berlin, Stilke & v. Muyden. 53 S. gr. 8.

  n. 6 Spr.
- Brandrupp, A. H., Wilhelm I., König von Preussen in Wort und Bild. Mit dem Bildnisse König Wilhelms in Photogr. und zahlreichen Illustrationen in Holzschn. In 2 Thln. 1. Thl. 1. Halbbd. Berlin, allgemeine deutsche Verl.-Anst. S. 1—416. gr. 8 n. 1 \$\frac{1}{2}\$
- Codex diplomaticus Silesiae. 7. Bd. Regesten zur schlesischen Geschichte, herausgegeben von Dr. C. Grünhagen. 3. Abth. Vom Jahre 1221—1238. Breslau 1867, Max u. Co. S. 111—194. gr. 4. n. 2/3 \$\frac{3}{2}\$
- Dalmer, Lic. Past. C., Gedenke des 15. Juni 1168! oder wie wurde das Fürstenthum Rügen christlich? Kurz beschrieben. Stralsund, Hingst Nachf. in Comm. 50 S. gr. 8.

  n. 1/6 \*\*
- C., Rügens 15. Juni 1868. Gedenkbüchlein. Ebds. 15 S. gr. baar n. 1 Syr.
- Dederich, Andr., Annalen der Stadt Emmerich. Meist nach archival. Quellen. Emmerich 1865—1867, Romen in Commission. 629 S. gr. 8. baar n. 22/3
- De la Barre Duparen, Edoardo, Storia militare della Prussia avanti il 1756; prima versione italiana con vita dell'autore, aggiunta di note e introduzione del prof. B. E. Maineri, seguita dalla storia della guerra del 1866 in Germania del cav. Carlo Mariani. 2 vol. Milano, tip. degli Avvocati. 310—293 p. 8.
- Demkschrift über die Verhältnisse Elbings, zugleich in Beziehung auf die Verbindung Elbings mit der Thorn-Insterburger Bahn. Elbing, Neumann-H. 19 S. m. 1 lith. Karte. 8. baar n. 2 Syr.
- Erklärung solzer Namen von Oertern und Oertlizkeiten der Grafschaften Hoya und Dipholz, deren Abstammung oder Bedeutung siz nizt sofort aus dem Namen selbst ergibt, fon einem Nidersazsen (fon Hinüber). Göttingen (Deuerlich). 29 S. gr. 8.
- Fachtmann, Reg.-R., Hannovers Verfassungs- und Verwaltungs-Organisation vor dem Abgeordnetenhause zu Berlin. Abdruck aus d. preussischen Jahrb. Berlin, G. Reimer. 34 S. gr. 8.

  n. 1/6 48
- Tode Friedrichs des Grossen. Mit Benutzung vieler ungedruckten Quellen und Actenstücke sowie mündl. und schriftl. Aufschlüsse bedeutender Zeitgenossen. 5. Aufl. Berlin, Hempel. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschn. 38—48. Lfg. 2. Bd. XV S. u. S. 561—896 u. 3. Bd. S. 1—80 m. 1 Chromolith. Lex.-8.
- Geschichte des Königreichs Hannover von der ältesten bis zur neuesten Zeit. Dem Volke wahrheitsgetreu erzählt. In 10 Lfgn .1-6. Lfg. Leipzig, Minde. S. 1-288 m. 2 Holzschntaf. 8. à 3 Syr.
- Geschichts-Blätter für Stadt und Land Magdeburg. Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums und Erzstifts Magdeburg. Herausgegeben von Dr. Karl Janicke. 3. Jahrg. 1868. 4 Hfte. Magdeburg, Baensch. 1. Hft. 100 S. gr. 8. n. n. 2 \$
- Grässe, Hofrath Dr. J. G. Th., Sagenbuch des preussischen Staats. 9-10. Lfg. Glogau, Flemming. 1. Bd. XV S. u. S. 641-784. gr. 8.
- a 1/4 of Grundzüge conservativer Politik. 2. Auflage. Berlin, Kortkampf. 190 S. 8.
- Grünhagen, Dr. C., Karl IV. in seinem Verhältnisse zur Breslauer Domgeistlichkeit. Wien, Gerold's Sohn in Commission. 21 S. Lex.-8. n. 31/2 Syr.
- Haack, A. F., über Dr. Rud. Gneist's freie Advocatur. Berlin, Haude u. Sp. 56 S. 8.
- Hagen, C. H. Frhr. vom, die Stadt Halle, nach amtlichen Quellen historisch-topographisch-statistisch dargestellt. 1. Ergänzungs-Hft. A. u. d.

T.: Verwaltungsberichte der Stadt Halle an der Saale, herausgegeben vom Magistrat der Stadt Halle. Neue Folge. 1. Jahrg. 1866. Halle, Barthel. VIII—113 S. gr. 8. n.  $\frac{2}{3}$ Hagke, Land-R. Frhr. F. B. v., Personal-Codex des Weissensee'r Kreises von der ältesten bis zur neuesten Zeit herausgegeben. Weissensee, Grossmann. III—100 S. Lex.-8. Hahm, Ludw., zwei Jahre preussisch-deutscher Politik 1866—1867. Sammlung amtlicher Kundgebungen und halbamtlicher Aeusserungen. Hertz. XVI-660 S. gr. 8. Harder, Frdr., Preussen, Deutschlands Kern. Ein Anhang zum deutschen Lesebuch. Altona, Schlüter. 29 S. 8. Hassel, Privatdoc. Dr. Paul, Friedrich Wilhelm, der grosse Kurfürst. Vortrag gehalten am 10. Febr. 1868 in Berlin. Berlin, Mittler u. Sohn. 32 S. gr. 8. n. 1/6 🔊 Meerwesen, preussisches, und preussische Politik. Berlin, Hempel. 3 *Syn*: **Hessen**, alle, sind gleich vor dem Gesetz. Artikel 18 der Verfassung. Leipzig, 1867, O. Wigand. 22 S. gr. 8. Hildebrandt, Ad. M., die Grabsteine und Epitaphien adelicher Personen in und bei den Kirchen der Altmark. Wortgetreue Copien der an denselben befindlichen Inschriften und Beschreibung der Wappen. 1. Hft. Die Kreise Salzwedel und Gardelegen umfassend. Gardelegen. Stargardt. Mit 8 lithographischen Abbildungen in Tondruck. 123 S. baar n. 2/3gr. 8. Hoeftmann, Geh.-Secr. F. W., der preussische Ordens-Herold. menstellung sämmtlicher Urkunden, Statuten und Verordnungen über die preussischen Orden und Ehrenzeichen. 2-4. Schluss-Lfg. Berlin, Mittler VII S. u. S. 37-204 m. 14 Chromolith. u. lith. Titel. gr. 4. Hohenzollern-Standbilder, die, in Preussen. Berlin, v. Decker.  $\mathbf{n}$ .  $\frac{1}{6}$   $\mathbf{A}$ Jaraczewsky, Dr. Adph., die Geschichte der Juden in Erfurt, nebst Noten, Urkunden und Inschriften aufgefundener Leichensteine. theils nach primären Quellen bearbeitet. Erfurt, Villaret in Commission. Mit 1 in Tondruck lith. Abbildung der Erfurter Synagoge im Jahre 1357. VIII—120 S. gr. 8. n. 5/6 4 Jahrbuch zur Unterhaltung und Belehrung mit Fortsetzung der Geschichte der Bischöfe von Hildesheim. Hildesheim, Lax. 34 S. 4. n. 3 *Syr.* Jahre, zwei, Hietzinger Politik. Leipzig, Quandt u. Händel. 40 S. 8. Jahresberichte und Mittheilungen des historisch-statistischen Vereins zu Frankfurt a. O. 6. u. 7. Hft. Frankfurt a. O. 1867, Harnecker u. XV—148 S. 4. Mit 3 Taf. lithogr. Abbildungen. in 8. u. qu. 4. baar n. n. 24 *Syr.* Meck, Karl Heinr., Friedrich Wilhelm I. Schulrede gehalten in Schles-Schleswig, Schulbuchhandlung. wig den 21. März 1868. 28 S. gr. 8. Melimer, W., kurzer Abriss der Geschichte der Regierungsbezirke Kassel und Wiesbaden und des gesammten Königreichs Preussen. Für Schule und Haus. Cassel, C. Luckhardt Sep.-Cto. 86 S. 8. Mirchhoff, Prof. A., Rede zur Feier des Geburtstages des Königs am 22. März 1868 in der Aula der Friedrich-Wilhelms-Universität. 2. Abdr. Berlin, Hertz. 27 S. gr. 8. n. 1/3 🖈 Mietke, Dr. G. M., die Verfassungs-Urkunde für den preussischen Staat vom 31. Januar 1850, mit Einschaltung der bisherigen gesetzlichen Abänderungen und den Verordnungen über Bildung des Herrenhauses und des Hauses der Abgeordneten. Brandenburg, Müller. 72 S. 8. n. 1/6 3 Mlopp, Onno, Frédéric II, roi de Prusse et la Nation allemande. Traduction, avec une préface et un appendice par Emile de Borchgrave. T. 2. Bruxelles, Devaux et Ce; Paris, Dillet. VIII — 346 p. 8. Les 2 volumes, 10 fr.

8

Mraus, Dr. Frz. Xav., Beiträge zur Trierschen Archäologie u. Geschichte. 1. Bd. Der heilige Nagel in der Domkirche zu Trier, zugleich ein Beitrag zur Archäologie der Kreuzigung Christi. Mit einem Anhang betreffend den heiligen Rock. Trier, Lintz' Verl. VII-180 S. m. 1 Steintaf. Kühler, Ludw., Bilder von Rügen und Rügens Sagen. Stralsund, Hingst in Comm. VIII—115 S. gr. 16. n. 16 Syr. Lambert, Dr. Ernst Max., die ältere Geschichte und Verfassung der Stadt Erfurt. Halle, Pfeffer. Mit 41 Urkunden. 146 S. gr. 8. n. 26 gg. Lippe-Weissenfeld, Rittmstr. a. D. E. Graf, Fridericus Rex u. sein Heer. Ein Stück preuss. Armeegeschichte. Berlin, Voss. IV-172 8. Löhbach, Dr. Rud., König Wilhelm. Sein Leben und Wirken von der ersten Jugend an bis auf die neueste Zeit. 2. Aufl. Neuwied, Strüder. XV-142 S. m. 1 Steintaf. 8. 1/3 🗫 Lunchs, Dr. Herm., schlesische Fürstenbilder des Mittelalters. 1—2. Hft. Breslau, Trewendt. 27 S. m. 4 Steintaf. in Tondr. gr. 4. à n. 1/3 🗚 Mascher, Dr. H. A., das Institut der Landräthe in Preussen. Historisch, juristisch und nationalökonomisch skizzirt. Berlin, Kortkampf. IV-259 S. gr. 8. n. 11/2 4\$ Michaelis, Hauptm., die ersten Jahre des königl. preussischen 7. westphälischen Infanterie-Regiments Nr. 56. Berlin, Mittler & Sohn. X-141 8. gr. 8. n. 24 Syr. Wilmisterial-Blatt für die gesammte innere Verwaltung in den Königlich preussischen Staaten. 29. Jahrg. 1868. 11 Nrn. Berlin, Geelhaar. à 1-5 B. gr. 4. baar n. 3 🎝 Whitehellumgem, neue, aus dem Gebiet historisch - antiquarischer Forschungen. Im Namen des mit der königl. Universität Halle-Wittenberg verbundenen thüringisch-sächs. Vereins für Erforschung des vaterländischen Alterthums und Erhaltung seiner Denkmale herausgegeben von Rect. J. O. Opel. 12. Bd. 1. Hälfte. Nordhausen, Förstemann in Comm. S. 1—320 m. eingedr. Holzschn. gr. 8. n. n.  $1^{1}/3$ – des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde von Erfurt. 3. Hft. Erfurt 1867, Villaret in Commission. XVI-194 S. br. 8. n.  $\frac{5}{6}$  \$\difta\$; 1—3.: n.  $\frac{22}{3}$  \$\difta\$ - des Vereins für die Geschichte Potsdams. Red. und herausgegegeben v. geh. Hofrath L. Schneider. 4. Bd. 1. Lfg. Potsdam, Gropius n. 1 4; I—IV. 1.: n. 10 4 in Comm. 144 S. gr. 4. Millverstedt, R. v., Hierographia Erfordensis oder Uebersicht der in der Stadt Erfurt und deren Gebiete früher und noch jetzt bestehenden Stifter, Klöster, Capellen etc. Erfurt, Villaret. 32 S. br. 8. Witnester, G. Graf zu, mein Antheil an den Ereignissen des Jahres 1866 in Hannover. 2. Aufl. Hannover, Rümpler. 38 S. gr. 8. Oppermann, Ob.-Ger.-Anw. Dr. H. Alb., zur Geschichte des Königr. Hannover von 1832-1866. 2. Titel-Aufl. In 3 Bdn. 1-2. Bd. Berlin, 1860-61, Kortkampf. XXIV-1046 S. gr. 8. n. 21/2 🕸 Ordens-Liste, königlich preussische. 1868. Berlin, v. Decker. 1467 baar n. 513 2 S. gr. 8. Pommerland, das liebe. Zeitschrift zur Pflege pommerscher Heiligthümer, pommerscher Heimathsliebe und Heimathskunde. Für die Zwecke des Vereins Pomerania herausgegeben v. Past. W. Quistorp. 5. Jahrg. Anclam, Dietze.  $\frac{1}{2}$  B. gr. 8. baar n. n. 2/3Prowe, Dr. A., Abriss der Geschichte des Thorner Gymnasiums seit Anfang der Johannisschule bis 1867. Thorn, Lambeck. 55 S. 8. 71/2 Syr. - Dr. Leop., Westpreussen in seiner geschichtlichen Stellung zu Deutschland und Polen. Aus dem Saecular - Programm des Gymnasiums zu Thorn. Ebds. 64 S. Lex.-8. n. 18 *Syr.* Rasen, Dr. Gust., Baron Carl Scheel-Plessen. Wer er war und wer er ist? 2. Aufl. Hamburg, J. P. F. E. Richter. 42 S. gr. 8. n. 6 *Syr.* Rasmus, Dr. Ed., Beiträge zur märkischen Gelehrten-Geschichte. Frankfurt a. d. O. 1867. Berlin, Calvary & Co. 16 S. gr. 8. baar n. 1/3 \$

```
Raynal, R. Aimé, hannoversche Spiegelbilder. 4--5. Hft. Braunschweig,
  Graff & Müller in Comm. 1. Bd. S. 91—154. gr. 8.
                                                       baar à n. 4 Syr.
Reymond, William, Les Prussiens, leur gouvernement, leur politique,
  leur armée, leur capitale. Paris, Faure. 320 p. 18.
Riedel's Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkun-
  den, Choniken u. sonstigen Geschichtsquellen f. die Geschichte der Mark
  Brandenburg. Namenverzeichniss zu sämmtlichen Bänden. Bearbeitet v.
  Dr. Heffter. 2. Bd. Berlin, G. Reimer. 548 S. gr. 4.
                                                            à n. 412 $
Rossel, Dr. K., Urkundenbuch der Abtei Eberbach im Rheingau. Im
  Auftrage des historischen Vereins für Nassau herausgegeben. 1. Bd. 3.
  Hft. u. 2. Bd. 1. Abth. 1-2. Hft. Wiesbaden, Roth in Comm. gr. 8.
                                  n. 2 $ 4 Syr.; I - II. 1.: n. 3 $ 7 Syr.
      I. 3. X S. u. S. 289—443 Schluss. 1862. n. 18 Syr. — II. I. 1. 160 S. 1864. n. 18 Syr.
      — II. I. 2. IV S. u. S. 161—432. 1865. n. 28 9
Bottländer, Lehr. Wilh., Geschichte des preussischen Staates für Ele-
  mentarschulen. Düsseldorf, Mischel. 48 S. 8.
Ethezahi. Herausgegeben von Th. Oelsner. Der schlesischen Provin-
  zialblätter 72. Jahrg. 1868. 12 Hfte. Brieg, Gebhardi. à 4 B. m. ein-
  gedr. Holzschn. gr. 8. Vierteljährlich n. 1/2 $; einzelne Hfte. n. 6 $gr.
Bischblicke, preussische, auf die Annexion des Königreichs Hannover.
  Braunschweig, Bruhn. 15 S. gr. 8.
                                                               n. 3 Syr.
Schicksal, das, der im Jahre 1794 über den Rhein geflüchteten Werth-
  gegenstände des Cölner Domes, insbesondere die Zurückführung der Ma-
  nuscripten-Bibliothek. Aktenmässige Denkschrift. (Von Domcapit. Dr.
  Frenken.) Cöln u. Neuss, Schwann. IV-116 S. gr. 8.
Sehneider, geh. Hof-R. Louis, König Wilhelm. 5. Aufl. Berlin, Schweig-
  ger. 96 S. m. 1 Holzschntaf. In engl. Einb. m. Goldschn. 8. n. 1 4
        - L., die preussischen Orden, Ehrenzeichen und Auszeichnungen.
  Geschichtlich, bildlich, statistisch. — Der rothe Adlerorden. Berlin, Hayn's
  Erben. VIII—246 S. m. 23 Steintaf., wovon 22 in Bunt- u. 1 in Tondr.
  u. lith. Titel. 4.
                                                               n. 16 🞜
                   - Das Militär-Ehrenzeichen.
                                              Ebds.
                                                      34 S. m. 2 Chro-
 molith. 4.
                                                             n. 2^{1}/_{3}
Stacke, Gymn.-Lehr. Dr. Ludw., Abriss der Geschichte der preussischen
  Monarchie von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.
                                                            Oldenburg,
  Stalling's Verl. VI-110 S. 8.
                                                            n. 71/2 Syr.
Tenkhoff, Dr. Alb., westfälische Geschichten. 1. Bdchn.
                                                            Paderborn,
  Schöningh. III—270 S. gr. 16.
                                                                 1/2 4
Todtengräber, die, des kurhessischen Landesrechts. Ein Beitrag zur
  Zeitgeschichte, insbesondere zur Charakteristik des "national-liberalen"
  Gothaerthums. 1. u. 2. Abdr. Leipzig, Kummer. 163 S. 8. n. 2 3
Toppen, Dr. M., antiquarische Aufsätze zur Geschichte Preussens. Dan-
                                                              n. 1/2 $
  zig, Bertling. 106 S. 8.
        - die Zins-Verfassung Preussens unter der Herrschaft des deutschen
  Ordens dargestellt. Aus Zeitschrift für preussische Geschichte und Lan-
  deskunde. Ebds. 87 S. gr. 8.
                                                      baar n. 121<sub>2</sub> Str.
Ueber die Diäten. Zwei Schreiben an die Spenersche Zeitung im Febr.
  und Mai 1867. Berlin, Stilke & van Muyden. 16 S. gr. 8. n. 1/6 🕸
Ungleichheit, die, des allgemeinen gleichen Wahlrechts. Ein Wort
  der Beruhigung für ängstliche Gemüther. Von E. v. L. Berlin, Kort-
                                                            n. 71/2 Syr.
 kampf. 49 S. gr. 8.
Urkunden-Buch der Stadt Liegnitz und ihres Weichbildes bis zum
 Jahre 1455. Herausgegeben von Prof. Dr. Frdr. Wilh. Schirmacher.
 Liegnitz 1866, Krumbhaar. XV-543 S. gr. 4.
                                                               n. 6 🔊
Werhandlungen des durch die allerhöchste Verordnung vom 7. No-
 vember 1867 einberufenen Herrenhauses. 2 Bde. Berlin, v. Decker. XIV
 -670 S. gr. 4.
                                                             n. 2^{1}/_{3}
Verordmung betreffend die provinzialständische Verfassung. Die Or-
 ganisation der Kreis- und Distriktsbehörden, sowie die Kreisvertretung
 und die Landgemeindeverfassungen im Gebiete der Herzogthümer Schles-
 wig und Holstein. Vom 22. September 1867. Heide, Pauly.
```

n. 4 Syr.

Wagner, Karl Frdr., die brandenburgisch-preussische Geschichte für die Jugend des preussischen Vaterlandes erzählt. 7. verb. u. verm. Auflage. Schwiebus, Wagner. 76 S. 8. Wahner, E., ist der heilige Adalbert, Bischof von Prag, auf seiner Missionsreise zu den heidnischen Preussen oder vielleicht ein andermal in Oppeln gewesen? Oppeln, Reisewitz. 38 S. 8. Weber, Lehr. F. W., die preussische Geschichte für Elementarschulen. 3., verb. Aufl. M.-Gladbach, Hoster. 16 S. 8.  $1^{1/2}$  Syr. Weisshum, Hauptm. Bruno, u. C. v. Winterfeld, Wilhelm der Erste, König von Preussen. 7. Aufl. Potsdam, Döring. 172 8. 8. Westphalen, Graf v., meine Stellung zur Politik "Bismarck." Gelegentliche Kundgebungen während der Jahre 1865-1868 nebst einem Anhang erläuternder Anlagen für einen weiteren Kreis aphoristisch reproducirt. Mainz, Kirchheim. V-59 S. gr. 8. Wochemblatt der Johanniter-Ordens-Balley Brandenburg. Red.: C. Herrlich. Jahrg. 1868. 52 Nrn. Berlin, Behr in Commission. à 34-1 B. baar n. 2 " gr. 4. Wolters, Pfr. Albr., Reformationsgeschichte der Stadt Wesel, bis zur Befestigung ihres reformirten Bekenntnisses durch die Weseler Synode. Bonn, Marcus. IV—478 S. gr. 8. н. 2 🐗 Zeltschrift für preussische Geschichte und Landeskunde. Herausgegeben von R. Foss. 5. Jahrg. 1868. 12 Hfte. Berlin, Bath. à 4 B. gr. n. 4 🗳 - des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Herausgegeben von C. Grünhagen. 8. Bd. 2. Hft. Breslau, Max & Co. 8. 235 -482. Schluss. gr. 8. n. 28 *Syr.* 

### d) Der Norddeutsche Bund.

Abgeordmetem, die sächsischen, in der Militairdebatte auf dem norddeutschen Reichstage am 7. u. 17. October 1867. Leipzig 1867. Priber n.  $2^{1}/_{2}$  Syn: in Comm. 31 S. gr. 8. Archiv für die sächsische Geschichte. Herausgegeben von Minist. - R. Dir. Dr. Karl v. Weber. 7. Bd. 4 Hfte. Leipzig, B. Tauchnitz. 1. Bd. 112 S. gr. 8. à Hft. n. 1/2 🚓 Beck, Archiv - R. Dr. Aug., Geschichte des gothaischen Landes. 1. Bd. Geschichte der Regenten. Gotha, Thienemann. VIII—535 S. gr. 8. n. 2 \$ 24 Syr. Beiträge zur Geschichte der Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont. Herausgegeben von Dr. L. Curtze. 2. Bd. 2. Hft. Arolsen, Speyer. S. 165-380 m. 1 Chromolith. u. 52 S. gr. 8. l n. 1 🐢 Braum, Archivar E. v., Geschichte der Burggrafen von Altenburg. Altenburg, Bonde in Comm. Mit 1 lith. Stammtaf. u. 3 photogr. Abbildgn. in 8. u. Fol. VIII—103 S. gr. 8. Callmich, Diac. Dr. Rob., zwei sächsische Kanzler. Ein öffentlicher Vorn. 4 Syr. trag. Chemnitz, Focke. 22 S. 4. ttmer, C., die hiesigen Stipendien für Studirende. Lübeck, Asschenbaar n. 6 Sm. feldt. 13 S. 4. Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen. Ein Characterbild. Wittenberg, Koelling. VII—140 S. m. 1 Holzschntaf, br. 8. n. 1/2 \$; in engl. Einb. n. 21 Syr. Gaedechens, C. F., Geschichte des Hamburger Rathhauses. Hamburg, Mauke Söhne. Mit 6 Steintafeln, wovon 4 in Tondruck. 32 S. n. 2 🗳 Gemeinde-Blatt, Oldenburgisches. Red.: C. Scholtz. 15. Jahrgang 52 Nrn. 1/4 B. Mit Beilagen. Oldenburg, Stalling's Verl. gr. 8. baar n.  $\frac{2}{3}$ Gemeindeordnung, revidirte, für das Grossherzogthum Sachsen-

Weimar-Eisenach vom 18. Januar 1854 nebst Nachträgen vom 26. Juni 1857, vom 30. April 1862 und vom 15. Februar 1865 5. Abdruck des Original-Gesetzes. Weimar 1867, Böhlau. 39 S. gr. 8. Gersdorf, E. G., Codex diplomaticus Saxoniae regiae. Im Auftrage der königlich sächsischen Staatsregierung herausgegeben. 2. Haupttheil. 8. Bd.: Urkundenbuch des Hochstifts Meissen. Leipzig, 1867, Giesecke & Devrient. Mit 1 Taf. in Holzschn. XVII—499 S. gr. 4. n. n.  $6\frac{1}{3}$ ; II. 1—3: n. n. 22 \$ Geschichte des Königreichs Sachsen von der ältesten bis zur neuesten Zeit. Dem Volke wahrheitsgetreu erzählt. In 10 Lfgn. 1-2. Lfg. Leipzig, Minde. S. 1-96 m. 1 Holzschntaf. gr. 8. **a** 3 *Syr*: Jahrbuch, bremisches. Herausgegeben von der Abtheilung des Künstlervereins für Brem. Geschichte und Alterthümer. 3. Bd. Bremen, Müller. XXII—251 S. gr. 8. 1 \$ 12 Syr. Kneschke, Dr. Emil, Leipzig seit 100 Jahren. Säcularchronik e. werd. Grossstadt. Ein Beitrag zur Localgeschichte seiner Heimath. 1867. Kneschke's Selbstverl. 499 S. gr. 8. n. 2 🗳 Mommann, Dr. Karl, die mittelalterlichen Geschichtsquellen in Bezug auf Hamburg. Drei öffentliche Vorträge. Hamburg, Grüning. IV-64 S. n. 1/4 \$ Lorenz, M. Chrn. Glob., die Stadt Grimma im Königreich Sachsen historisch beschrieben. 15-17. Hft. Leipzig, Dyk. 8. 897 - 1088 m. 1 Steintaf. in Fol. Lex.-8. n. 1  $\approx$  81/2 Syr; 1—17.: n. 83/4  $\approx$ Meyer, Dr. Ed., das Eimbecksche Haus in Hamburg. Eine Monographie. Hamburg, Mauke Söhne. Mit 4 lithographischen Abbildungen. X-141 Lehr. K., die ehemalige Reichsburg Kyffhausen. Ein Beitrag zur Geschichte der goldenen Aue. Rossla. Nordhausen, Haacke. III-65 S. baar n. n. 6 Str. Wilttheilungen des Freiberger Alterthumsvereins auf das 6. Vereinsjahr 1866. Herausgegeben im Auftrage des Vereins von Heinr. Gerlach. 5. Hft. Freiberg, Gerlach'sche Buchdruckerei. Mit 2 lith. Wappentaf. in qu. 4. 96 S. gr. 8. baar n.  $\frac{2}{3}$ Begierungs-Blatt für das Grossherzogthum Sachsen - Weimar - Eisenach. Nr. 1. Jahrg. 1868. Weimar, Böhlau. 4. pro cplt. n. n. 5/6 \$ Schuize, Prof. Dr. Herm., die Succession im Fürstenthum Oels beim Abgange der älteren Linie des Hauses Braunschweig. Actenmässig dargestellt. Breslau, Korn. VI - 40 S. m. 2 Tab. in 8. u. qu. 4. gr. 8. Tobias, C. A., Beiträge zur Geschichte der Stadt Zittau. 2. Bd. schichte der preussischen Invasion in Zittau und der südlichen Oberlausitz. 4. Lfg. Zittau, Breitschuch in Commission. S. 305-430. n. n. 121 2 Syr.; cplt.: n. n. 2 \$ 2 Syr. Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft im Jahre 1867. Hamburg, J. A. Meissner. 533 S. u. Anlagen 291 S. m. 2 Tab. u. 1

#### Süddeutschland.

cart. n. 7 🚜

chromolith. Karte in qu. 4. u. Fol. gr. 4.

### E) Bayern.

Archiv, oberbayrisches, f. vaterländische Geschichte herausgegeben v. dem historischen Vereine von und für Oberbayern. 28. Bd. 1. Hft. München, Franz in Comm. 112 S. gr. 8.

Aufgabe, die, Bayerns. Aus der Mappe eines bayerischen Publicisten veröffentlicht gelegentlich der Wahlen zum deutschen Zollparlamente. Augsburg, Rieger. 26 S. gr. 8.

Aufsess, Dr. Hans Frhr. v. u. zu, merkwürdige Schicksale des Felsenschlosses Freienfels an der Wiesent. Bayreuth 1866. Nürnberg, Schrag. 67 S. 8.

Eberstein, L. F. Frhr. v., das Geschlecht der Freiherrn v. Eberstein

ın Franken und Thüringen und deren Besitzungen. Neue Titel-Ausgabe der "Geschichte der Freiherrn v Eberstein." Nordhausen 1865, Förstemann. 1261 S. gr. 8. baar n. n. 5 🖘 ndem Landfrieden ist nicht zu trauen." Fehde Mangold's von Eberstein zum Brandenstein gegen die Reichsstadt Nürnberg 1516-1522. Nordhausen, Haacke. 98 S. br. 8. Heilmann, Major J., Kriegsgeschichte von Bayern, Franken, Pfalz und Schwaben von 1506—1651. 1. Bd. Kriegsgeschichte und Kriegswesen gr. 8. von 1506 — 1598. München, lit. - artist. Anstalt. 456 S. n. 1 \$ 24 Syr. 2. Bd. 1. Abth. Kriegsgeschichte und Kriegswesen von 1598n.  $2\frac{1}{3}$ 1634. München, lit.-artist. Anstalt. V—523 S. gr. 8. I—II, 1.: n. 4 \$ 4 Syr. Jahresbericht, 29., des historischen Vereines von und für Oberbayern. Für das Jahr 1866. Erstattet in der Plenarversammlung am 1. April 1867 durch Minist.-R. Frdr. Hekt. Grafen Hundt. München 1867, Franz in Comm. 147 S. gr. 8. Mellmer, Geo., die königliche Burg zu Nürnberg. Kurzgefasste Geschichte und Beschreibung derselben. Nürnberg 1867, Stein. 23 S. Muttler, G., König Ludwig I. von Bayern. In Skizzen geschildert. 3. Schluss-Lfg. München, Kaiser. V- 154 S. gr. 8. à 4 *Syr*: Leben und Wirken des höchstseligen König Ludwig I. von Bayern, d. deutschen Fürsten populär dargestellt für das Volk. München, Franz. n. 2 *Syr.* Lehmer, Hannibal, das Wehrverfassungs-Gesetz für das Königreich Bayern vom 30. Januar 1868. München, Lentner. IV-60 S. 8. Mayer, Jos. Maria, Münchener Stadtbuch. Mit einer Ansicht von München aus dem Jahre 1590 in Holzschn. 4-10. Lfg. München, Lindauer. 1 4 3 *fyr*; cplt.: 1 4 21 *fyr* 8. 193—632.` 8. Muffat, Reichsarchiv-R. Karl Aug., über die Grösse und Schicksale der Entschädigungen, welche dem Hause Wittelsbach für die Abtretung der Mark Brandenburg von dem Kaiser Karl IV. verschrieben worden sind. Aus den Abhandlungen der kgl. Akademie der Wissenschaften. München 1867, Franz in Comm. 63 S. gr. 4. n. 24 *Syr*: Schönchen, L., König Ludwig I. von Bayern. Eine biographische Skizze. Augsburg, Kranzfelder. 72 S. Lex.-8. n. 1/3 🕸 Semdschreibem, offenes, an die Ultramontanen Bayerns u. Süddeutschlands von einem süddeutschen Ultramontanen. München, Fritsch. 126 S. n. 12 *Syr.* Stiddeutschland, zunächst Bayern, u. der norddeutsche Bund. Munchen, Finsterlin. 17 S. Urkundenbuch für die Geschichte d. graeflichen und freiherrlichen Hauses der Voegte von Hunolstein. Herausgegeben von Frdr. Toepfer. In ca. 5 Bdn. 1. u. 2. Bd. Nürnberg, Zeiser in Commission. n. 91/31. IV-376 S. m. eingedr. Holzschn. u. 3 Chromolith. 1866. n. 4 № - 2. 500 S. m. eingedr. Holzschn. u. 2 Chromolith. 1867. n. 5 4 10 Mgr Verhandlungen des historischen Vereines für Niederbayern. 1-2. Hft. Landshut, Thomann. 202 S. m. 2 Steintaf.

## ζ) Württemberg, Baden, Hessen.

Archly für die Geschichte der Stadt Heidelberg. Eine Vierteljahrsschrift herausgegeben von Pfr. Herm. With. 1. Jahrg. 1868. 4 Hfte. à 3—4 B. Heidelberg, E. Mohr. gr. 8.

n. 1 \$\sqrt{24}\$ \$\mathcal{Gyr}\$ für hessische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben von Ph. A. F. Walther. 11. Bd. 3. Schluss-Hft. Darmstadt, Jonghaus.

Mit 1 lith. Ansicht, 4 lith. Grundplänen, 1 Holzschn. u. 2 Stammtaf. S. 447—656. gr. 8.

Centralblatt, badisches, für Staats- und Gemeinde-Interessen. Red.: Dr. Bissing. Jahrg. 1868. 52 Nrn. B. Heidelberg, Emmerling. gr. 4.

n. 3 \$\frac{1}{2}\$

Fuchs, Frdr., Geschichte der Stadt Worms. Nebst einer Analyse der Nibelungen - Sage und einem Anhang: "Führer durch Worms." Worms, Kraeuter. V—171 S. 8.

12½ \$\frac{1}{2}\$

Geschichte, badische. Für das badische Volk erzählt von einem Vaterlandsfreunde. 2. Lfg. Lahr, Schauenburg. S. 81 — 160. gr. 8.

à n. 8 \$\frac{1}{2}\$

der Burg zur Weibertreue. Herausgegeben von dem Frauen-Ver-

der Burg zur Weibertreue. Herausgegeben von dem Frauen-Verein zu Weinsberg. Heilbronn, Scheurlen in Commission. V—41 S. 16.

Pfeiffer, Ed.. Württemberg und sein Verhältniss zum Zollparlament und zum Nordbund. Eine Wahlrede. Ulm, Gebr. Nübling. 36 S. gr. 8.

Posse, Les bains de Bade au XVe siècle. Scène de moeurs traduite en français pour la première fois par Antony Meray. Paris, Lib. de l'Académie des bibliophiles. 46 p. 18.

3 fr.
Tiré à 412 exemplaires, 12 sur papier de Chine, 400 sur papier de Hollande. — Titre rouge et noir.

Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben. 18. Veröffentlichung der grössern Hefte. 12. Folge. Ulm, Stettin in Comm. gr. 4.

Inhalt: Studien aus der Staatssammlung vaterländischer Alterthümer v. Ob.-Studien-R. Dr. K. D. Hassler. Mit 4 Steindr.-Taf. u. 2 eingedr. Holzschn. 11 S.

Württemberg wie es war und ist. Neue Folge. 1 — 8. Schluss-Hft. Stuttgart, Koch. 511 S. m. 8 Holzschntaf. 16. à 33/4 Syr.

#### h) Oesterreich.

Amtheil, der deutsche, des Bisthums Trient. Topografisch-historisch-statistisch beschrieben. 2. Lfg. Brixen, theolog. Verlags-Anstalt. 1. B. 196-258 u. Beilage 208 S. m. 9 Tab. gr. 8. 1. 2.: n. 1 \$ 4 Syr. Archiv für österreichische Geschichte. 2. Hälfte u. 39. Bd. 38. Bd. 1. Hälfte. Wien, Gerold's Sohn in Comm. gr. 8. n. 1 🖈 16 *Syr.* 38. V S. u. S. 339—483. n. 16 *Syr.* — 39. 292 S. n. 1 48 Armee, die oesterreichische, der Zukunft. Von Feldmarschall H. v. Hess. Aus der oesterreich. militär. Zeitschrift. Wien, Seidel & Sohn. 22 S. n. 6 *Syr*: Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Herausgegeben vom historischen Vereine für Steiermark. 4. Jahrgang. Graz, Leuschner & Lubensky in Comm. 166 S. gr. 8. Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Privatmünzen u. Medaillen. 1. Abth. Personenmünzen. Beschrieben von H. O. Miltner. 24-25. Hft. Prag, Storch. S. 585-696. gr. 4. à n. 1 🚜 Bilmd, Carl, Kossuth und Russlands Umtriebe. Wien, Hilberg. 23 S. **12.** 6 *Syr*: Bogisle, Dr. Baldass., sull'epistolario di Stefano Gradi relazione. Aus dem Archiv für Kunde österreich. Geschichtsquellen. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 18 S. Lex.-8. n. 3 Syr.

Sogenanntes Rothbuch. Nr. 1. Vom November 1866 bis Ende 1867. Wien. Leipzig, Denicke. 150 S. 4. baar n. 15/6 \$

Correspondenzen des kaiserl. königl. Ministeriums des Aeussern.

```
Dudik, Dr. B., Archive im Königreich Galizien und Lodomerien. Wien,
  Gerold's Sohn. 222 S. Lex.-8.
                                                             n. 1 6
            Geschichte des Benediktiner - Stiftes Raygern im Markgraf-
                 Mit steter Rücksicht auf die Landesgeschichte, nach
'Urkunden und Handschriften bearbeitet. 2. Bd. Vom Ende der Hussi-
  tenstürme bis in die Gegenwart. 1449-1848. Wien, Gerold's Sohn.
  Mit 2 Kpfrtaf. u. 1 lith. Plane in 8. u. qu. 4. XVIII-473 S. gr. 8.
                                               n. 3 \mathfrak{P}; 1. 2. n. 5^{2}_{13} \mathfrak{P}
      (Der Preis des 1. Bds. ist auf n. 22/3 $\pi$ erhöht.)
           Handschriften der fürstlich Dietrichstein'schen Bibliothek
  Nikolsburg in Mähren. Aus dem Archiv für Kunde östreich. Geschichts-
  quellen. Ebds. 108 S. Lex.-8.
                                                             n. 16 Syr.
Fessier, Ign. Aurel., Geschichte von Ungarn. 2. verm. u. verb. Aufl.,
  bearbeitet von Ernst Klein. Mit einem Vorwort von Michel Horvath.
  5. Lfg. Leipzig, Brockhaus. 2. Bd. S. 1-128. gr. 8.
Grundzüge zur Regelung der österreichischen Finanzen von einem
  praktischen Finanzmanne. Wien, Hügel. 52 S. gr. 8.
Hallwich, Dr. Herm., Geschichte der Bergstadt Graupen in Böhmen.
  Mit 3 Beilagen, darunter 29 bisher ungedruckte Urkunden (Stadtprivile-
  gien, Zunft- und Bergwerksordnungen etc.) Prag, Credner. XV-381 S.
                                                             n. 2^{2}/_{3}
  Lex.-8.
Jäger, Alb., Francesco Petrarca's Brief an Kaiser Karl IV. über das
  österreichische Privilegium vom Jahre 1058. Wien, Gerold's Sohn. 47
                                                              n. 6 Syr:
  S. Lex.-8.
Meiblinger, Ign. Frz., Geschichte des Benediktinerstiftes Melk in Nie-
  der-Oesterreich, seiner Besitzungen und Umgebungen. 2. Bd. Geschichte
  der Pfarren, Güter und anderer Besitzungen. 8. u. 9. Hft. 2. Bd. 2. Abth.
  8. 81-336. Wien, Beck's Verl. gr. 8.
                                                            à n. 3/3 🗳
Mrajner, Emerich v., die ursprüngliche Staatsverfassung Ungarns seit
  der Gründung des Königthums bis zum Jahre 1382. 1. u. 2. Hft. Pest,
  Osterlamm. XI—162 S. gr. 8.
                                                             n. 16 Syr.
Mirschmer, Dr. Frz., Jobst v. Einsiedel und seine Correspondenz mit
  der Stadt Eger. Aus dem Archive der Stadt Eger mitgetheilt. Wien,
  Gerold's Sohn. 48 S. Lex.-8.
                                                              n. 6 Syr:
Landesvertheidigungs - Ordnung, die, vom 4. Juli 1864, gil-
  tig für die gefürstete Grafschaft Tirol und das Land Vorarlberg beur-
 theilt von einem Landesschützen. Aus dem Tiroler Boten. Innsbruck,
  Wagner. 82 S. 8.
                                                              n. 1/3 🍣
Leitmer, Hauptm. Quirin, Gedenkblätter aus der Geschichte des k. k.
 Heeres. Wien, Martin. 42 Steintaf. in Tondr. m. chromolith. Titel u.
  Text V-496 S. in gr. 8 m. eingedr. Holzschn., 1 Fcsle. u. 1. lith. Plan
 in Fol. In Mappe. qu. gr. Fol.
       – die Waffensammlung des österreichischen Kaiserhauses im k. k.
  Artillerie-Museum in Wien. 1-2. Lfg. Ebds. 1. Bd. 11 Steintaf. u. 4 S.
  Text. gr. Fol.
                                                             à n. 6 🗫
Desterreich unter dem Concordat. Erinnerungen eines Sachsen aus
  dem Feldzuge von 1866. Leipzig, Engelmann. 34 S. 8.
        - im Frühjahre 1868. Leipzig, Kollmann. 31 S. 8.
Palacky, Frz., Geschichte von Böhmen. 5. Bd. Das Zeitalter der Ja-
  gelloniden. 2. Abth. Prag, Tempsky. 586 S. gr. 8. n. 2 4 12 Syr.
Pichler, Geo. Abdon, Salzburg's Landesgeschichte. 11-14. Hft. Salz-
 burg 1865, Oberer. S. 801—1076. Lex. 8.
                                                       n. 1 🖈 18 Syr.
       — dieselbe. Registerheft. A. u. d. T.: Chronologische Tabelle der
 Geschichte des salzburger Erzstiftes. Ebds. 1865. IV-109 S. Lex.-8.
                                         n. 2/3 + 3; cplt.: n. 6 4 8 3
Beschauer, Heinr., das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution.
  6-9. Lfg. Wien, v. Waldheim. S. 129-224 m. eingedr. Holzschn. hoch
                                                              à 8 Syr:
  4.
Schömherr, Dr. Dav., der Einfall des Churfürsten Moritz von Sachsen
                                                      Innsbruck, Wag-
  in Tirol 1552. Aus dem Archiv f. Geschichte Tirols.
  ner. VII-144 S. gr. 8.
                                                             n. 4/3 49
Schriften der historisch statistischen Section der k. k. mähr. - schles.
```

Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- u. Landeskunde

red. v. Ob. Finanz-R. Chrn. Ritter d'Elbert. 16. Bd. Brünn 1867, Nitsch in Comm. XXVIII—909 S. Lex.-8. n. n.  $2^{2}/_{3}$ Schuler v. Libloy, Prof. Frdr., siebenbürgische Rechtsgeschichte. 8 Bde. Hermannstadt, Filtsch. gr. 8. Inhalt: 1. Einleitung, Rechtsquellen und Staatsrecht. 2. durchgehends verm. Auf. XI—484 S. — 2. Die siebenbürgische Privatrechte. 2. durchgehends verm. Auf. VIII—336 S. — Das siebenbürgische Strafrecht im systematischen Grundrisse. XXIV Staatsgrundgesetze der österreichischen Monarchie. Suppl. - Hft. Enthält alle vom 14. März 1861 bis Ende December 1867 erfloss., die Reichsverfassung und die Landesverfassungen betreffenden Gesetze, Verordnungen, Handschreiben und sonstige Erlässe, dann die Gesetzartikel der ungarischen Reichstage von 1848 u. 1867. Wien, Manz' Verl. Xn. 20 Syr.; in engl. Einb. n. 28 Syr. **250** 8. 8. Stremayr, Carl v., die Landesvertretung von Steiermark. Ein Bericht über ihre Thätigkeit in der Landtagsperiode 1861 — 1866. Graz 1867, Hesse. VIII—491 S. gr. 8. baar n. 1 🧩 22 *Syr.* Supam, Alex. Geo., die vier letzten Lebensjahre des Grafen Ulrich II. v. Cilli mit besonderer Berücksichtigung der Stände - Revolution in Oesterreich in den Jahren 1451 und 1452. Nach den Quellen bearbeitet. Wien, Braumüller. XI-119 S. m. 1 Tab. in qu. 4. gr. 8. n. 20 Syr. Tomberger, Dir. Lehr. Frz., das Kaiserthum Oesterreich mit besonderer Berücksichtigung des Herzogthums Steiermark. 2. Aufl. Graz 1867, Leuschner & Lubensky. 21 S. 8. n. 3 *Syr.* Umter dem Doppeladler. Album für Oesterreichs Patrioten. Leipzig, Dürr' sche Buchhandlung. 10 Portaits in Stahlstich mit biographischem Text 16 S. gr. 4. In Mappe.  $221_2$   $\mathcal{G}_{T}$ Urizio, Gius., Relazione storica della chiesa della b. v. miracolosa di Buje in Istria. Triest 1867, Dase. IV-207 S. mit 1 Kupferst. n. 20 *Syr.* Was uns Noth thut! Staatsdruckerei oder Staatsbäckerei? Und von wem und wie ist für das Geistige und für das Materielle zu sorgen? Steinhauser. 31 S. gr. 8. n. 4 *Syr.* Wehrzesetz, ein, für das constitutionelle Oesterreich sowie Vorschläge IV-237 S. m. 1 zur Reorganisation des Heeres. Wien, Tendler & Co. n. 11/3 3 Tab. in qu. gr. 4. gr. 8. Würdigung der Angriffe d. Dr. Frz. Palacky auf die Mitheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Von J. Lippert. Prag. Leipzig, Brockhaus' Sort. II--16 S. Lex.-8. n. 3 *Syr.* Zeltschrift, österreichische, für Verwaltung. Herausg. und Red.: Dr. Carl Jaeger. 1. Jahrgang 1868. 52 Nrn. 11/2 B. Graz, Pock. gr. 4. n. 2 🖈 20 Syr.

### i) Die Schweiz.

Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthumskunde. 14. Jhg. 1868. 4 Nrn. à 1—1½ B. Zürich, Meyer & Zeller's Verl. Mit Steintaf. Lex.-8. baar n. 27 Jyr.

Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern. 6. Bd. 4. Schluss-Hft. Bern 1867, Jent & Reinert. VIII S. u. S. 627—835 m. 1 Steintaf. gr. 8. à n. 15 Jyr.

Bundesblatt, schweizerisches. 20. Jahrg. 1868. 3 Bde. à ca. 35 B. Mit Beilagen. Bern, Huber & Co. gr. 8. baar n. n. 1 \$ 10 Jyr.

Buxtorf-Falkeisen, Dr., Baslerische Stadt- und Landgeschichten aus dem 16. Jahrhundert. 3 Abtheilungen. Basel, Schweighauser. XIX—370 S. gr. 8. n. 1 \$ 26 Jyr.

Erzinger, Heinr., d. Eidgenossen republikanischer Katechismus, d. i. leichtfassl. Unterricht in den 114 Artikeln der schweizer. Bundesverfassg.

baar n. 4 Syr:

in Frag und Antwort, nebst vielen nützlichen Dingen, welche einem Republikaner im politischen Leben zu wissen nöthig und angenehm zu lesen sind. Bern, Heuberger. XXII-202 S. 8. n. 20 *Syr*: Gengel, F., die Erweiterung der Volksrechte. Besprechung im Verein der Liberalen Bern's. Bern, Jent & Reinert. 69 S. 8. n. 8 *Syr.* Harder, H. W., Beiträge zur Schaffhauser Geschichte. 2. Hft. Schaffhausen, Brodtmann. S. 73-138. gr. 8. à 9 *Syr*: Hilty, Dr. C., Theoretiker und Idealisten der Demokratie. Entgegnung auf die von Herrn Bundesrath Dr. Dubs verfasste Schrift über die Fortentwickelung der schweizerischen Demokratie. Bern, Jent & Reinert. 28 S. 8. n. 4 *Syr.* Mittheilungen d. Gesellschaft f. vaterländische Alterthümer in Basel. 9. u. 10. Hft. Basel 1862-1867, Bahnmaier. gr. 4. Inhalt: Der Kirchenschatz des Münsters zu Basel. Von Dr. Carl Burckhardt und Architect C. Riggenbach. Mit 5 Photogr., 6 lith. Taf. u. 12 eingedr. Holzschn. 42 S. Neujahrsblatt, XLV. u. XLVI., für Basel's Jugend, herausgegeben von der Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen. 1867—1868. Basel, Bahnmayer. gr. 4. à n. 12 *Syr.* Inhalt: 45. Die Theilnahme der Basler an den italienischen Feldzügen 1503-1525. 26 S. m. 1 Steintaf. — 46. Johann Oekolampad und die Reformation in Basel. 48 S. Nüscheler, Arn., Die Gotteshäuser der Schweiz. Historisch-antiquarische Forschungen. 2. Hft. Bisthum Constanz. 1. Abth. Archidiaconate Breisgau, Klettgau, vor dem Schwarzwald und Thurgau. Zürich 1867, Orell, Füssli & Co. 278 S. Lex.-8. n. 1 4 20 Gyr.; 1. 2.: n. 2 4 26 Gyr. Regensberg, die Freiherren v., Pamphlet e. schweizer. Juristen. 1-4. Thl. Bern, 1867, Haller in Comm. gr. 8. 1 ap 11/2 Syr. 1. 2. Neue Titel-Ausg. III u. 172 S. m. 1 Tab. in qu. 4. 1866. 8 4pr. — 3. 2. Aufl. 170 S. n. 17 Syr. 6 pf. — 4. 102 S. 6 Syr. Rilliet, Alb., les origines de le confédération suisse, histoire et légende. Basel, Georg. VIII—376 S. gr. 8. n. 1 🞝 18 *Syr*. Büttimamn, J., über die Freiherren v. Regensberg. Zürich, Orell, Füssli & Co. 39 S. 8. n. 1/6 📲 Taschembuch, Berner, auf das Jahr 1868. Begründet von Ludwig Lauterburg. In Verbindung mit Freunden fortgesetzt von Pfr. Frz. Lauterburg. 17. Jahrg. Bern, Haller. Mit 3 Abbildgn. auf 3 Steintaf., wovon 1 in Bunt- u. 2 in Tondr. V-410 S. 8. n. 1 🕸 2 *Syr.* Vögelin, J. C., Die Schweizer-Geschichte für Schulen. 5. v. A. Färber durchgesehene und bis auf die neueste Zeit fortgesetzte Auflage. Zürich, Schulthess. IV-250 S. 8. 12 *Syn*: Worte, unparteiische', zur Zürcherischen Bewegung. Von Dr. Schau-

#### k. Italien.

Altavilla, prof. Raffaele, Cento racconti di storia patria ad uso delle scuole e del popolo. Seconda edizione. Milano, Giacomo Agnelli. 112 L. 0, 60. Anzino, Canonico Valerio, S. A. R. il Principe Oddone di Savoia, duca di Monferrato. Torino, 1867. Collegio degli Artigianelli. 138 p. 8. Arbib, Edoardo, L'esercito italiano e la campagna del 66; memoria. Firenze, tip. Cassone e Comp. 69 p. 8. L. 1, 00. Estratto dal giornale l'Esercito. Att del consiglio provinciale di Como. Como, tip. Giorgetti. 399 p. 4. e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi. Vol. IV. Fasc. 1-3. Modena, per Carlo Vincenzi. 207 p. 4. L. 6, 50. Contiene: Ronchini Amadio, Maestro Giovanni da Castel bolognese. — Campori Giuseppe, Luigi Alamanni e gli Estensi. Bicchieri Emilio, Dei Quartieri alemanni in Italio sul finire del sec. XVII. - Ferrari Moreno Gio. Francesco, Notizia di al-

berg. Zürich, Schabelitz. 1. Hftchn. 28 S. 8.

cuni pregevoli bassi rilievi in marmo esistenti nella R. Galleria Palatina di Modena — Cappelli Antonio, Lettera di Lodovico Ariosto. — Ronchini Amadio, Marco Girolamo Vida. — Campori Giuseppe, Delle manifatture della maiolica e degli stucchi istituite in Torino da Orazio Fontana e da Federico Brandani. — Bicchieri Emilio, Lettere famigliari dell' Imperator Giuseppe II a Don Filippo e Don Ferdinando Duchi di Parma. — Ronchini Amadio, Iacopo Meleghino. — Bartolomeo Cavalcanti per Giuseppe Campori. — Genesio Bressani ingegnere militare del secolo XVI per Amadio Ronchini. — Memorie modenesi estratte da tre cronache inedite per Cesare Campori.

Atti del parlamento subalpino, IV Legislatura, dal 4 marzo 1852 al 21 novembre 1853; raccolti e corredati da Giuseppe Galletti e Paolo Trompeo. Documenti, vol. III. Firenze, tip Ered. Botta. p. 1329—1968. 4.

della Società Ligure di storia patria. Vol. I. fasc. I. Genova, tipografia Sordo-Muti. 166 p. con 8 carte, e fasc-simile di un atlante idrografico.. 8.

Barozzi, Nicolò, e Guglielmo Berchet, Le Relazioni degli Stati Europei lette al Senato dagli Ambasciatori veneziani nel secolo decimosettimo, raccolte ed annotate. Serie V. Turchia. Vol. unico, fasc. 10. Venezia, tip. Naratovich. 80 p. 8.

Di questa collezione sono compiute le serie di Spagna 2 vol. L. 22. Francia 3 vol. L. 30. ed Inghilterra 1 vol. L. 10. in-6 vol. e sono in corso di stampa la serie d'Italia 1 vol. L. 10. di cui fu pubblicato un vol. e quella di Turchia che sarà compresa nel presente vol. Oltre le relazioni del secolo XVII. verranno in appendice a ciascuna serie pubblicate eziandio quelle del secolo XVIII, per cui la raccolta di questi monumenti della diplomazia veneziana sarà completa.

Belgramo, L., Degli antichi orologi pubblici in Italia con aggiunta di notizie della Posta in Genova. Firenze, tipografia Galileiana. 43 p. 8.

Estratto dall' Archivio storico italiano.

Bellimi, Fermo, Inedite memorie dei castelli Melaro e Bergantino. Lendinara 1867, tip. Buffetti. 113 p. 8.

Bernabò Silorata, Pietro, e Francesco Bovelli, Biografia di Re Carlo Alberto dedicata al Re Vittorio Emanuele II. Saggio d'una storia delle nostre legislature parlamentari. Firenze, Eredi Botta. 38 p. 8. L. 1, 50.

**Berton**, Caroline, Lettre d'une française à Garibaldi. Firenze, tip. Fioretti. 8 p. 8.

Bianchi, Celestino, I martiri d'Aspromonte, cenni storici. 5a edizione. Milano, edit. Barbini. 159 p. 16. L. 0, 50.

Bonghl, P., I partiti politici nel parlamento italiano. Firenze, tip. Successori Le Monnier. 29 p. 8.

Estratto dalla Nuova Antologia.

Bozzino, Omero, La finanza del Regno d'Italia e la vendita dei beni ecclesiastici. Firenze, 1867, G. Cassone e C. 93 p. 8. L. 1, 00.

Bursotti, Della necessità di una nuova costituzione dell'Italia. Napoli, tipografia del Vaglio. 56 p. 16.

L. 1, 00.

Cagnolo, Nicolò, Lucrezia Borgia in Ferrara, sposa a Don Alfonso d' Este. Memorie storiche estratte dalle cronache ferraresi di Bernardino Zambotto dov' è inserita la relazione. Con annotazioni. Ferrara, tip. edit. D. Taddei. 77 p. con un' incisione. 8.

Calaro, Th. F., Victoires et conquêtes de l'Italie. Paris, imp. Bourdier,

Capiomont et Ce. 203 p. 18.

Cambray Digmy, Discorso sulla finanza italiana, detto alla Camera dei Deputati il 20 gennaio 1868. Firenze, tip. Regia. 54 p. 8.

Discours sur la situation financière du Royaume d'Italie prononcé à la Chambre des Députés dans la séance du 20 janvier 1868. Florence, imp. Barbèra. 69 p. 8.

Camera dei deputati. Documenti diplomatici presentati dal presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri (Menabrea). Legione d'Antibo. Tornata del 9 dicembre 1867. Firenze, Eredi Botta. 66 p. 4.

Campori, Cesare, Memorie modenesi estratte da tre croniche inedite.

Modena, Carlo Vincenzi. 27 p. 4.

L. 1, 00.

Estr. degli Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di Storia per le provincie modenesi e parmensi.

Cantu, Cesare, Gli Eretici d'Italia, discorsi storici, dispense 28 -37. Torino, tip. dell' Unione tipografico-editrice. p. 193 -755. 8. à L. 1, 20. Con queste dispense termina l'opera che si compone di 3 vol. in-8. gr. di circa 10 dispense caduno. — L. 2, 40.

Caracciolo, Enrichetta, The Mysteries of the Neapolitan Convents.

With a Sketch of the early life of the Authoress. From the 4th Italian Translated by J. S. Redfield. With Introduction by the Rev. John Dowling. Portrait. Hartford, 1867. 484 p. 12. 12 sh. 6 d.

Carima, prof. Dino, Le arti e gli artigiani nella Repubblica di Firenze. Lettura fatta all'Istituto tecnico di Firenze. Firenze, per gli editori della Scienza del Popolo. 46 p. 16. L. 0, 25.

Vol. 23. serie 4. della Scienza del Popolo.

Carte, Tre, greche dell' Italia Meridionale edite ed illustrate da Giuseppe Müller. Firenze, tipografia Galileiana. Estratto dall' Arch. stor. italiano.

Casati, C. C., Charte de Charles d'Anjou pour la république de Sienne. 17 avril 1271. Paris, imp. Lainé et Havard. 4 p. 8.

– conte Luigi Agostino, La guerra di Chioggia e la pace di Torino. Saggio storico con documenti inediti. Firenze, tip. Cellini. 20 p. 8.

Estratto dall' Archivio Storico.

Castellami, deputato G. B., Confutazione del sistema finanziario del Ministero e proposta di pareggio del bilancio; discorso pronunciato alla Camera dei Deputati nelle tornate del 19, 20, 21 marzo 1868. Firenze, tip. eredi Botta. 177 p. 8. L. 1, 20.

Caucino, Antonio, L'unità Cattolica e Napoleone III innanzi alla Corte di Cassazione di Torino, ossia il papato, l'impero francese, i diritti della storia e la libertà della stampa. Torino, tipografia Favale. 208 p. 8. L. 3, 00.

Ciavarimi, Carisio, Sommario della storia d' Ancona raccontata al popolo anconitano. Ancona, 1867, presso l'Autore. 328 p. 8. L. 3, 00.

– Storia d'Ancona raccontata al popolo Anconitano. 2a edizione. Ancona, tip. A. Giorgetti. 8. L. 3, 00.

Claretta, Gaudenzio, Storia della reggenza di Cristina di Francia, duchessa di Savoia, con annotazioni e documenti inediti. Parte I. Torino, stabil. Civelli. 893 p. 8. L. 12, 00.

Compagni, Dino, La cronaca fiorentina, e l'Intelligenza, poemetto attribuito al medesimo, illustrate con note di vari, corrette sui manoscritti per cura di Domenico Carbone. Firenze, G. Barbèra edit. XVI—201 p. 12. L. 0, 90.

Nuova collezione scolastica.

Corridi, Michele, Idea finanziaria presentata al Ministero ed al Parlamento del Regno d'Italia nel gennaio del 1868. 2a ediz. Pisa, tip. FF. L. 0, 40. Nistri. 16 p. con una tav.

Crolinianza, cav. G. B., Storia del contado di Chiavenna. Fasc. VI e VII. Milano, presso S. Muggiani e Comp. p. 231 a 326. 8.

De Leva, prof. Giuseppe, Degli uffici e degli intendimenti della storia d'Italia, discorso inaugurale. Padova, tipografia Sacchetto. 30 p. 8.

De Sivo, Giacinto, Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861. Vol. V. Viterbo, presso Sperandio Pompei. 236 p. 8.

De Vicemti, Francesco, La situazione. Lettere. Milano, tipografia del Patronato. 24 p. 8.

D'Ondes Reggio, barone Vito, Discorsi al Parlamento Italiano. Vol. I. che contiene la 1a e 2a sessione dal 18 febbrajo 1861 al 7 settembre 1865. Firenze, tip. Eredi Botta. VII-376 p. 8.

Dupanloup, Mgr. l'évêque d'Orléans, Lettre à M. Ratazzi, commandeur, président du Conseil des ministres du roi d'Italie, sur les entreprises de Garibaldi. Paris, Douniol. 16 p. 8.

Errera, Alberto, Il primo anno di libertà nelle provincie Venete. Annuario delle istituzioni popolari. Anno I. 1867 — 1868. Venezia, H. F. e M. Münster. 8.

Fantoni, Gabriele Dott., I martiri d'Italia del 1867. Appendice al nuovo diurno italiano, ossia compendio di Storia d'Italia nei suoi martiri; dalla battaglia di Legnano — 1176, fino ai giorni dell' italico risorgimento — 1866. Esteso con questa giunta a tutto l'anno 1867 compresi i martiri di Roma. Venezia, tip. Gius. Grimaldo. 32 p. 8. L. 0, 50.

Fazio, Gio. Bart, Varazze ed il suo distretto, memoria. Genova, tip. della Gioventù. 148 p. 16. L. 2, 00.

Femzi, Cav. Sebastiano, Le nostre finanze. Firenze, tip. edit. dell' associazione. 21 p. 16.

L. 0, 25.

Ferrari, I misteri d'Italia. 1849 — 64. Vol. III. fasc. 22. Venezia, tip. Cecchini p. 89—136. 12.

Ficker, Prof. Dr. Jul., Forschungen zur Reichs- u. Rechtsgeschichte Italiens. 1. Bd. Innsbruck, Wagner. LV—382 S. gr. 8. n. 2 4 25 Myr.

**Fontana**, Giuseppe, La tradizione unitaria in Italia. Bologna, tip. N. Zanichelli e Comp. Modena, tip. Zanichelli e soci. XI — 224 p. 8.

Formari, Filippo, Notizie storiche ed artistiche intorno al Duomo di Milano. Milano, società Cooperativo-Tipografica. 134 p. 16. L. 1, 00.

Franchi-Verney, Conte Alessandro, Quadro genealogico degli ascendenti paterni e materni sino all'ottavo grado delle AA. RR. il Principe Umberto e la Principessa Margherita di Savoia pubblicato. Un foglio in carta grand'aquila fortissima con stemmi colorati. Ediz. di pochi esemplari. Torino, (stab. litografico Doyen), Loescher.

L. 25, 00.

Si comprendono in esso quadro i 384 avoli ed avole dei quintavoli dei Reali Principi, i 192 sestavoli e sestavole, e così di seguito, discendendo sino ai Reali loro genitori, in tutto 768 nomi disposti su nove file, in tre parti (Savoia, Lorena e Sassonia) colle date delle nascite, matrimoni e morti sino ai terzavoli e terzavole, e cogli stemmi

di tutte le alleanze.

Franco, Diego, Del bisogno dell' Unità d'Italia e dei vantaggi del regime monarchico costituzionale, ragionamento. Catania, 1867, tip. Eugenio Coco. 10 p. 8.

Fréna Coroni, La settimana, lamentazioni politiche. Torino, B. Mo-

retti. 8.

Gangi, Tavole Siciliane volgarizzate da Giuseppe Gazzino. Firenze, tip. Cellini e C. 40 p. 32.

Garibaldi au fort de Varignano. — Intervention des idées. Bruxelles. 30 p. 8. 6 Syr.

Ghirom, Isaia, Le iscrizioni arabe della reale armeria di Torino, raccolte ed illustrate. Firenze, tip. Successori Le Monnier. IX—121 p. con 8 tavole fotograf. 4.

L. 16, 00.

Giubilel, Lettere finanziarie sul nuovo piano del Ministro per le Finanze conte Luigi Guglielmo de Cambray-Digny. Firenze, tipografia Eredi Botta. 203 p. 8.

Estratte dalla Gazzetta d'Italia.

Giudizio sulla storia diplomatica della Lega Lombarda di Cesare Vig-

nati. Lodi, tipografia Wilmant. 18 p. 8.

Giustiniani, sac. Biagio, Storia d'Italia dalla fine del Regno d'Italia nel 1250 al novembre del 1866; ordinata con metodo dialogico. Napoli, 1866, stamp. del Fibreno. 8.

Guarmieri, Armando, Otto anni di storia militare in Italia 1859—1866.

fasc. 1. Firenze, tip. Galletti. p. I—IX e 1-22. 8.

L'opera sarà di 20 fogli incirca di 32 pagine ciascuno, che pubblicherannosi uno per mese al prezzo di L. 1, 00 se semplice, L. 1, 50 se corredato di pianta topografica.

Heyd, prof. Guglielmo, Le colonie commerciali degl' Italiani in Oriente nel medio evo, dissertazzioni pubblicate da prima nel giornale d'economia politica di Tubinga, ora rifatte dall'autore e recate in italiano dal prof. Gio. Müller. vol. 1. e 2. Venezia, tip. Antonelli. 480 — 448 p. 12.

Pei non associati L. 10, 80.

Jacimi, Stefano, Due anni di politica italiana. Dalla convenzione del 15. settembre alla liberazione del Veneto. Ricordi ed impressioni. Milano, stabilim. Giuseppe Civelli. 195 p. 8.

L. 2.

l'Indipendenza italiana. Giornale politico quotidiano. Anno I. Firenze, tip. A. De Clemente.

L'associazione costa L. 24,00 all'anno, L. 13,00 al semestre e L. 7,00 al trimestrei'Italia e la Francia riguardo allo Stato pontificio nell'ottobre e nel
novembre del 1867. Osservazioni di un publicista lombardo. Pavia, tip.
Eredi Bizzoni. 38 p. 16.
L. 0, 80.

69

**Mergomard**, Jules, Garibaldi. Bruxelles et Paris. 70 p. 18. 12 *Syr.*La Lumia, Isidoro, I quattro Vicari, studi di Storia Siciliana del XIV secolo. Firenze, tip. Cellini e Ce. 179 p. 8.

fassers aus dem Italienischen übersetzt von Ernst Poppe. Berlin, Scheller in Comm. 32 S. gr. 8.

n. 6 Syr.

Lausia, Angelo, I Destini d'Italia, passati, presenti e futuri. Palermo, tip. Barcellona. 40 p. 8.

L. 1, 00.

Lepage, Auguste, L'Italie en 1868. Paris, Pick (de l'Isère.) 32 p. 8.

Lettere, Due, storiche dei secoli XV e XVI. Firenze, tip. S. Antonino.

21 p. 16.

Edizione di soli 50 esemplari numerati.

II ed ultima dei Panciatichi di Pistoia. Milano, tip. Litta. Torino, L. Basadonna, E. Loescher e Bocca. in-fol. gr. conten. 7 tavole di testo, ed una tavola con 5 ritratti e tre medaglie.

L. 12.

Lossada, David, L'Italie devant l'Europe. Paris, imp. Serrière et Ce. 16 p. 8. 50 c.

Luce, legge, libertà; esortazione di un deputato ai suoi colleghi. Firenze, tip. Cassone e C. 18 p. 8. L. 0, 50.

Luppi, Antonio, Proposta finanziaria pel 1868. Firenze, tipografia Mariani. 14 p. 4.

Maddaioni, Duca di, Dei cinque regni d'Italia, libri cinque. 2 volumi. Lugano, tip. Traversa e Degiorgi. Torino, presso P. di G. Marietti. XV-318-275 p. 8. L. 6, 00.

Mangoni, Antonio, Modo di restaurare le finanze e il credito pubblico e di rendere prosperi il commercio, l'agricoltura e l' industria. Napoli, tip. Luigi Gargiulo. 82 p. 8.

Manno, Giuseppe, Note Sarde e ricordi. Torino, Stamperia Reale; Fratelli Bocca. 336 p. 12.

Mari, avv. Adriano, Pareri sui danni fatti dagli Austriaci nel 1859 intorno a Piacenza. Firenze, tip. Succes. Le Monnier. 26 p. 8.

Maria Christima, La venerabile, di Savoia, regina delle due Sicilie. Torino, tip. dell' Oratorio di S. Francesco di Sales. 191 p. 32.

Marocco, prof. cav. Maurizio, Frammenti di storia patria raccolti. Torino, tip. Eredi Botta. 253 p. 8.

Edizione di soli 550 esemplari.

Massei, Carlo, L'Italia e la politica di Napoleone III. Vol. III dispensa 47 a 60. (ultima dell' opera.) Livorno, tip. Zecchini. 8. La dispensa L. 1, 40.

Mazzini, Giuseppe, Il lato religioso della questione italiana, tradotto con introduzione e note di Nicolò di Benedetto. Palermo, tip. A. Di Cristina. 54 p. 16.

L. 0, 50.

Memorie. Nella faustissima occasione dell' applauditissimo matrimonio di S. A. R. il principe Umberto. Memorie di un Accademico Valdarnese sul Trentino e sul Tirolo. Senza indicazione di luogo e di tip. 24 p. con una tavola. 8.

onorifiche ossia iscrizioni erette con busti nel Ducale Palazzo a celebri italiani con analoghe biografie. 2a ediz. migliorata ed aumentata. Venezia, tip. Merlo. 67 p. 8.

L. 1, 25.

e documenti per servire alla Storia di Lucca, parte 3a tomo 3. Lucca, 1867. tip. Giusti. LI-404 p. 4.

Campori. Modena, per C. Vincenzi. 27 p. fol.

Estratto dal Vol. IV degli Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia patria per le provincie Modenesi e Parmensi.

Millo, Giacomo, Brevi osservazioni sulla situazione finanziaria e sul Corso forzoso in Italia. Genova, tip. del Commercio. 52 p. 8.

Minucci, Tommaso, Per l'integrità del territorio di Loro Ciussenna, memoria al Ministro dell'Interno. Firenze, tip. Niccolai. 59 p. 8.

Momento, Il, attuale. Per . . . Senatore del Regno. Firenze, tip. Barbèra. 28 p. 8.

Nedomansky, Dr. Frz., Italiens Reorganisirung. Kremsier, Gusek. 23 S. gr. 8.

Ogniben, dott. Andrea, I Guglielmiti del secolo XIII, una pagina di storia milanese documentata. Perugia, tip. V. Sautucci. XII—430 p. 16.

Ottimo, Enrico prof., Cesare Balbo e il patriziato subalpino nella prima metà del secolo XIX. Discorso recitato nella festa scolastica dei licei di Torino (Gioberti e Cavour) 17 marzo 1868. Torino, stamp. Reale. 35 p. 8.

Padiglione, comm. Carlo, Il FERT di Casa Savoia; memoria eraldica scritta per le fauste nozze di Umberto con Margherita di Savoia. Napoli,

tipografia del Giornale di Napoli. 43 p. 4.

Pagametti, Mario, Il Medio evo italiano, racconti storici offerti agli stu-

diosi adolescenti. Milano, edit. Legros. 185 p. 8.

Pensieri di un Sindaco Lombardo sul nuovo ordinamento provinciale e comunale e sull'assestamento delle Finanze dello Stato, espressi a S. Eccellenza il presidente del Consiglio de' Ministri al principio del 1868. Bergamo, Fratelli Bolis. 28 p. 8.

L. 0, 40.

Pepi. Sull' operato del cav. Bernardo Pepi e sulla posizione finanziaria del comune di Rignano sull' Arno, relazione fatta dallo stesso ai contri-

buenti. Firenze, tip. Mariani. 12 p. 8.

Pera, Francesco, Ricordi e biografie livornesi. Livorno 1867, tip. edit. Vigo. IX-482 p. 8. L. 5, 00.

Pianciani, Luigi, deputato al Parlamento, Del modo di riparare al passato e provvedere all' avvenire; risposta al discorso sulla finanza italiana del conte Cambray-Digny ministro delle finanze. Firenze, tip. successori Le Monnier. 136 p. 8.

L. 2, 00.

Piamell, Giacomo, Al Governo, ed alla Nazione Italiana, narrazione. Palermo, tip. Gaudiano. 40 p. 8. L. 1, 00.

Poggi, Enrico, Memorie storiche del Governo della Toscana nel 1859—60. 3 volumi. Pisa, tip. Nistri. VIII — 467 — 332 — 387 p. 16.
L. 10, 00.

Pozzi, Alfeo, L' Italia sotto i varj suoi aspetti fisico, politico ed economico; trattatello offerto alla gioventù. Milano, tip. Agnelli. 16.

Promis, Domenico, Monete della repubblica di Siena, memoria. Torino, Bocca-Loescher. 83 p. con nove tavole. 4. L. 10, 00.

Raccoita Veneta. Collezione di documenti relativi alla storia, all' archeologia, alla numismatica. Serie I. tomo I, disp. 1, 2, 3. Venezia, H. F. e M. Münster. 374 p. e 2 tav. 8.

L. 5, 00.

Bendiconto del Parlamento italiano. Sessione 1866—1867. (Seconda della Legislatura IX) dal 15 dicembre 1866 al 12 febbraio 1867. Discussioni della Camera dei Deputati. 2a ediz. ufficiale riveduta. Firenze, 1867. tip. eredi Botta. 489 p. 4.

Sessione del 1867 (Prima della Legislatura). Discussioni della Camera dei Deputati. 2a ediz. ufficiale riveduta. 2 vol. Firenze, 1867. tip. eredi Botta. 2312 p. 4.

Retz, le marquis de, Une solution à la question italienne. Marseille, imp.

Ve Marius Olive. 32 p. 8.

Revue orientale. Daniel Manin. Venise 22 mars 1868, avec portrait et lettre de Victor Hugo. Venezia, presso H. F. e M. Münster. 54 p. 8. L. 2, 00.

Richetti, cav. C., Vittorio Emanuele II re d'Italia ed i suoi 39 predecessori, ossia brevissima storia della dinastia sabauda proposta alle scuole popolari. Torino 1867. G. B. Paravia e C. 8.

Rivista Contemporanea nazionale italiana. Anno XV, vol. XLIX. To-

rino, presso A. F. Negro.

Prezzo d' un anno per Torino L. 24, 00. Semestre 13, 00. Trimestre 7, 00. In tutto il regno d' Italia per posta L. 25, 00. 13, 50. 7, 50.

Rocca, Adriano, Sul regime feudale nel territorio Veneto e Mantovano e sulla Legge di abolizione dei vincoli feudali presentata dal ministo Gu-

Italien. 7

ardasigilli alla Camera dei deputati nella Sessione 8 giugno 1867. Memoria storico-giuridica corredata dei progetti legislativi, delle Leggi, delle Istruzioni e dei Regolamenti in vigore nelle provincie Lombardo - Venete e coll' analisi delle recenti pubblicazioni e proposte nell' argomento. Firenze 1867, tip. Bencini. VII—154 p. 8. L. 2, 00. Romano, Aurelio, Tradizioni militari italiane. Napoli 1867, tip. De Angelis. 471 p. 8. Rossi, Guglielmo, Il valore dell' asse ecclesiastico mobilizzato e venduto senza veruna perdita per mezzo di Boni Reali. Milano, Società Cooperativa Tipografica. 13 p. 8. Rubino, Jos., Beiträge zur Vorgeschichte Italiens. Leipzig, Teubner. n. 2 🔊 VIII—268 S. gr. 8. Salice, Angelo, Vita di Re Carlo Alberto il Magnanimo, narrata al popolo italiano. Tortona, tip. Salvatore Rossi. XV-458 p. 8. L. 5, 00. Salvadori, Carlo, Le riforme amministrative nella Venezia. Venezia, Münster. 25 p. 8. L. 1, 00. Semenza, Gaetano, Facciamo i conti, esposizione finanziaria. Firenze, L. 1, 00. Stabilimento Civelli. 62 p. 8. - Progetto di riforme finanziarie presentato al Parlamento nel gennaio 1868. Firenze, tip. G. Civelli. 56 p. 8. L. 1, 00. Serra-Gropelli, Emilio, Della riforma elettorale. Opera premiata dalla Società Reale di Napoli nel concorso del 1866. Firenze, tip. Cotta e C. 217 p. 8. L. 3, 50. Sforza, Giovanni, Memorie storiche di Montignoso. Lucca, tip. Canovetti. L. 5, 00. 437 p. con 2 carte. 8. Sicilia, Sulla; considerazioni di L. C. Verona, tip. Vicentini. 72 p. 8. Siotto Pintor, cav. Giovanni, Non più Francia; lettera politica ai Ministri del Regno d'Italia. Cagliari, tip. della Gazzetta popolare. 65 p. 4. Spamo, Giovanni, Memoria sopra una moneta finora unica di Nicolò Do-Cagliari, tip. Arcivescovile. 51 p. 4. Sterlich, conte Rinaldo de, Sulla inviolabilità parlamentare, monografia. Firenze, tip. Civelli. 36 p. 8. Tenca, Carlo, La cà dei cani, cronaca Milanese del secolo XIV, cavata da un manoscritto di un canetiere di Barnabò Visconti. 3a edizione. Mi-L. 0, 75. Tesi, Carlo, Livorno dalla sua origine sino ai nostri tempi, opera storica Livorno 1867, tipografia Zecchini. disp. 26 — 31. popolare. Vol 2. p. 153—320. 8. Torricella, Giuseppe, Torino e le sue vie illustrate con cenni storici, origine dei nomi, vicende storiche, fatti memorabili, tradizioni, leggende, iscrizioni, uomini celebri ecc. Torino, tipogr. Borgarelli. 298 p. con la pianta di Torino. 8. Tradito, Giuseppe, La Lega Lombarda, ovvero una delle più gloriose vittorie riportata dai Milanesi alla battaglia di Legnano, contro l' imperatore Federico Barbarossa, il 29 maggio 1176. Dramma in 5 atti e 1 prologo. Milano, C. Barbini edit. 94 p. 16. L. 0, 60. Trimity, the, of Italy; or, the Pope, the Bourbon, and the Victor; being Historical Revelations of the Past, Present, and Future of Italy. By an English Civilian. Moxon. XXVIII—335 p. 8. Trivulzio di Belgiojoso, Cristina, Osservazioni sullo stato attuale L. 1, 50. dell' Italia e sul suo avvenire. Milano. 8. Ulloa, Pierre., marquis de Favalle et Rotondella, L'Union et non pas l'ucnité de l'Italie. Clichy, imp. Loignon et Ce. 56 p. 8. Venedig. Streiflichter aus Vergangenheit und Gegenwart. Leipzig, Duncker & H. 134 S. 8. n. 20 *Syr.* Wenosta, Clotilde, Glorie Italiane, piccolo ricordo pel 1868. Milano, edit. V. Bontà. 64 p. 32. — Felice, I fratelli Bandiera e loro comp. notizie storiche. 4a ediz. Milano, edit. Barbini. 160 p. 16. L. 0, 50. - Ugo Bassi martire a Bologna. 4a ediz. Milano, Barbini. 160 L. 0, 50. p. 16.

Vita e Fasti di Vittorio Emanuele II. Venezia, tip. Perini. 8 p. 8.

- Zampini, Florido, Storia d'Italia nel Medio Evo colla notizia dei maggiori Stati d' Europa. Vol. I e II. Firenze, Regia tipografia. 600-687 p. 16. Il vol. L. 3, 00,
- Zecca, l'avvocato Vincenzo, La legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, corredata delle discussioni parlamentari, di ampli commenti, di massime di giurisprudenza ecc. fasc. 1. Chieti 1867, tip. Quintino Scalpelli. p. I—LXIV. 8.

  L. 1, 00.
- Zuppetta, Luigi, Supplemento alla seconda edizione degli articoli politici. Napoli 1867, tipografia Testa. 96 p. 8.
- Zuccati, Geremia, Il governo e l' Italia. Livorno, tip. Vanni e C. 34 p. 16.

#### Der Kirchenstaat.

- Battista, Luigi, Da Orte a Mentana, lettera documentata, seguita da una canzone di Vittorio Hugo tradotta in prosa. Firenze, 1867. tip. Fodratti. 89 p. 8.

  L. 1, 50.
- Broschüren, zeitgemässe. 4. Jahrgang 1868. Nr. 2. Frankfurt a. M. Verlag für Kunst und Wissenschaft. gr. 8. Subscr.-Pr. baar à n. 1 Syr.
  - Inhalt: Die weltliche Macht des Papstes. Historisch dargestellt und betrachtet von Dr. Fr. Al. Hagelüken. 22 S.
- Cognetti, Biagio, Pio IX ed il suo secolo dalla rivoluzione francese del 1789 alla proclamazione del Regno d'Italia. Punt. 7. Napoli 1867, tip. Andrassi. 63 p. 8.
- Del Vecchio, Pietro, La colonna Frigyesi e la Campagna romana del 1867. T. I. Torino, 1867. tipografia della Bandiera dello studente. 8. L. 0, 50.
- Epistolario del reverendo Piovano Arlotto. Brani di storia sul Papato narrate al popolo con note di Succhiellino Chierici. Firenze, tip. Uccelli e Zolfanelli. 52 p. 16.

  L. 0, 40.
- Favre, Jules, Discours sur la seconde expédition de Rome, prononcé au Corps législatif, le 2 décembre 1867. Paris, Le Chevalier. 71 p. 8. 1 fr.
- Fleury, l'abbé, Campagne de la révolution contre Rome, 1867. Précédée d'une lettre de Mgr Mermillod, évêque d'Ebron. Lyon, Josserand 187 p. 18.
- From Rome to Mentana. With Photograph. Saunders & Otley. VII —308 p. 8. 9 sh.
- Gasbaroni, A., De struikrooverij in den Kerkelijken staat. Gedenkschriften te boek gesteld door Pietro Masi. Amsterdam, Jan Leendertz. 278 bl. 8. f. 2,90.
- Gavazzi, Alessandro, Del conseguimento di Roma, opinione. Firenze, tip. Nazionale. 88 p. 16.

  L. 0, 25.
- De Gerlache, Rev. Père Eugène, Cinq rapports à S. G. Mg. Tizziana, pour servir à l'histoire de la campagne d'octobre & novembre 1867. Roma, tip. della Camera Apostolica. 8.

  Estratto dalla Correspondence de Rome.
- Chilardi, Mons., vescovo di Mondovì, Trionfo del Papa-Rè sopra la rivoluzione, seguito da un suo indirizzo al Sommo Pontefice Pio IX sulla vittoria di Mentana con risposta del S. Padre. Mondovì, tip. Issoglio e
- Haussonville, le comte de, l'Eglise romaine et le premier Empire, 1800 1814. XI. L'enlèvement du pape Pie VII. Paris, imp. Claye. 64 p. 8. Extr. de la Revue des Deux-Mondes, livr. du 1 janvier 1868.
  - et pièces justificatives entièrement inédites. T. 1. 2. Paris, M. Lévy frères; Lib. nouvelle. XXIII—1067 p. 8.

Lipsius, Dr. R. A., die Papstverzeichnisse des Eusebios und der von ihm abhängigen Chronisten kritisch untersucht. Kiel, Schwers. 29 S. gr. 4.

Willamesi, Per le nozze Bongi-Ranalli. I due sontuosissimi conviti fatti a Papa Clemente quinto nel MCCCVIII, descritti da anonimo Fiorentino testimone di seduta. Firenze, tip. Successori Le Monnier. 19 p. 8. Edizione di soli 50 esemplari.

Mistrali, Franco, Il problema di Roma. Bologna, A. M. Cardinali. 51 p. 8.

Montifaut, Léon Palustre de, De Paris à Sybaris, études artistiques et littéraires sur Rome et l'Italie méridionale, 1866—1867. Paris, Lemerre. XXIII—445 p. 8.

Moufang, Domcap. Dr. Chph., Der Kampf um Rom und seine Folgen für Italien und die Welt. 2 Reden gehalten auf den Katholiken-Versammlungen zu Münster und Cöln am 2. Debr. 1867 u. 27. Jan. 1868. Mainz, Kirchheim. 30 8. gr. 8.

Papi, i, da S. Pietro a Pio IX; fatti storici. Torino, tip. dell'Oratorio di S. Francesco di Sales. 96 p. 32.

Paroia, Una, a Roma. Italia. 64 p. 8.

Patuzzi, Alex., Geschichte der Päpste. 6—17. Hft. Wien, Wenedikt. Sp. 201—680 mit eingedr. Holzschn. hoch 4.

Politique, la, de réistance à Rome et l'armée pontificale en 1867. Janvier 1868. Blois, impr. Lecesne. 30 p. 8.

Ce mémoire n'est pas mis dans le commerce et n'a été tiré qu'à un très-petit nombre d'exemplaires.

Pontificaux, les, et Garibaldièns, ou Histoire anecdotique de l'invasion des Etats pontificaux, d'après les documents officiels et les correspondances; précédée d'un introduction sur l'Eglise et la Papauté; par J. C. P. Paris, Sarlit. 336 p. 12.

Question romaine, la. Réponse d'un Loup de Savoie au discours de

M. Thiers. Chambéry, imp. Ménard et Ce. 16 p. 8.

Oberthur et fils. 32 p. 8.

Raggi, Oreste, La Congiura di Stefano Porcari contro Niccolò V narrata.

Modena, 1867, tip. Vincenzi. 8.

**Rapporto** a Sua Santità. La Campagna romana dell' Esercito pontificio nel 1867, descritta dal Gen. Kanzler, e documentata. Bologna, libreria dell' Immacolata. 102 p. 16.

**Ratazzi**, Urb., Die römische Frage. Rede gehalten in den Sitzungen der italienischen Deputirtenkammer am 18., 19. u. 20. Decbr. 1867. Florenz, Löscher. 88 S. 8.

n. 8 Syr.

Homa nel 1867 ed i suoi politici avvenimenti. Milano, tip. G. Messaggi. 15 p. 8. L. 0,25.

Rouher, ministre d'Etat, Question romaine. Discours prononcé au Corps législatif, le jeudi 5 décembre 1867. Paris, impr. Panckoucke et Ce. 70 p. 8.

Extrait du Moniteur universel, du 6 décembre 1867.

Ruggiero, Ettore De, La dittatura in Roma nel periodo di transazione dalla Monarchia alla Repubblica. Saggio storico critico. Napoli, 1867, tip. Ghio. 42 p. 8.

Sehmeding, Ob.-Lehr. Dr. Frdr., 3 Monate in Rom. 2 Vorträge, gehalten im literarisch-gesell. Verein zu Oldenburg. Duisburg, Ewich. VIII—183 S. 8.

n. 1/2 \*\*\*

Spedizione, La seconda, di Roma, ossia il governo francese, i volontari e il ministero italiano, per C. R. autore degli opuscoli "Considerazioni sulla battaglia di Custozza" e "L'Alleanza prussiana". Torino, Unione tipografica edit. 11 p. 16.

L. 0,20.

Sulla questione Romana. Pensieri di un provinciale dopo i fatti di Mentana di A. M. Firenze, tip. Pellas. 75 p. 8. L. 1,50.

Thiers, La convention du 15 septembre, discours prononcé au Corps législatif. Tours, Mazereau. 76 p. 8.

1 fr.
Wictoire, Glorieuse, de Mentana, remportée le 3 novembre 1867 par les

troupes du Saint-Père, unies aux Français, contre les bandes garibaldiennes. Récit détaillé; par un jeune ecclésiastique breton, élève du collége romain. Paris, Douniol. 141 p. 18.

**Venosta**, Felice, Roma e i suoi martiri; notizie storiche. Milano, Barbini. 192 p. 16.

L. 0,50.

Zur römischen Frage. Ueber die Basis der Vereinbarung der römischen Frage. Das glückliche Resultat der Conferenz über die römische Frage. (Novelle.) Reudnitz, Förster. 31 S. gr. 8.

n. 6 Mr.

#### 1. Griechenland und die Türkei.

Benjamin, S. G. W., The Turk and the Greek; or, Creeds, Races, Society, and Scenery in Turkey, Greece, and Isles of Greece. New York, 1867. VII -- 269 p. 16.

Cipelli, can. prof. Luigi, Di una moneta turca coniata nella zecca di

Parma. Parma, tip. Ferrari. 37 p. 8.

Hamitz, F., Serbien. Historisch-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-1868. Mit 40 Illustrationen in Holzschnitt im Texte, 20 Holzschn.-Taf. in Tondr. u. 1 chromolith. Karte in qu. 4. Leipzig, Fries. XXIV-744 S. Lex.-8.

n. 71/2 \$\frac{1}{2}\$

Paoli, Simon, La Turquie devant l'Europe. Paris, Le Chevalier. 16 p. 8.

Picot, Emile, La Question des Israélites roumains au point de vue du droit. Paris, Durand et Pédone-Lauriel. 32 p. 8.

Extrait de la Revue historique de droit français et étranger, numéro de janvier-février 1868.

Prokesch-Osten, Ant. Frhr. v., Geschichte des Abfalls der Griechen vom türkischen Reiche im Jahre 1821 und der Gründung des hellenischen Königreichs. Aus diplom. Standpunkte. 6. Bd. [Beilagen Bd. 4.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 1867. 320 S. Lex.-8. n. 2 \$ (cplt.: n. 12 \$)

Question, la, d'Orient et l'insurrection crétoise. Paris, Dentu. 32 p. 8. Russie, la, la Turquie et l'Europe. Paris, Dunon et Fresné; Lib. du Luxembourg. 32 p. 8.

#### m. Russland.

Bauer, l'abbé Marie-Bernard, La Pologne devant l'histoire et devant Dieu. Discours prononcé à Paris, dans l'église de la Madeleine, le 22 mars 1868. Paris, E. Maillet. 30 p. 8.

Bertram, Dr., Dorpats Grössen und Typen vor 40 Jahren. Dorpat, Gläser. 75 S. 8.

Bienemann, Fr., Briefe und Urkunden zur Geschichte Livlands in den Jahren 1558—1562. Auf Veranstaltung des Rigaschen Raths aus inländischen Archiven herausgegeben. 3. Bd. 1559. 1560. Riga, Kymmel. XX—302 S. gr. 8.

Conversations on the History of Russia. Society for Promoting Christian Knowledge. 2 sh. 6 d.

Criger, vormal. Lehr. Carl, Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands. 2 Thle. St. Petersburg 1867, Röttger. 1. Thl. VIII—279 S. gr. 8. n. 4 \$\frak{\psi}\$ Echardt, Jul., die baltischen Provinzen Russlands. Politische und cul-

turgeschichtliche Aufsätze. Leipzig, Duncker u. Humblot. VIII—483 S. gr. 8.

Erinnerungen eines Offiziers des kaukasischen Corps. Aus dem Russischen. 2 Bde. Berlin, Janke. 473 S. 8.

Howalsky, D., kurzgefasste Geschichte des russischen Reichs. Nach der 7. Auflage der "Краткіе очерки Русской Исторіи." Uebersetzt und

mit Erläuterungen und Zusätzen versehen von Adelb. v. Fabricius. Reval 1867, Kluge. XVI—306 S. gr. 8.

n. 1 of 6 fgr.

Labadye, Albert de, Les martyrs de la Pologne. Limoges, Barbou frères.

216 p. et grav. 12.

Mgr le grand-duc héritier Cézaréwitch Nicolas Alexandrowitch. Souvenir du 24-12 avril 1865. Nice, imp. Gauthier et Ce. 111 p. 8.

Edition intime tirée à 45 exemplaires seulement.

Alessage polonais aux parlements d'Europe. 1868. 100e anniversaire de la confédération de Bar (29 février). Paris, Lib. du Luxembourg. VIII

-382 p. 4.

Nickiewicz, Adam, Les premiers siècles de l'histoire de Pologne. Traduit du polonais par les fils de l'auteur sur le manuscrit inédit. Paris, Lib. du Luxembourg. XV—178 p. 18.

### Kriegsgeschichte.

Antheil der königl. bayerischen Armee am Kriege des J. 1866. Bearbeitet vom Generalquartiermeister-Stabe. Mit 3 Beilagen und 6 Plänen. München, Manz in Comm. V—269 S. Lex.-8. baar n. 2 \$; m. 6 chromolithogr. Karten in Fol. u. Imp.-Fol. baar n. 6 \$; die Karten apart baar n. 4 \$

Amieitung zum Studium der Kriegsgeschichte von J. v. H. 2. wesentlich verm. u. verb. Aufl. des in 1. Aufl. u. d. T.: "Vorlesungen über Kriegsgeschichte" erschienenen Werkes. (In 3 Bänden.) 1. Thl. 1. Lfg. Darmstadt, Zernin. VI—126 S. mit eingedr. Holzschn. gr. 8. n. 5/6 \$

Biaemkmer, Sec.-Lieut. J., die 69er bei Hühnerwasser am 26. Juni 1866. Den Unteroffizieren und Soldaten erzählt. Berlin, Mittler u. Sohn. 54 S. mit 1 lith. Karte. gr. 8.

n. 6 Syr.

Hankenburg, Heinr., der deutsche Krieg von 1866. Historisch, politisch und kriegswissenschaftlich dargestellt. Mit Karten und Plänen. 2. Hälfte. Leipzig, Brockhaus. VI S. u. S. 321—553 mit eingedr. Holzschnitten u. 3 lith. Karten. gr. 8. à n. 1½ \$; cplt. geb. n. 3 \$

Caimi, Aristide, Giornale delle operazioni di guerra eseguite dalla legione di Guardia Nazionale mobile a difesa dello Stelvio e Tonale nella campaga del 1866. Con carta topografica. Torino, tip. Cassone e C. 54 p. 8.

Centurionis cujusdam Borussorum de bello germanico anni 1866 libellus. Berlin, Preusker. 31 S. 8.

n. 6 Syr.

Del Vecchio, Pietro, La colonna Friggesi e la campagna romana del 1867. Torino, 1867, tip. della Bandiera dello Studente. 8. L. 0,50.

Dragomirow, Oberst M., Abriss des österreichisch-preussischen Krieges im J. 1866. Vom Verfasser autorisirte Uebersetzung. Berlin, Bath. 274 S. gr. 8.

Skizzen des österreichisch-preussischen Krieges im Jahre 1866.

Berlin, Heinicke. IV—170 S. Lex.-8.

Erinnerungen des Garde-Feld-Artillerie-Regiments an den Feldzug des Jahres 1868 (v. Oberst Kraft Prinz zu Hohenlohe-Ingelfingen). Berlin, Voss. XVIII—108 S. gr. 16.

Erlach, Oberstl. Frz. v., die Freiheitskriege kleiner Völker gegen grosse Heere. 3—6. (Schluss-)Hft. Bern, Haller. S. 225—688 mit 1 Plane in Fol. gr. 8.

à n. 8 Sgr.

Feldzug, der, von 1866 in Deutschland. Redigirt von der kriegsgeschichtlichen Abtheilung des Grossen Generalstabes. 2—5. Hft. Berlin, Mittler u. Sohn. VII S., S. 89--729 u. Anlagen 46 S. m. 31 Tab. und 2 lith. Karten in gr. Fol. Lex.-8. n. 4 \$\square\$ 16 \$\mathcal{Gyr.}\$ (cplt.: n. 5\bar{1}\_3 \$\square\$)

Fra Feltem. Af en gammel Soldats Erindringer. Reitzel. 198 S. 8.

1 rdr. 24 sk.

- Fürste, Lehr. Ernst, der Preussen Krieg und Sieg. Ein Erinnerungsblatt für die Jugend. 11. Auflage. Magdeburg, Berger. 16 S. gr. 8.

  n.n. 11/4 Spr.
- Gedächtnissfeier der glorreichen Schlacht bei Königgrätz, gehalten in der evangelischen Kirche Unterbarmens am 3. Juli 1867. Barmen, Buchh. der evang. Gesellsch. in Comm. 16 S. gr. 8. n. 2 Syr.
- Hartenstein, Dr. Karl, illustrirtes Gedenkbuch der Kriegsereignisse des Jahres 1866. Dargestellt unter Zugrundelegung amtlicher Nachrichten und Schilderungen von Augenzeugen. 35-39. (Schluss-)Lieferung. Löbau, Walde. S. 273-310 m. 5 color. Steintaf. 4. à 11/2 fgr.
- Heusinger, Lieut. a. D. E., zwei Kriege. 1809 u. 1866. Braunschweig, Graff u. Müller. XVI—130 S. 8.

  n. 5/6 \$
- Hoffmann, Fr., Preussens Krieg für Deutschlands Einheit. Mit 45 Illustrationen, Schlachtplänen und Karten in eingedr. Holzschn. u. Steintafeln. 4. Aufl. Berlin, Cohn. 191 S. br. 8. cart. n. 1 \$; color. in engl. Einb. m. Goldschn. n. 2 \$
- Horst, Edm., u. Capit. Wilib. v. Trützschler, Deutschlands Wiedergeburt. Chronik für das sächsische Volk. Getreue Darstellungen der Feldzüge des verhängnissvollen Jahres 1866. Dresden, Gebr. Münchmeyer. 620 S. mit 14 color. Steintaf. gr. 8.
- Joinville, Prinz v., Sadowa. Uebersetzt von Oberst a. D. W. Bess. Hamburg, O. Meissner. 40 S. 8.
- Encore un mot sur Sadowa. Bruxelles. 54 p. 8. 10 Syr.

  Knoop, W. J., Krijgs- en geschiedkundige geschriften 8. deel. Schiedam, H. A. M. Roelants. 1867. 6—416 S. 8. 3 fl. 10 c.; geb. 3 fl. 50 c. Afzonderlijk onder den titel:
  - W. J. Knoop, Verspreide geschriften. 2. deel.
- Kriegführung, die, unter Benutzung der Eisenbahnen und der Kampf um Eisenbahnen. Mit 1 lith. Tafel. Leipzig, Brockhaus. 291 S. 8.
- m. 12/3 49

  Karig, den dansk-tydske, i Aarene 1848—1850. Udarbeidet paa Grundlag af officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse udgivet af Generalstaben. Med 2 Tabeller i Folio. Tryde. 276 S. Med 2 Kort over Slesvig. 8.
- La Cecilia, Storia della guerra Italo-Prussiana, contro l'Impero d'Austria del 1866. Puntata 6a. Napoli, tip. Piazza. 65 p. 8.
- Marmier, Souvenirs de guerre en temps de paix, 1793, 1806, 1823, 1862, récits historiques et anecdotiques des Mémoires inédits du colonel d'étatmajor J. Marnier. Prusse, Espagne, Suisse, Piémont, Provence, Vendée, Danemark. Paris, Faure. 416 p. et grav. 8.
- Europa seit dem frühen Mittelalter bis auf die Gegenwart. 1. u. 2. Lfg. Wien, Beck'sche Univ.-Buchh. 1. Bd. S. 1—112. 8. à n. 1/3 \$
- gang. 1868. Berlin, Mittler u. Sohn. 104 Nrn. à 1—11/2 B. Mit Plänen und Beilagen. 4.

  Vierteljährlich n. 11/3 of dasselbe. 1. Beiheft. Ebd. gr. 8.

  Ned.: Oberst z. D. Borbstaedt. 53. Jahrgang. 1868. Jahrgang. 1969. Mit Plänen Vierteljährlich n. 11/3 of n. 8 fgr.
  - Inhalt: Die Theilnahme des 5. Armee-Korps an den kriegerischen Ereignissen gegen Oesterreich in den Tagen vom 27. Juni bis 3. Juli 1866, spezieller der 10. Infanterie-Division. Eine Vorlesung gehalten von General-Lieut. v. Kirchbach. 38 S. mit 1 Tab. in gr. Fol.
- Nebel, der, v. Chlum. Militärischer Beitrag als Schlaglicht auf die officielle österreichische, sowie preussische Darstellung des Feldzuges 1866.

  3. Aufl. Prag, Steinhauser. 77 S. mit 1 Holzschntaf. 8. n. 12 Jyr.
- **Desterreichs** Kämpfe im J. 1866. Nach Feldacten bearbeitet durch das k. k. Generalstabs-Bureau für Kriegsgeschichte. 2. Bd. Mit Karten

und Schlachtplänen. Wien, Gerold's Sohn in Comm. V—203 S. mit 14 Steintaf., wovon 8 in Buntdruck. gr. Lex.-8.

a n. 22|3 \$

Desterrelens Kämpfe im Jahre 1866. Nach Feldacten bearbeitet durch das k. k. Generalstabs-Bureau für Kriegsgeschichte. 1. Bd. 2. Auflage. Ebd. in Comm. VII—334 S. mit 1 lith. Karte u. 1 chromolith. Plan.

gr. Lex.-8.

n.  $2^2/_3$   $\mathfrak{S}$ 

**Randzeichmungen** zu der Broschüre: das Gefecht von Frohnhofen, Laufach und Weiler am 13. Juli 1866, von einem Augenzeugen mit 1 lith. Karte. Darmstadt, Schorkopf. 12 S. gr. 8. 3 *Syr.* 

Renouard, Hauptmann a. D. C., Leitfaden zur Auffassung des Wesens, der Bedeutung, der Darstellungsweise und des Studiums der Kriegsgeschichte. Kassel, C. Luckhardt's Sep.-Cto. IV—114 S. gr. 8. n. 3 4 4

Roy, J. J. E., Histoire du siége et de la prise de Sébastopol; précédé d'une notice historique sur la guerre de Crimée et sur les causes et les principaux événements de la guerre d'Orient. Nouvelle édition. Tours, Mame et fils. 240 p. et grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Skizzem aus dem Feldruge von 1866. Potsdam, Döring. V—288 S. gr. 8. n. 11/2 \$

Sprecher-Bernegg, Major Ambr. v., Feldzug nach Russland 1812—
1813. Hrsg. von Frz. v. Erlach. [Aus den Alpenrosen.] Bern 1867.
Haller. 54 S. 8.

Tritzschler, Capit. W. v., Jena oder Waterloo? Eine Vergleichung der norddeutschen und französischen Streitkräfte mit Berücksichtigung der strategischen Lage. Zur Beleuchtung der gegenwärtigen Verhältnisse für Jedermann. Nebst 1 lith. kartograph. Skizze des wahrscheinlichen Kriegsschauplatzes in qu. 8. Dresden, G. Dietze. 64 S. gr. 16. n. 16 48

Vaupeil, O., Krigen 1850. Udgivet af den danske historiske Forening. Schubothe. 1. 2. Hefte à 240 S. 8. à 1 rdr. 48 sk.

Veidtocht, De Boheemsche, van 1866. Uit het Hoogduitsch bewerkt door C. P. J. van Vlierden. Utrecht, A. J. S. van Rooijen. 8—283 bl. 8.

Winterfeldt, C. v., Geschichte der preussischen glorreichen Kriege von 1866. Der Armee gewidmet. [Billige Ausgabe.] 23. Auflage. Potsdam, Döring. 112 S. mit 1 Holzschntaf. 8.

### 2. Asien.

### Im Allgemeinen.

Brown, John P., The Dervishes; or, Oriental Spiritualism. With Illustr. Trübner. VIII-415 p. 8.

Mhérédine, le général, Réformes nécessaires aux Etats musulmans. Essai formant la première partie de l'ouvrage politique et statistique intitulé: La plus sure direction pour connaître l'état des nations. Traduit de l'arabe sous la direction de l'auteur. Paris, imp. P. Dupont. 80 p. 8.

#### Armenien.

Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménie; publiée en français, sous les auspices de S. Exc. Nubar-Pacha, et avec le concours des membres de l'Académie arménienne de Saint-Lazare de Venise,

et des principaux arménistes français et étrangers, par Victor Langlois. T. 1. Première période. Historiens grecs et syriens, traduits anciennement en arménien. Paris, Didot. XXXI-423 p. 8. à 2 col. le vol. 15 fr. L'ouvrage entier formera 5 vol. divisés par époques.

#### Arabien.

Blackburn, Henry, Artists and Arabs; or Sketches in Sunshine. With numerous illustr. Low. 208 p. 8.

Kremer, Alfr. v., Geschichte der herrschenden Ideen des Islams. Der Gottesbegriff, die Prophetie und Staatsidee. Leipzig, Brockhaus' Sort. XXII—472 S. gr. 8.

n. 3 \$\displaystyle=1.50\$

#### Indien.

Bell, Major Evans, Retrospects and Prospects of Indian Policy. Trübner. 10 sh. 6 d. VII -- 344 p. 8. Rounerje, W. C., Reform of the Hindu Marriage Laws; a Paper read in a Meeting on 26 Nov. 1867, and Reprinted in the Journal of the East India Association. Wildy & Son. 8. Chesney, George, Indian Polity; a View of the System of Administration in India. Longmans. XXIV-490 p. 8. 21 sh. Doren, J. B. J. van, De Moluksche landvoogden van het jaar 1605 tot 1818. Amsterdam, J. D. Sybrandi. 6-138 bl. 8. f. 1,10. Francis, C., Open brief aan de vrienden van Nederlandsch Indie. Delft, W. Beets. 25 bl. 8. f. 0,30. Frere, M., Old Deccan Days; or, Hindoo Fairy Legends current in Southern India. Collected from Oral Tradition, with an Introduction and Notes, by Sir Bartle Frere, and Illustrations by C. Frere. Murray. **Henderson**, Capt. J. Macdonald, History of the Rebellion in Ceylon, during Lord Torrington's Government. Affording a Comparison with Jamaica and Governor Eyre. Skeet. VIII—320 p. 8. 10 sh. 6 d. Meeme, H. G., Indian Administration. Letters to a Member of Parliament on the Indian Problem and its possible Solution. W. H. Allen. 126 p. 5 sh. **Maileson**, Major G. B., History of the French in India. From the Founding of Pondichery in 1674 to the Capture of that place in 1761. Longmans. XIV—583 p. 8. 16 sh. Marshman, John Clark, History of India, from the Earliest Period to the Close of Lord Dalhousie's Administration. Vol. 3. Longmans. -491 p. 8. 7 sh. 6 d. Pereiser, M. T. H., Twaalf honderd palen door Midden-Java. Overgedrukt uit den Militaire-Spectator. Breda, Broese en Co. 4-81 bl. f. 0,75. Wrongs, The, of Cashmere. Bosworth. 12. 6 d. Ziegenbalg, Barthol., Genealogie der malabarischen Götter. Aus eigenen Schriften und Briefen der Heiden zusammengetragen und verfasst. 1., ungeänd., nothdürftig erweiterter Abdruck besorgt durch Dr. Wilh. n. 21|3 45 Germann. Erlangen, Deichert. XII--290 S. gr. 8.

## China und Japan.

Chalmers, John, Origin of the Chinese. An Attempt to trace the Connexion of the Chinese with Western Nations in their Religion, Superstitions, Arts, Language, and Traditions. Trübner. 80 p. 8. 2 sh. 6 d.

Des Varannes, La Cochinchine française depuis l'annexion des provinces du sud. Paris, imp. Claye. 24 p.

Extrait de la Revue des Deux Mondes', livraison du 15 février 1868.

F

41

11 12

ľ

1.

1

Í

Doolittle, Rev. Justus, Social Life of the Chinese. A Daguerreotype of Daily Life in China. Edited and revised by Rev. Paxton Hood. With 150 illustrations. Low. XXXII—633 p. 8. 8 sh. 6 d.

Ferappi, Joseph, La Chine et l'Europe, leur histoire et leurs traditions comparées. 2e édition. Paris, Didier et Ce. VI-611 p. 8.

#### Afrika. 3.

#### Die Atlasländer.

Bérard, Aristide, l'Algérie. Sa situation présente, son avenir.

Cottim, Paul, Lettres à des électeurs. Un député en Algérie. Paris, Le Chevalier; département de l'Ain et Lyon, les principaux libr. 28 p. 8. 50 c. Association pour la vie politique. Décentralisation.

Famine, la, en Algérie et les Discours officiels. Erreurs et contradictions. Paris, Challamel aîné. 36 p. 8. 1 fr.

Mas Latrie, L. de, Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen âge, recueillis par ordre de l'Empereur et publiée avec une introduction historique. Paris, Plon. XXVII-403 p. 4.

### Aegypten.

Billard, J. L., Les moeurs et le gouvernement de l'Egypte mis à nu devant la civilisation moderne. Milano, Dumolard Frères. 320 p. 8. L. 3,00.

### Abyssinien.

Aufmahmen, die ersten, der englischen Armee in Abessinien, Novbr. 1867-Jan. 1868. Mit 2 lith. u. color. Karten. Gotha, J. Perthes. 4 Sp.

Abbadie, Antoine d', L'Abyssinie et le roi Théodore. Paris, Douniol; Franck. 45 p. 8. Extrait du Correspondant.

Chandler, Richard, Abyssinia, Mythical and Historical. Skeet. 8. 2 sh. HEALY, Col. G. T., Abyssinian Expedition, and the Management of Troops in the Field in Unhealthy Localities. Smith & Elder. 8. Herbert, Lady, Abyssinia and its Apostle. Burns & Oates. VII—200 p. 6 sh.

Lejean, Guillaume, L'Abyssinie en 1868. Paris, imp. Claye. 32 p. 8. Extrait de la Revue des Deux Mondes, livraison du 1er mars 1868.

Lindley, A. F., the Abyssinian war from an Abyssinian point of view. Ward & Lock. 12. I sh.

Margoliouth, Rev. Dr., Abyssinia: ist Past, Present and Probable Fu-A Lecture. With Notes and Appendices. Macintosh.

Petermann, Dr. A., der englische Feldzug in Abessinien, Janr.—Apr. 1868: 2 lith. Spezialkarten von Reyra Guddy bis Magdala, enthaltend die Resultate englischer Aufnahmen und 1 lith. Original-Ansicht der Festung Magdala, von Th. v. Heuglin. [Aus den "geogr. Mittheilungen."] Gotha, J. Perthes. 2 S. gr. 4.

## 4. Amerika.

## Im Allgemeinen.

Ammunire du comité d'archéologie américaine, publié sous la direction de la commission de rédaction par les secrétaires. 1866—67. Paris, Maisonneuve et Ce; bureau du comité. 81—152 p. 8.

Charencey, Hyacinthe de, Affinités de quelques légendes américaines avec celles de l'ancien monde. Paris, imp. Ve Bouchard-Huzard. 4 p. 8.

Extrait du Bulletin du comité d'archéologie américaine.

Parlaman, F., Pioneers of France in the New World. Routledge. 8.

Sabim, A Dictionary of Books relating to America, from its Discovery to the Present Time. Part V. Baldwin to Barringer. New York. Small paper. 95 p. 8.

10 sh. 6 d. Large paper 21 sh.

## Vereinigte Staaten.

Armold, Isaac N., The History of Abraham Lincoln, and the Overthrow of Slavery. With portrait of Lincoln. Chicago, 1866. 736 p. 8. 21 sh. Asmodée à New York. Revue critique des institutions politiques et ci-

romanesques, etc. Paris, Plon. 507 p. 8.

Badeau, A., Military History of U. S. Grant, from April 1861 to April 1865. Vol. I. New York. XIII—683 p. 8. 20 sh.

viles de l'Amérique, vie publique et privée, moeurs, coutumes, anecdotes

Belding, Keith & Co.'s Shilling's Worth of the United States of America; or, an Epitome of its Finances, Railroads, Trade, Laws, Population, etc., etc. Cassell. 8.

Bericht des Finanzministers der Vereinigten Staaten Herrn Hugh Mc Culloch, dem Vereinigten Staaten Congresse eingereicht. New York. Bremen, Geisler. 36 S. 8.

n. 1/2 \$\pi\$

Bill, L., History of the Bill Family. Portrait. New York. 367 p. 8.
25 sh. With Photograph. 40 sh.

**Boynton**, Charles B., The History of the Navy during the Rebellion. Illustrated with numerous engravings. In 2 vols. Vol. I. New York, 1867. 576 p. 8.

Bristed, Charles Astor, The Interference Theory of Government. New York, 1867. XII—109 p. 12. 4 sh. 6 d.

Carey, H. C., Review of the Decade, 1857—1867. Philadelphia, 1867. 40 p. 8.

Chamming, G. G., Early Recollections of Newport R. I. from 1793 to 1811. Newport. 284 p. 12.

Charleroix, Rev. P. P. H. de, History and General Description of New France. Transl. with Notes, by J. G. Shea. In 6 vols. Vol. 3. New York. 314 p. 8.

7

Ł

Chotteau, Léon, Les Américains d'aujourd'hui. I. Le président Andrew Johnson. Paris, Retaux. 31 p. 8.

Desmousseaux de Givré, vice-président de la Confèrence, Discours sur la Constitution des Etats-Unis, et notamment sur la clause par laquelle elle tolère l'esclavage, prononcé le 9 mai 1865, à la conférence de la rue Royale. Paris, Retaux. 56 p. 8.

Diary of a Southern Refugee during the War. By a Lady of Virginia. New York, 1867. 360 p. 12.

Divoll, W., The American Citizen. New York. 200 p. 12. 5 sh. Draper, John William, History of the American Civil War. 3 Vols. New York, 1867. 567 p. 8. 16 sh.

Edler, L., To Breve om Mormonerne i Utah. 24 S. 8.

Frost, Johs., illustrirte Geschichte der Vereinigten Staaten Amerika's, von der Entdeckung durch die Nordmänner bis zur Gegenwart. Aus dem Englischen übersetzt von Prof. Wilh. B. Rally. 4. Aufl. 17—24. Lfg. Philadelphia 1865. Schäfer & Koradi. 2. Bd. XVI S. u. S. 177 — 480 m. eingedr. Holzschn. gr. 8.

Have, Fzn., J. L. ten, De Noord-Amerikaansche unie, hare wording, geschiedenis, geldmiddelen en toekomst, in enkele trekken geschetst. Amsterdam, P. M. van der Made. 56 bl. 8. f. 0, 30.

Headley, J. T., Farragut and our Naval Commanders. Illustrated. New York, 1867. 609 p. 8.

Jemmings, Louis J., Eighty Years of Republican Government in the United States. Murray. XV-288 p. 8. 10 sh. 6 d.

Kiesselbach, Wilh., der amerikanische Federalist. Politische Studien für die deutsche Gegenwart. 2 Bde. 2. Titel-Aufl. Bremen 1862, Kühtmann & Co. VIII—896 S. gr. 8.

n. 4 \$\sigma\$

Leonhart, R., Nord und Süd im Krieg und Frieden, oder Scenen aus der jüngsten Rebellion. Pittsburgh, Pa. Philadelphia, Schäfer & Koradi. 583 S. gr. 8. geb. n. 2 \$ 15 Syr.

Life among the Mormons, and a March to their Zion. With a chapter on the Indians of the Plains and the Mountains of the West. By an Officer in the United States Army. New York. XV—219 p. 12. 6 sh.

Président, le, Lincoln. Paris, Schultz. 1 p. et portr. In-folio. Publications populaires.

Lossing, Benson J., Pictorial History of the Civil War in the United States of America. Vol. 2. Hartford. 640 p. 8. 24 sh.

Love, W. De Loss, Wisconsin in the War of the Rebellion; a History of all the Regiments and Batteries the State has sent into the Field, etc. Illustrated. Chicago, 1867. 11'4 p. 8. 28 sh.

Lyman, Payson W., History of Easthampton. Together with a Genealogical Record of its original Families. Northampton, 1867. 192—2 p. 12.

MicPherson, Edward, The Political Manual for 1867; including a Classified Summary of the Important Executive, Legislative, Judical, and Politico-Military Facts of the Period from July 4, 1866, to April 1, 1867; including the late Action of Congress on Reconstruction. Washington, 1867. 135 p. 8.

Mend, E. C., Genealogical History of the Lee Family in Virginia and Maryland, from A.D. 1300 to 1866. With Notes and Illustrations. New York. 125 p. 4.

Mémard, Théophile, Histoire des Etats Unis d'Amérique. 3e édition. Tours, Mame et fils. 240 p. et grav. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Message of the President of the United States, to the two Houses of Congress at the commencement of the Session of the Fortieth Congress. Washington, 1867. 33 p. 8. 2 sh. 6 d.

Monroe, James, The People, the Sovereigns. Being a Comparison of the Government of the United States with those of the Republics which have existed before, with the Causes of their Decadence and Fall; and dedicated by the Author to his Countrymen. Edited by Samuel L. Gouverneur,

```
Grandson and Administrator.
                                     Philadelphia,
                                                    1867.
                                                            274 p.
                                                             6 sh. 6 d.
 Mudge, Z. A., The Forest Boy: a Sketch of the Life of Abraham Lin-
   coln for Young People. Illustrated. New York, 1867. 321 p. 16. 6 sh.
Nasby.-Ekkoes from Kentucky. By Petroleum V. Nasby [D.R.
  Locke], P. M. at Confedrit + Roads (wich is in the State uv Kentucky),
   and professor uv biblikle polity in the Southern Military and classikle
  instituot, being a perfect record uv the ups and downs and experiences
  uv the dimocricy, doorin the eventful year 1867, ez seen by a naturali-
  zed Kentuckian. Illustrated by Thomas Nast. Boston.
                                                         324 p. 12.
                                                             7 sh. 6 d.
Pau, Augusto, Abramo Lincoln e la guerra fra i federali ed i confede-
  rati negli Stati-Uniti, narrazione storico-biografica. vol. 2. Livorno 1867,
  tipografia Zecchini. disp. 28-33. p. 648-776. 8. La dispensa L. 1, 50.
Peck. Jesse T., The History of the Great Republic considered from the
  Christian Stand-point. New York. VIII-710 p. Portrait. 8.
Proceedings of the Essex Institute. Vol. V. No. 4. October, Novem-
  ber, and December, 1866. Salem, 1867.
Bégis de Trobriand, Quatre ans de campagnes à l'armée du Poto-
  mac. 2 vol. Bruxelles. 348-398 p.
                                        8.
                                                           3 🗚 26 Syr.
Beport of the Special Commissioner of the Revenue, 1867. - Letter
  from the secretary of the Treasury transmitting Report of the Special
  Commissioner of Revenue. Washington. 96 p. 8.
         - of the Secretary of the Treasury, on the State of the Finances
                     Washington, 1867. 72 p. 8.
  for the year 1867.
                     on the State of the Finances for the Year 1867.
  Washington, 1868. LVII-445 p. 8.
         of the Treasurer of the United States, to the Secretary of the
  Treasury. December 2nd, 1867. Washington, 1867. 38 p. 8. 2 sh. 6 d.
Bichmond during the War: Four Years of Personal Observation. By
  a Richmond Lady. New York, 1867. 389 p. 12.
Elipley, H. W., Genealogy of a Part of the Ripley Family. Compiled.
  Newark, 1867. 48 p.
Saredo, Giuseppe, Abramo Lincoln. Lettura fatta nella gran sala della
  R. Università di Siena. Firenze, per gli editori della Scienza del Po-
  polo. 47 p. 32.
                                                              L. 0, 25.
    Serie 5. vol. 27. della Scienza del Popolo.
Schmidt, Dr. Ernst Rhold., der amerikanische Bürgerkrieg. Geschichte
  des Volks der vereinigten Staaten vor, während und nach der Rebellion.
  Philadelphia, Schäfer & Koradi. Mit Portr., Karten und Plänen und ei-
  nem Anhang von Tab. der vergleich. Statistik. 1-5. Lfg. 1. Bd. IX S.
  u. S 1—198 m. 4 chromolith. Karten. Lex. 8.
                                                              8 1/4 4
Schmake, Frdr., Unabhängigkeits-Erklärung der Vereinigten Staaten von
  Amerika. Ein dramatisches Gedicht. St. Louis 1864. Philadelphia, Schä-
  fer & Koradi. 354 S. 16.
                                                               n. 2 🔊
Scott, Major John, Partisan Life with Colonel John S. Mosby.
                                                              Portrait
  and Illustrations. New York, 1867. 492 p. 8.
                                                                15 sh.
Society, Historical, of Pennsylvania. Memoirs. Vol. 8. containing the
  Minutes of the Committee of Defence of Philadelphia, 1814—1815. Phi-
  ladelphia, 1867. 428 p. 8.
Späth, Past. A., Rede bei der Begräbnissfeier des Präsidenten Abraham
  Lincoln. Gehalten in der evangelisch-luther. Zionskirche zu Philadel-
  phia, den 19. April 1865. Mit einer Zugabe aus der Osterfest-Predigt am
  14. April. Philadelphia 1865, Schäfer u. Koradi. 15 S. gr. 8. n. 8 Syr.
Sprague, H. B., History of the Tirteenth Infantry Regiment of Connec-
 ticut Volunteers during the Great Rebellion. Hartfort, 1867. 353 p.
                                                                10 sh.
United States Revenue Commission. Special Report, No. 5.
  -Report of the United States Revenue Commission on Distilled Spirits, as
  a source of National Revenue. Washington, 1866. 67 p. 8. 2 sh. 6 d.
Universal Suffrage. Female Suffrage. By a Republican (not a Ra-
```

dical). Philadelphia, 1867. 116 p. 16.

Van Buren, late Ex-President Martin, Inquiry into the Origin and Course of Political Parties in the United States. Editet by his Sons. With a Portrait. New York, 1867. IX—436 p. 8.

Van Evrie, J. H., White Supremacy and Negro Subordination; or, Negroes a Subordinate Race, etc. New York. 339—60 p. 12.

Villers, La Mort du président Lincoln; (concours de 1867, Académie française). Paris, Lib. des auteurs. 45 p. 8.

Winthrop, Robert C., Addresses and Speeches on various occasions, from 1852-1867. Boston, 1867. XIII-725 p. 8. 15 sh.

Wirzburger, Jul., Abraham Lincoln. Sein Leben und seine oeffentlichen Dienste. Nach dem Englischen von P. A. Hanaford frei bearbeitet. New-York. Philadelphia, Schäfer u. Koradi. 189 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Stahlst. gr. 8. In engl. Einb. n. 1 \$\frac{1}{2}\$

### Mexiko.

Amnico, G., La catastrofe dell' Arciduca Massimiliano imperatore del Messico. Firenze, tip. Fioretti. 16 p. 16. L. 0, 20. Armin, Th., das heutige Mexiko; Land uud Volk unter Spaniens Herrschaft, sowie nach erlangter Selbständigkeit bis zum Tode des Kaisers Maximilian. 2. verm. Aufl. 5-17. Lfg. Leipzig, Spamer. 1. Bd. XIV S. u. S. 193-484 u. 2. Bd. S. 1-336 m. eingedr. Holzschn. u. 8 Holzschotaf. in Tondr. gr. 8. à n. 5 Syr. Basch, Dr. S., Erinnerungen aus Mexiko. Geschichte der letzten 10 Monate des Kaiserreichs. 2 Bde. Leipzig Duncker u. Humblot. XVII-405 S. m. 1 lith. Fcsle. in 4. gr. 8. n. 2 🗫 Eitom, J. F., With the French in Mexico. With Illust. Chapman and Hall. XI—206 p. 8. 10 sh. 6 d. HEALL, Frederic, Life of Maximilian I., late Emperor of Mexico, with a sketch of the Empress Carlotta. Portrait. New York. 12. Mératry, le comte C. de, La contre-guérilla française au Mexique. Souvenirs des Terres - Chaudes. Paris, Lib. internationale. 326 p. 18. 3 fr. 50 c. - L'élévation et la chute de l'empereur Maximilien. Précédé d'une préface de Prévost-Paradol. 4e édition. Paris, Lib. internationale. XX— 372 p. 8. - Rise and Fall of the Emperor Maximilian. A Narrative of the Mexican Empire, 1866-67, from Authentic Documents. With the Imperial Correspondence. Low. VIII—312 p. 8. 10 sh. 6 d. Mollomitz, Countess Paula, Court of Mexico. Transl. by J. E. Ollivant. Saunders and Otley. XIX-303 p. 8. 12 sh. La Porte, A. de, Maximilien, archiduc d'Autriche, empereur du Mexi-Détails biographiques. Lille, Lefort; Paris, Mollie. que. Marx, Adrien, Révélations sur la vie intime de Maximilien. 2e édition. Paris, Lib. du Petit Journal, 72 p. 18. Waximiliam I., Emperor of Mexico, Recollections of My Life. 3 vols Bentley. 1053 p. 8. 31 sh. 6 d. - On the Wing. Translated by A. M. Lushington. With portrait. Saunders and Otley. XV-343 p. 8. Mexique. Quatre lettres au maréchal Bazaine. Bruxelles, C. Muquardt. **16.** Montlong, Wilh. v., authentische Enthüllungen über die letzten Ereignisse in Mexico. Stuttgart, Hoffmann. VI-233 S. m. 2 lith. Plänen. Pavissich, Luigi Cesare, Sulla tomba di Sua Maestà Massimiliano Primo Imperatore del Messico, Arciduca d' Austria. Serto funebre col ritratto in litografia. Trieste, tip. Colombo Coen. 8. L. 3, 00.

Scherr, Johs., das Trauerspiel in Mexiko. Leipzig, O. Wigand. XI-

n. 1 \$ 10 Syr.

304 S. 8.

Schick, Lehr. M., Mexiko und Kaiser Maximilian, oder Queretaro u. Miramare. Für das Volk bearbeitet. Mit dem lith. Bildniss des Kaisers Maximilian. Reutlingen, Rupp u. Bauer. 48 S. 8. 3 Syr.; Velinp. 6 Syr.

#### Stidamerika.

#### Die westlichen Freistaaten.

Orllie-Antoine Ier, roi d'Araucanie et de Patagonie. Lettre à MM. les députés français; par le prince de Tounens. Paris, l'auteur, 5, rue de Grenelle-St-Germain. 16 p. 8.

Presentt, W. H., History of the Conquest of Peru, with a preliminary View of the Civilization of the Incas. New edit. Author's Authorised Edition. Routledge. XIX—464 p. 8.

#### Brasilien.

Perdigão Maiheiro, Dr. Agostinho Marques, A Escravidao no Brazil, Ensaio Historico-Juridico-Social. Parte 2, Indios. Rio de Janeiro, 1867. IV—160—2 p. 8.

Gallès, le consul, De la Guerre entre le Brésil, les Etats de la Plata et le Paraguay. Conséquences envers notre commerce de Bordeaux et de France. Bordeaux, imp. Bord. 12 p. 8.

Vianna, P. A. Ferreira, Reflexoes sobre a Politica Americana. Rio de Janeiro, 1867. 68 p. 8.

4 sh.

#### Die südlichen Freistaaten.

Le Long, John, Le Paraguay. La dynastie des Lopez avant et pendant la guerre actuelle. Paris, bureaux de la Revue contemporaine. 31 p. 8. Extrait de la Revue contemporaine, livraison du 31 janvier 1868.

Foiitiess, Dos, en candidatura, para el Gobierno de la Republica Argentina. Paris, Jouby et Roger. 32 p. 8.

# 5.) Australien.

Chapper, Richard, A question for electors.—Why should we go to England to borrow money? A Lecture. Melbourne. 8.

.i k

# 6) Biographien und Memoiren.

Abbott, Jac., Life of General Grant, U.S. Boston, U.S. 309 p. 12. 7 sh. 6 d.

Adams, H. G., Life and Adventures of Dr. Livingstone. J. Blackwood. 12. 3 sh. 6 d.

Rev. T., A Sketch of the Life of David Thurston. Portrait. Portland, 1867. 80 p. 8.

Adler, Rect. Dr. Frz. Thdr., Mittheilungen aus Joh. Heinr. Callenberg's Briefen. Halle, Buchh. d. Waisenh. 31 S. gr. 8. n. 5 Syr.

Alberti, Ed., Lexikon der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen und Eutinischen Schriftsteller von 1829 bis Mitte 1866. 2. Abth. Kiel, G. v. Maack. 607 S. Lex.-8. Subscr.-Pr. n. 3 \$; Ladenpr. n. 4 \$

Albrier, Albert, Le colonel baron Martenot de Courdoux. Notice biographique. Dijon, imp. Rabutot. 28 p. 8.

Aliegret, Eloge de Viète. Discours prononcé à la distribution solennelle des prix du lycée impérial de Poitiers, le 10 août 1867; suivi d'une note relative au calendrier de Viète. Poitiers, imp. Dupré. 28 p. 8.

Andrew, Rev. Alex., Memorials of the Rev. James Shaw Sillars, the Earnest Evangelist. With Portrait. McPhun. XI—160 p. 8. 1 sh. 6 d.; cloth

2 sh. 6 d.

Armeth, Alfr. Ritter v., Beaumarchais u. Sonnenfels. Wien, Braumüller. 107 S. gr. 8.

n. 20 Syr.

Audiat, Louis, Bernard Palissy, étude sur sa vie et ses travaux. Paris, Didier et Ce. VII—484 p. 18. 3 fr. 50 c.

D'Azeglio, Massimo, Recollections of Translated, with Notes and an Introduction, by Count Maffei. 2 vols. Chapmann and Hall C—897 p. 8.

Badeau, A., Military History of U. S. Grant, from April 1861, to April 1865. Portrait. Vol. I. New York, 1868. XIII and 683 p. 8. 20 sh.

Baillie, Rev. John Memoir of Adelaide L. Newton. 16th, cheap edit. Nisbet. XV-338 p. 8. 2 sh.

Baraca, Giovanni, Prefazione alla biografia dell' avv. Antonio Marogna. Sassari, tip. G. Dessi. 16 p. 4.

Barry, Rev. Alfred, Life and Works of Sir Charles Barry. With Portrait and Illustrations. Murray. XIV--407 p. 8. 24 sh.

Barthélemy, Edouard de, Gerbert, étude sur sa vie et ses ouvrages, suivi de la traduction de ses lettres. Paris et Lyon, Lecoffre. XI—296, p. 18.

Beaumarchais. Mémoires. T. 3. 191 p. T. 4. 191 p. 32. T. 5 et dernier. Paris, Lib. de la Bibliothèque nationale. 127 p. 32. 25 c. Bibliothèque nationale.

**Béclard**, Jules, Eloge de M. Rostan, prononcé dans la séance publique annuelle de l'Académie de médecine, le 17 décembre 1867. Paris, J. B. Baillière et fils. 20 p. 4.

Extrait des Mémoires de l'Académie impériale de médecine, 6—28.

Bell, major general sir Geo., Rough notes of an old soldier over fifty years service. Nice, Visconti. 63 p. 16.

Bellecour, André, Eloge de Portalis. Discours prononcé à la rentrée de la conférence des avocats stagiaires, le 22 décembre 1867. Toulouse, imp. Bonnal et Gibrac. 46 p. 8.

Bernhardi, Wilh., Matteo di Giovenazzo. Eine Fälschg. d. 16. Jahrh. Berlin, Weber u. Co. in Comm. 46 S. gr. 4. baar n. 15 Syr.

Berti, Domenico, Vita di Giordano Bruno da Nola. Torino e Firenze, presso G. B. Paravia et E. Loescher. 415 p. 8. L. 6, 00,

Berville, Notice sur Léon Thiessé. Caen, Leblanc-Hardel. 11 p. 8 Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des sciences, etc., de Caen.

```
Beugnot. — Mémoires du comte de Beugnot, ancien ministre (1783—
  1815), publiés par le comte Albert Beugnot, son petit-fils. 2e édition.
  2 vol. Paris, Dentu. 938 p. 8.
Bianchi, abate Emidio, Biografia del marchese Giovanni Accorretti. Fi-
  renze, tip. S. Antonino. 19 p. 8.
Biancoml, Mons. Giovanni, Biografia di V. Vincenzo Colonna. Roma,
  tip. delle Belle Arti. 27 p. 8.
Bibra, Ernst Frhr. v., aus jungen und alten Tagen. Erinnerungen. 3 Bde.
  Jena, Costenoble. XV-874 S. 8.
                                                               3^{3}/_{4}
Bickersteth. Doing and Suffering. Memorials of Elizabeth and Fran-
  ces, daughters of the late Rev. E. Bickersteth, by their Sister. With a
  Preface by the Rt. Rev. the Lord Bishop of Ripon. 21st thousand. See-
                                                             3 sh. 6 d.
Blaikie, Will. G., Memoir of Rev. Andrew Crichton. Nisbet. X-355
                                                                 5 sh.
Böhmer's, Joh. Frdr., Leben, Briefe und kleinere Schriften. Durch
  Johs. Janssen. Freiburg i. Br., Herder. Mit Portr. in Stahlst. u. lith.
  Fcsle. 3 Bde. LXVI—1499 S. gr. 8.
                                                             n. 5^2/3
Bohi, JGz. J., Herinnering. Rotterdam, G. W. van Belle.
                                                            383 bl. 8.
                                                               f. 1,90.
Bonnemère, Eug., Louis Hubert. Bruxelles. 316 p. 18. 1 $ 6 9gr.
Bourdon, Mme, Silvio Pellico, sa vie et sa mort. 5e édition. Lille,
  Lefort; Paris, Mollie. 141 p. et grav. 18.
Bremer, Frederika, Life, Letters, and Posthumous Works. Edited by
  her Sister, Charlotte Bremer. Translated from the Swedish by Fredr.
  Milow. The Poetry marked with an asterisk translated by Emily Non-
  nen. Low. X-439 p. 8.
                                                           10 sh. 6 d.
      — Lebensschilderung, Briefe und nachgelassene Schriften. Heraus-
  gegeben von ihrer Schwester Charlotte Quiding, geb. Bremer. Deutsche
  Original - Ausgabe. In 3 Theilen. 1. Theil. Leipzig, Brockhaus. III-
                                                              n. 1 3 3
  135 S. 8.
Breve fra Henrik Wergeland udg. af H. Lassen.
                                                               27 Syr:
Briano, G., Il conte Ottavio Thaon di Revel ministro di stato e sena-
  tore. Genova, Mura S. Chiara n. 42. Firenze, Via del Castellaccio n. 8.
  15 p. 8.
                                                             L. 1, 00.
      Estratto dalla Rivista Universale.
Briefwechsel d. Grafen Montvallat oder Erinnerungen an die fran-
  zösische Emigration von 1792 bis 1797. Herausg. v. W*. M*. Zürich,
  Schulthess, 236 S. 8.
                                                              n. 1 🚙
Briefwisseling van Mr. W. Bilderdijk met de hoogleeraren en Mr.
  M. en H. W. Tydeman, gedurende de jaren 1807 tot 1831 uitgegeven
  door H. W. T. Tydeman. 2e deel. Sneek, van Druten en Bleeker. XV
  en 381 bl. 8. f. 3,15. Pro complet 2 deelen.
Brink, Dr. Jan ten, Vondel bekroond door het dankbaar nageslacht.
  Eene herinnering aan de oprichting van het standbeeld en de Vondelsfee-
  sten in de hoofdstad op 17, 18 en 19 Oktober 1867. Overgedrukt uit de
  Tijdspiegel. Arnhem, D. A. Thieme. 88 bl. 8.
                                                              f. 0,90.
Brooke, Stopford A., Life and Letters of Fred. W. Roberston. New ed.
  With Portrait. Smith & Elder. XXXII - 520 p. 8.
Brown, John, the Cordwainer, Autobiography; with his Sayings and
  Doings in Town and Country: showing what part he took in the Spread
  of Church Principles among the Working Classes. Ed. by a Clerical
  Friend. 2nd ed. Oxford, Mowbray; Masters. 219 p. 12.
Brownlow, Countess Emma Sophia, Slight Reminiscences of a Septua-
  genarian from 1802 to 1815. Murray. VIII-199 p. 8.
Buchliandler-Album. Portraits-Galerie verdienter und namhafter
  Buchhändler aus älterer und neuerer Zeit. Mit begleit. biograph. Skizzen.
 1. Serie. 2. Lfg. Leipzig, O. A. Schulz. S. 21-32 m. 6 Steintaf. gr.
Bunsen. A Memoir of Baron Bunsen, late Minister Plenipotentiary and
  Envoy Extraordinary of His Majesty Frederic William IV. at the Court
 of St. James's. Drawn chiefly from Family Papers by his Widow, Fran-
```

ces Baroness Bunsen. With 2 Portraits. 2 vols. Longmans. XIV -1253 p. 8.

Burritt, Elihu, Jonas Webb, his Life, Labours. and Worth. Low. 48 p. 18.

Cantu, Cesare, Vite parallele di Mirabeau e Washington. Milano, tipogr. Corona e Caimi. 314 p. 8.

L. 5, 00.

Carmoly, Dr. E., Don Joseph Nassy, duc de Naxos. 2e édit. Frankfurt a. M., Hess. 15 S. gr. 8. baar u. 1/3 \$

Carmazza-Puglisi, Giuseppe, Necrologia di Carlo Giuseppe Antonio Mittermaier letta nella gran Sala della R. Università degli studi di Cata-

nia. Catania, 1867, tip. Galatola. 14 p. 8.

Cazenove, Raoul de, Notes sur deux bibliophiles lyonnais 1562 — 1867. Recherches sur Jean Grolier, sur sa vie et sur sa bibliothèque; par M. Le Roux de Lincy. Catalogue de la bibliothèque de M. N. Yomeniz, précédé d'une notice; par Le Roux de Lincy. Compte rendu analytique. Lyon, imp. Vingtrinier. 51 p. 8.

Extrait de la Revue du Lyonnais. — Tiré à part à 103 exemplaires, dont 3 sur pa-

pier vergé.

Cemmi biografici di Federigo Bellazzi cav. uffic. dei SS. Maurizio e Lazzaro, ex Deputato d'Erba, ex Prefetto di Belluno. Firenze, tip. Bonduc-

ciana. 8 p. 4.

Choerame, Rev. P., O. P., The Inner Life of the Very Rev. Père La cordaire, of the Order of Preachers. Translated from the French. By a Religious of the same Order. With Preface by the Very Rev. Father Aylward. Dublin, Kelly; Simpkin. XX-556 p. 8. 6 sh. 6 d.

By Dora Greenwell. Edmonston. XI-292 p. 8.

Circourt, Adolphe de, Le général Le Fort, son temps et sa vie. Saint-

Germain, imp. Toinon et Ce. 22 p. 8. Extrait de la Revue de Paris du 15 janvier 1868.

Civimimi, G., Commemorazione di Modesto Biagini. Firenze, tip. Fiorentina. 16 p. 24.

Clarke. — Memorial of the Rev. Pitt Clarke, Pastor of the First Congregational Church in Norton, Mass., and of Mary Jones Clarke, his wife. Cambridge, Mass., 1867. 94 p. 4.

Claudin, Gustave, Méry, sa vie intime, anecdotique et littéraire. Eauforte par G. Staal. Bachelin-Deflorenne. 112 p. 32. 2 fr.

Collection du Bibliophile français.

Clément, Charles, Géricault, étude biographique et critique, avec le catalogue raisonné de l'Oeuvre du maître. Paris, Didier et Ce. 430 p. 8.

Cöllm, Past. Dan. v., Amalie Sieveking und die freiwillige Armenpflege. Ein Vortrag. Breslau, Mälzer. 64 S. 16.

n. 1/4 \$\frac{1}{4}\$

Contini, Antonio, Su Gavino Farina. Discorso. Sassari, tip. G. Dessi. 24 p. 8.

Corsaletti, Sante, Alla memoria del dottor Lorenzo Uguccioui da Saltara; elogio funebre. Fossombrone, 1867. tipografia Manacelli. 8.

Cousin, Victor, Madame de Hautefort, études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. 2e édition, publiée par M. Barthélemy Saint-Hilaire. Paris, Didier et Ce. VI-436 p. 8. 7 fr. La même édition, in-12.

Coutant, Lucien, Biographie de Jean-Nicolas-Jacques Parisot, avocat, député de Bar-sur-Seine à l'Assemblée nationale de 1789, etc. Paris, imp. Bonaventure. 8 p. 8.

Craddock, Thomas, Charles Lamb. Liverpool, Woollard; Simpkin. 216 p. 12.

Cresswell, Mrs. Frances, Memoir of Elizabeth Fry. (By her daughter.)
Abridged from the larger Memoir, with alterations and additions. With
Portrait. Nisbet. XI—338 p. 8.

3 sh. 6 d.

Cuvillier-Fleury, Le Comte Tanneguy Duchâtel, notice historique. Paris, imp. Claye. 52 p. 8.

Cyclopædia, the English. Reissue, Biography. Vol. 5-6. Bradbury.
4. à 10 sh. 6 d.

Dabney, Prof., Life of Lieut.-Gen. Thomas J. "Stonewall" Jackson. Abridged from the larger work. With Portrait. Nisbet. VII—278 p. 8. 3 sh. 6 d.

Dalton, le Rév. William, Le triomphe du chrétien sur la crainte de la mort. Notice historique sur les derniers jours de la vie de Jean Haliday. Traduit de l'anglais par le Rév. Godwin Hope Dixon. 2e édition. Toulouse. 59 p. 18.

Davis, Andrew Jackson, Memoranda of Persons, Places, and Events; embracing Authentic Facts, Visions, Impressions, Discoveries in Magnetism, Clairvoyance, Spiritualism, also Quotations from the Opposition. Boston,

U. S. 488 p. 8.

Davies, Robert, Memoir of the York Press; with Notices of Authors, Printers, and Stationers in the 16th, 17th, and 18th Centuries. Nicholls & Sons. 8. 12 sh. 6 d.

Deak, Frz. v. Biografische Karakterskizze d. ungar. Staatsmannes. 5. umgearbeitete und ergänzte Auflage. Leipzig, Pardubitz. 46 S. m. 1 Holz-

Delius, Past. E., Erinnerungen aus dem Feld- und Lazarethleben. Hrsg. v. C. Diestelkamp. Gütersloh 1867. Barmen, Buchh. der evang. Gesellsch. in Comm. 32 S. 8. n. 2 *Syr*:

Denison, Edmund Beckett, The Life of John Lonsdale, Bishop of Lichfield, with some of his Writings. Edited by his Son-in-law. With a Portrait. Murray. VI-355 p. 8. 10 sh. 6 d.

Desjardins, Eloge de M. Jean - Etienne - Frédéric Giniez, architecte, membre de la Société académique d'architecture de Lyon, lu à cette Société, le 7 novembre 1867, par M. T. architecte. Lyon, imp. Perrin. 13 p. et portrait. 8.

Desmoiresterres, Gustave, Voltaire au château de Cirey. Paris, Di-

dier et Ce. 484 p. 8.

Voltaire et la Société française au XVIIIe siècle.

Dickinson, late D. S., Speeches, Correspondence, etc. Edited with a Biography, by his Brother, J. R. Dickinson. Portrait. Two vols. New York, 1867. XI—743 p.; XVI—719 p. 8. 50 sh.

Diomisotti, Carlo, Vita di Carlo Botta. Torino, tipogr. G. Favale e Comp. Torino e Firenze, fratelli Bocca. 564 p. L. 6, 00.

Domscheke, Bernh., zwanzig Monate in Kriegsgefangenschaft. Erinnerungen. Nebst einem Anhang. Milwaukee, 1865. Philadelphia, Schäfer & Koradi. 247 S. 8.

Du Bois, feu Alexandre, et Charles Lucas, Biographie universelle des architectes célèbres. Introduction, 1er fascicule. Livraisons 1 et 2. Paris,

imp. Lahure; 55, rue Rochechouart. 15 p. 8.

Duncombe, Thomas Slingsby, Life and Correspondence. Edit. by his Son, Thomas H. Duncombe. With Portrait. 2 vols. Hurst & Blackett. 30 sh. XXVI—750 p. 8.

Elliott, Rev. E. B., Memoir of Lord Haddo, in his latter years Fifth Earl of Aberdeen. 3rd edit., revised. XV-393 p. 8. Essai sur Cyrano de Bergerac et sur son époque. Toulouse, impr. Bon-

nal et Gibrac. 64 p. 8.

Everett, James, The Polemic Divine; or, Memoirs of the Life, Writings, and Opinions of the Rev. Daniel Isaac. 3rd edit. W. Reed. VI-313 p. 3 sh. 6 d.

Ewald, Dr. H., über seine zweite Amtsentsetzung auf der Universität Göttingen. Stuttgart, Grüninger. 56 S. gr. 8.

Extraîts inédits de la correspondance et des manuscrits du cardinal Gerdil, déposés dans le collége des Barnabites de San-Carlo ai Catinari, à Rome; par Pierre Vachoux. Annecy, imprim. Dépollier et Ce. XV-63

Failex, E., Léon Lagrange. Paris, Douniol. 32 p. 8. Extrait du Correspondant, 25 mars 1868.

Falloux, count de, Life and Letters of Madame Swetchine. Translated by H. Preston. Boston. XV-369 p. 16.

Farina, sac. Vincenzo, Biografie di uomini illustri nati in Sciacca. Sciacca, 1867, tip. Guttemberg. VIII—348 p. 8.

Farmingham, Marianne, Life Sketches, and Echoes from the Valley. Second Series. J. Clarke & Co. VIII—212 p. 8. 2 sh. 6 d.

Faucher, Léon. T. 1. Correspondance. T. 2. Vie parlementaire. Paris, Amyot. CLXIII—1004 p. et portrait. 8.

Ferent, Auguste, Jules Pelouze. Sa vie et ses travaux. Paris, impr. Balitout, Questroy et Ce. 15 p. 8.

Extrait de la Revue populaire de Paris.

P

Ferguson, James, F. R. S., Life in a brief Autobiographical Account, and further extended Memoir. With numerous Notes and illustrative Engravings. With Portrait. Fullarton. XV—503 p. 8. 14 sh. Rev. Rob., and Rev. A. Morton Brown, Life and Labours of

John Campbell. With Portrait. Bentley. XX-559 p. 8. 12 sh.

Ferrari, Pietro, Vita di Beniamino Franklin, il grande operaio americano, ad uso del popolo. Spezia, tip. Artistica. 32 p. 24.

Figurier, Louis, Vie des savants illustres de la Renaissance. Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 475 p. avec planches. 8. 10 fr.

Fitzgerald, Percy, Life of David Garrick; from Original Family Papers, and numerous published and unpublished sources. With Portraits. 2 vols. Tinsley. XXIV—942 p. 8. 3 sh. 6 d.

Fould, Achille. Journaux et discours. Paris, imp. Pillet fils aîné. 61 p. 8. Papier vergé.

Fox, Rev. George Townshend, Memoir of Rev. C. Colden Hoffman. With a Preface by the Hon. and Right Rev. Samuel Waldegrave. With Portrait. Seeleys. XXIII—365 p. 8.

Franklim, Benjamin, Autobiography. Edited from his Manuscript, by John Bigelow. Philadelphia. 8.

Frazer, Rev. Wm., Memoir of the Life of David Stow, Founder of the Training System of Education. With Portrait. Nisbet. XVI-320 p. 8. 5 sh.

Fuente, don Romualdo de la, Biografia del illustre general americano don José de San-Martin, resumida de documentos autenticos. Paris, Rosa et Bouret. 180 p. et vign. 18.

Biblioteca de la juventud.

Fürstem-Album. Eine Sammlung von Portraits in Stahlstich nebst biographischem Text. 4. Lfg. Leipzig, Dürr'sche Buchh. 6 Blatt u. 6 S. Text. hoch 4.

Fumérailles de J.-B. Husson, membre de l'Académie royale de médecine, professeur à l'école de médecine vétérinaire de l'Etat. Bruxelles. 8. Extrait des Annales de médecine vétérinaire.

Gautier, Léon, Portraits littéraires. Paris, Gaume frères et Duprey. XXXIV-456 p. 18.

Geikie, Rev. J. Cunningham, Michael Faraday and Sir David Brewster, Philosophers and Christians. Lessons from their Lives. T. Wade. 14 p. 16.

Gérando, le baron de, Lettres inédites et souvenirs biographiques de Mme Récamier et de Mme de Staël, publiés. Paris, Ve. J. Renouard; Metz, Alcan et Rousseau-Pallez. 89 p. 12.

Gerlin, Giov. Cav., Daniel Manin; Cenni biografici. Venezia, tip. del Commercio. 48 p. 8.

L'utile di questa edizione è devoluto a beneficio del monumento Manin.

Gherardi, Pompeo, Lorenzo Valerio, cenni biografici. Urbino, tipogr. Metaurense. 8.

Gildemeister, Dr. C. H., Joh. Geo. Hamann's, des Magus im Norden, Leben und Schriften. 5. Bd. Gotha, F. A. Perthes. LIV—689 S. gr. 8.

n. 31/3 \$\pi\$ (cplt.: n. 10 \$\pi\$) 28 \$\mathcal{Gyr}:

Giongo, Giuseppe, Ultime memorie di Felice Orsini raccolte. Venezia, tip. Tondelli. 134 p. 8.

Godefroy, Frédéric, Notice sur M. J. F. Dübner. Besançon, imp. Bonvalot. 19 p. 8.
Goethe's Briefe an Chrn. Glob. v. Voigt. Herausgeg. von Otto Jahn.

Mit Voigts lith. Bildniss in Tondruck. Leipzig, Hirzel. XI-584 S. gr. 8. n.  $2^{1}/_{3}$ Götze, Prof. Frz., 15 Jahre meiner Lehrthätigkeit am Conservatorium der Musik zu Leipzig und mein Verhältniss zum Dir. Herrn Advokat Schleinitz. Leipzig, Keil. 32 S. gr. 8. n. 16 🖈 Goldschmidt, Prof. Dr., zum Andenken an Carl Joseph Anton Mittermaier. [Aus d. Archiv f. civilist. Praxis.] Heidelberg, J. C. B. Mohr. 28 S. gr. 8. n. 4 *Syr.* Goodwin, Lavinia S., The Little Helper: a Memoir of Florence A. Caswell. Portrait. Boston, 1867. 150 p. 18. Gorriti, Dona Juana Manuela, Biografia del general Don Dionisio de Puch. Paris, imp. Rochette. 31 p. 4. Gosselim, E., Un épisode de la jeunesse de Pierre Corneille. Rouen, imp. Cagniard. 12 p. 8. Graham, John Murray, Memoir of General Lord Lynedoch. With Portrait. Blackwoods. VIII—140 p. 8. 5 sh. Greene, G. W., The Life of Nathaniel Greene. In 3 vols. Vol. I. Portrait. New York. XXIV—582 p. 8. 20 sh. Grisy, A. de, Etude sur Thomas Otway. Paris, Thorin. 216 p. Guérim, Eugénie de, journal et fragments, publiés avec l'assentiment de sa famille, par G. S. Trébutien, conservateur adjoint de la bibliothèque de Caen. 21e édition. Paris, Didier et Ce. XII-453 p. 18. 3 fr. 50 c. Maurice de, journal, lettres et poëmes publiés par G. S. Trébutien et précédés d'une étude biographique et littéraire par M. Saint-Beuve, de l'Académie française. 11e édition, ibid. XXXVI-378 p. 18. 3 fr. 50 c. Guillemin, Alexandre, Souvenirs touchant la vie et la mort de Mme Angélique Vauquer, veuve de M. Charles Le Bastier. Paris, Douniol. 78 p. Cette notice ne doit pas être mise dans la librairie; des exemplaires sont donnés gratuitement. Jules, Benoît Fourneyron, ingénieur civil des mines, chevalier de la Légion d'honneur, ancien représentant du peuple. Notice biographique. Saint-Etienne, imp. Ve Théolier et Ce. 30 p. 8. Harting, P., Christiaan Huygens in zijn leven en werken geschetst. Groningen, Gebr. Hoitsema. 77 bl. met 2 gelith. platen en portret. 8. Harvard Memorial Biographies. Edited by T. Higginson. 2 vols. Cambridge, 1867. XIX-445; IV-483 p. 8. 24 sh. Hauch, C., Minder fra min Barndom og min Ungdom. (Med et Prospect af Malmanger Praestegaard. Reitzel. 372 S. 8. 2 rdr. 24 sk. Heddebault, Notice nécrologique sur M. Hary, membre correspondant du comice agricole de Lille. Lille, imp. Blocquel-Castiaux. 15 p. 8. Extrait des Archives du comice agricole de l'arrondissement de Lille. **Eleilly**, Georges d', Les Fils de leurs oeuvres, où sont indiquées les origines de quelques illustres personnages de ce temps. Paris, Roquette. 34 p. 18. Tiré à 400 exemplaires sur papier de Hollande; 20 sur papier Watman; 10 sur papier de Chine. Ces 30 derniers sont numérotés et signés par l'auteur. Heime, Max, Erinnerungen an Heinrich Heine und seine Familie. Berlin, Dümmler's Verlag. X—247 S. 8.  $n. 1^{1/3} \Rightarrow$ Helps, Arthur, The Life of Las Casas, "The Apostle of the Indies." 1st and 2nd edition. Bell and Daldy. XIX-292 p. 6 sh. Herford, Brook, Travers Madge. A Memoir. Hamilton. 192 p. 12. 1 sh. 6 d. **Herval**, l'abbé, Etude historique et philosophique sur Confucius. Le Havre, imp. Lepelletier. 23 p. Extraît des Publications de la Société havraise d'études diverses. Hjort, P., Postscriptum til Skriftet: Udvalg af Breve fra Maend og Qvinder. 8 S. 8. 3 *Syr*:

Hölbe, Dr., Jul. Lud. Klee. Sein Leben, Character und seine wissenschaft-

Biographien und Memoiren. liche Bedeutung. Ein Vortrag. Dresden, Kunze in Comm. 39 S. baar n.n. 8 Syr: Hoffmann v. Fallersleben, A. H., mein Leben. Aufzeichnungen und Erinnerungen. 4. Bd. Hannover, Rümpler. 390 S. gr. 8. 13/4 \$ 1-4.: 7 Hook, Walter F., Lives of the Archbishops of Canterbury. Vols. 1. and 2. New series. Reformation Period. Bentley. XVI-928 p. 8. 30 sh. Hunter, John Kelso, Retrospect of an Artist's Life; Memorials of West-Country Men and Manners of the past Half-Century. With Illustrations. Greenock, Orr, Pollock & Co. 316 p. 8. Hyde, Mrs. Anna M., The American Boy's Life of Washington. Portrait, and Illustrations. New York, 1867. 255 p. 16. Jacobi's, Frdr. Heinr., Briefe an Frdr. Bouterwek aus den Jahren 1800 bis 1819. Mit Erläuterungen herausgeg. vom Ob.-Ger.-R. Dr. W. Mejer. Göttingen, Deuerlich. V-189 S. gr. 8. n. 28 *Syr.* James, Constantin, Blanchet. Notice biographique. Caen, Le Blanc-Hardel. 27 p. 8. Extrait des Mémoires de l'Académie impériale des sciences, etc., de Caen. Jarem, Dertien, in de gevangenis en op de galeijen. Naar het oorsponkelijk handschrift van een om de geloofs wille vervolgde protestant. Uitgegeven door het evangelisch verbond. Amsterdam, H. de Hoogh. 1867. 8-340 bl. met 4 gelith. gekl. platen. 8. f. 1,60. Ibm Khallikam, biographical Dictionary translated from the Arabic by Bn Mac Guckin de Slane. Vol. III. Paris, imp. Blot. 703 p. 4. Printed for the oriental translation found of Great Britain and Ireland. Johnson, Lives of the most Eminent English Poets: with Critical Ob-Carefully collated with te best Editions. servations on their Works. 2 sh. 6 d. Crocker. VI—505 p. 8. Jorissem, Theod., Herinneringen van Mr. Maurits Cornelis van Hall. 1787—1815. Amsterdam, Blikman en Sartorius. 4, IV-159 bl. 8. Niet in den handel. Journal et mémoires du marquis d'Argenson, publié pour la première fois d'après les manuscrits autographes de la bibliothèque du Louvre pour la Société de l'histoire de France; par E. J. B. Rathery. T. 69. Ve J. Renouard. 478 p. 8. 9 fr. Publié par la Société de l'histoire de France. Ireland, Alexander, List of the Writings of William Hazlitt and Leigh

Hunt, chronologically arranged. With Notes, Descriptive, Critical and Explanatory; and a Selection of Opinions regarding their Genius and Characteristics, by Distinguished Contemporaries and Friends, as well as by subsequent Critics, preceded by a Review of, and Extracts from Barry Cornwall. "Memorials of Charles Lamb," with a Few Words on William Hazlitt and his Writings, and a Chronological List of the Works of Charles Lamb. J. R. Smith. XXIII—233 p. 8. 10 sh. 6 d.

Isani, sac. Sante, Della vita e dottrina del prof. D. Paolo Antonio Massaroli: discorso. Faenza, tip. Novelli. 47 p. 8.

Mergomard, Jules, Garibaldi. Bruxelles et Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Ce. 70 p. 18.

1 fr.

Manapp, Elder Jacob, Autobiography. With an Introductory Essay by

R. Jeffery. Portrait. New York. XXVI—341 p. 12. 9 sh. Hameschke, Dr. Emil, Emil Devrient. Biographisch-kritische Studie zur deutschen Bühnengeschichte. Festgabe zum 1. Mai 1868 dem Tage des letzten öffentlichen Auftretens Devrients. Dresden, Meinhold u. Söhne. 50 S. mit 1 Photolith. gr. 8.

Hragbalie, C. M., af Livet. En Slags Dagbog (1864-66). Steen. 256 S. 8.

Mroner, Thdr., de Abrahami Bedaresii vita et operibus. Dissertatio inauguralis. Breslau, Schletter. 53 S. gr. 8. baar n. 1/3 \$ Mann. Emil. Adalbert Stifter. Wien Tendler u. Co. VII—76 S. 8 n. 2/2 \$

Labrume, Etude sur la vie et les travaux de Desault, chirurgien célèbre du XVIIIe siècle, né en Franche-Comté. Besançon, imp. Jacquin. 118 p. 8.

Lagerbjelke, G., Notice biographique sur la carrière politique du Comte

92 Biographien und Memoiren. Gustave Lagerbjelke et sur ses faits !personelles qui s'y rapportent. Ecrite par lui-même. 203 S. 8. 2 \$\pi\$ 15 \( \forall y \)r. Lampertico, Fedele, Parole in commemorazione del cav. Stefano Dalla Vecchia. Vicenza, tip. Burato. 16 p. 8. Landolfi, Luigi, Dell'utilità di scrivere biografie degli antichi giureconsulti napoletani, discorso. Napoli, tip. Angelo Irano. 12 p. Langemberg, E., Adolph Diesterweg. Sein Leben und seine Schriften. 2. Thl. Diesterweg in Berlin. Frankfurt a. M., Hermann'sche Buchh. **181 S.** 8. à n. 18 *Syr.* Laurant, Auguste, Histoire des baromètres et manomètres anéroïdes. Biographie de Lucien Vidie, inventeur du baromètre et du manomètre anéroïdes. Paris, Dentu. 409 p. et portr. 8. Lavergne, L. de, Notice historique et biographique sur Dupin aîné. Paris, Mme Ve Bouchard-Huzard. 23 p. 8. Leah's Confessions. An Autobiography. San Francisco. 130 p. 8. 4 sh. Lebeuf, l'abbé, Lettres, publiées par la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, sous la direction de MM. Quantin et Cherest. T. 2. Paris, Durand. XXXVI-588 p. 8. Lebrocquy, Guillaume, Voltaire peint par lui-même. Conférences données à Malines, Namur, Gand, Liége, etc. Namur, Ad. Wesmael fils. 136 p. 12. Lefort, F., Notice sur la vie et les travaux de J. B. Biot, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie française. Paris, Douniol. 46 p. 8. Extrait du Correspondant. Lelièvre, Matth., Notice sur Paul Lelièvre, accompagnée des quelques détails sur la fin de sa soeur, morte quatre mois avant lui. Paris, Lib. évangélique, rue Roquépine. 141 p. et portr. 18. Lettellier, P., Bernard de Quatrebarbes. Notice biographique. Angers, imp. Lainé frères. 64 p. 8. Levensberichten der afgestorven medeleden van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde. Bijlage tot de handelingen van 1867. Leiden, E. J. Brill. 1867. 207 bl. 8. f. 2,—. Life and Letters of Wilder Dwigth, Lieut. Col. Second Mass. Inf. Vol. Portrait. Boston. 350 p. 8. 15 sh. ... Christian, in the Camp. A Memoir of Alex. Mackay Macbeth. With Portrait. Nisbet. VII—275 p. 8. 5 sh. \_ of Nelson. With Original Anecdotes, Notes, etc. By the Old Sailor. Tegg. 486 p. 8. 3 sh. 6 d. Lindsay, Alex. Lord, A Memoir of Lady Anna Mackenzie, Countess of Balcarres, and afterwards of Argyll, 1621-1706. With Portrait. Ed-3 sh. 6 d.

monston. VI-162 p. 8. Löschim, Dr. M. Gotthilf. Ein Lebensbild des Heimgegangenen. Mit einem Portrait Dr. G. Löschin's in seinem 34. Lebensjahre in Photogr.

Danzig, Bertling. 32 S. gr. 8. n. 16 \$ Luke, Jemina, Sketches of the Life and Character of Thomas Thompson. By his Daughter. With Portrait. Nisbet. XI-259 p. 8. Ma'Cullagh, Thom., The Earnest Life. Memorials of Rev. O. Keysell, with Extracts from his Correspondence. Cheap edit. Leeds, Walker; Hamilton, XI-348 p. 8. 3 sh. 6 d.

Macduff, J. R., Memories of Olivet. Nisbet. VIII—373 p. 8. 6 sh. 6 d. McGilchrist, John, Henry Lord Brougham, Life and Career. With Extracts from his Speeches, and Notices of his Contemporaries. (Cassell's Representative Biographies.) Cassell. VIII—247 p. 8. 2 sh. 6 d. Nicilraith, Rev. John, Life of Sir John Richardson. With Portrait.

Longmans. XI-280 p. 12. 5 sh.

Malouet. — Mémoires de Malouet, publiés par son petit-fils le baron Malouet. 2 vol. Paris, Didier et Ce. XXX-517 p. et portr. 8.

Marchegay, Henri, Silhouette de Proudhon. Paris, Achille Faure et Ce. 34 p. 18.

Marelle, Charles, Eugénie et Maurice de Guérin. Discours, lu aux conférences publiques de la Société pour l'étude des langues modernes à Berlin. Berlin, Mitscher & Röstell. 56 S. gr. 8. n. 13 🗫

Marsdem, Rev. J. B., Memoirs of the Life and Labours of Rev. Hugh Stowell. With Portrait. Hamilton. VIII—476 p. 8. 12 sh.

Marsh, Rev. Wm., Life. By his Daugther. 7th thousand. Nisbet. XI -580 p. 8.

Marty-Laveaux, Ch., Notice biographique sur Joachim du Bellay. Paris, Lemerre. 40 p. 8.

Extrait du premier volume de la Pléïade.

Mecham, Rev. C. P., Fate and Fortunes of Hugh O'Neill, Earl of Tyrone, and Rory O'Donel, Earl of Tyronnel; their Flight from Ireland, their Vicissitudes Abroad, and their Death in Exile. Duffy. XVI—583 p. 8.

Mémoires de Nakhoda Mouda de Samangka, écrits par lui-même et ses enfants. Traduits pour la première fois en français sur la version anglaise de W. Marsden; par Aristide Marre. Paris, l'auteur, boulevard Saint-Michel, no 137. 88 p. 8.

Memoir of the Life and Labours of Francis Wayland, D.D. With Selections from his Personal Reminiscences and Correspondence. By his Sons. 2 vols. New York. 808 p. 12.

20 sh.

Niemoirs of a Life. Stanford. 356 p. 8. 7 sh. Niemoriai, A, of Rev. E. B. Hall, D.D., the late Pastor of the First Congregational Society, Providence, R.I. Portrait. Providence, 1867. 176 p.

4.

of Elliot Beecher Preston, of Rockville, Conn. Portrait. Hartford, 1867. 56 p. 8.

Niem of the Time: a Dictionary of Contemporaries, containing Biographical Notices of Eminent Characters of both Sexes. 7th edition, revised and brought down to the Present Time. Routledge. VII—859 p. 8. 12 sh. 6 d.

Niémant et Gratien d'Aguerre. (Notice biographique). Versailles, imp. Aubert. 94 p. 8.

Niettemieiter, Dr. Dominic., Karl Proske, weil. Med. Dr., Canonicus-Senior am k. Collegiatstifte U. L. F. zur alten Kapelle in Regensburg etc. Ein Lebensbild. Regensburg, Bössenecker. VIII—88 S. 8. n. 12 Syr.

Michelet, Madame J., Story of my Childhood. Translated from the French by Mary Frazier Curtis. Boston, U.S. XII—218 p. 12. 6 sh. Milamesi, Gaetano, Documento inedito e sconosciuto intorno a Lionardo Fibonacci pubblicato. Roma, tip. delle Scienze Matematiche e fisiche.

Estratto dal giornale arcadico.

10 p. 8.

Mimichimi, cavaliere Domenico, Elogio storico del Commendatore Bernardo Quaranta. Napoli, tip. Francesco Giannini. 28 p. con ritr. 8.

Mirecourt, Eugène de, Histoire contemporaine: Portraits et silhouettes au XIXe siècle. No 39. Mazzini. No 40. Canrobert. No 41. François Arago. No. 42. Armand Marrast. No. 43. Havin. No 44. Méry. 6 vol. Paris, Faure; tous les libraires de France et de l'étranger. 430 p. et portraits. 18. Chaque vol. 50 c.

Mittheilungen aus dem Tagebuch und Briefwechsel der Fürstin Adelheid Amalie v. Gallitzin nebst Fragmenten und einem Anhange. Mit dem Bildniss der Fürstin in Kupferstich. Stuttgart, G. S. Liesching. 204 S. gr. 8.

Moniteur des dates, contenant un million de renseignements biographiques, généalogiques et historiques, publié par Ed. Maria Oettinger. Tomes 5 et 6. (à 6 Livrs). à 4 B. Dresden, Schönfeld. gr. 4.

Subscr.-Pr. Vierteljährlich baar n.n. 22<sub>3</sub> 49 Niomti, Achille, Memoria intorno la vita del commendatore Giuseppe Spada. Roma 1867, tip. Salviucci. 23 p. 8.

Morley, John, Edmund Burke: a Historical Study. Macmillan. XV—312 p. 8. 7 sh. 6 d.

Mouilm, G., Notice biographique sur M. le baron de Barante, président d'honneur de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, lue à cette académie, le 5 décembre 1867. Clermont-Ferrand, Thibaud. 56 p. 8.

Mozart's Briefe. Nach dem Originale herausgegeben von Ludw. Nobl.

94 Biographien und Memoiren. (Neue Titel-Ausgabe.). 5-8. (Schluss-)Lfg. Salz-Jubiläums-Ausgabe. burg (1865) 1867, Taube. XV S. u. S. 273-498 mit 1 autograph. Taf. à 6 *Syr:* Marray, Hon. Amelia, Recollections from 1803 to 1837. With a Conclusion to 1868. Longmans. 89 p. 8. Necrologia del dottore Carlo Cinelli. Arezzo, tip. Sgricci. 9 p. 8. \_\_ dell' Illustre sig. Francesco Alliata Campiglia di Pisa, nel villaggio di S. Vincenzo li 23 Luglio 1867. Pisa, tip. Vannucci. 8 p. 8. \_ di Luigi Mass; con l'aggiunta di prose e versi. Firenze, tip. Declemente. 31 p. 8. – di Onorato Mochi scritta da E. M. Firenze, tip. Bonducciana. 10 p. 8. Nettement, Alfred, Suger et son temps. 3e édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. Paris, Lecoffre et fils. XXIV-373 p. 8. Notice biographique sur Séraphique Dollez, ancien président de la Société d'agriculture de l'arrondissement d'Avesnes par J. G. Avesnes, imp. Dubois-Viroux. 30 p. 8. \_ \_\_ biographique consacrée spécialement à la carrière militaire du général Rivaud de La Raffinière; publiée par ses fils, d'après des documents officiels. Versailles, imp. Brunox. 45 p. 8. \_\_\_\_ nécrologique sur M. l'abbé Déhée, ancien sous principal du collége de Lille. Arras, imp. Brissy. 31 p. 8. Notizie intorno al cavaliere dott. Domenico Gola. Milano, Boniardi-Pogliani. 52 p. 8. Omori, Ultimi, alla memoria di Giacinto Trinchera. Napoli, tip. Nobile. Ozer, Frdr., Theodor Meyer-Merian. Literarische Skizze. Basel, Schweighauser. 32 S. 16. n. 1/6 🖈 Otto, Frz., Ernst Wilh. Arnoldi, der "Vater des deutschen Versicherungswesens." Lebensbild eines deutschen Kaufmanns und Patrioten aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Mit 5 Abbildungen in eingedr. Holzschn. Leipzig, Spamer. 60 S. 8. n. 13 🔊 "Our Doctor," or Memorials of Sir William Chas. Ellis, M.D. By the Author of "The Kaleidoscope," etc. Seeleys. VIII—89 p. 8. 1 sh. 6 d. Oven, V., Biographies des membres de la famille judiciaire. I. Berryer. Paris, au bureau de l'Echo des tribunaux; tous les libraires. 24 p. 8. Pellico, Silvio, Le Mie prigioni, memorie, con un avvertimento di Giuseppe Zirardini. Paris, Dramard-Baudry et Ce. IV-290 p. 18. 1 fr. 50 c. Classiques italiens. XXV—307 p. \_ My Prisons. Memoirs. Illustrated. Boston, 1867. 18 sh. Pendola, Tommaso, Di Marco Antonio Palmieri Nuti. Pia Memoria.

Siena, tip. Sordo-Muti. 12 p. 8.

Perier, J. A. N., Notice historique sur la vie et les travaux du docteur Boudin, lue à la Société d'anthropologie, dans la séance solennelle du 20 juin 1867, suivie d'un index bibliographique de ses ouvrages. Paris, imp. Hennuyer et fils. 41 p. 8.

Extrait des Mémoires de la Société d'anthropologie, tome 3.

Perocco, Cesare, Vita di Urban Rattazzi. Napoli, tipogr. De Angelis. 315 p. 8.

Perraud, le P. Adolphe, Eloge funèbre du général Ladislas Zamoysky, prononcé dans l'église de l'Oratoire, le 30 janvier 1868. Paris, Douniol. 40 p. 8.

inédites du général. ibid. 60 p. 8.

Philippe, Jules, Un moraliste savoyard au XVIe siècle: Jean Menenc. Annecy, Philippe. 58 p. 8.

Portrait. Boston, 1867. XIX-549 p. 8.

Extrait de la Revue savoisienne.

Pichering, Octavius, The Life of Timothy Pickering. By his Son.

18 sh.

Pieri Nerli, Ferdinando, Dodici anni della mia vita: rapporto a Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re d'Italia. Torino, tipogr. Bellardi, Appiotti, e Giorsini. 62 p. 4.

Pigorimi, Caterina, Cenni biografici del conte Iacopo Sanvitale. Parma,

tip. Rossi-Ubaldi. 72 p. 8.

Piliori, Pietro, Cenni necrologici del Principe D. Andrea Corsini. Firenze, tip Salani. 8 p. 16.

Plessis, Notice biographique sur M. Pierre-Marin-Gervais Laurent, inspecteur de l'Association normande pour le canton de Trun (Orne). Caen, Le Blanc-Hardel. 7 p. 8.

Folko, Elise, Erinnerungen an Felix Mendelssohn-Bartholdy. Ein Künstler-u. Menschenleben. Leipzig, Brockhaus. IX—216 S. 8. n. 1 \$\square\$ 10 \( \frac{1}{2} \text{gr.} \); in engl. Einb. m. Goldschn. n. 1 \$\square\$ 20 \( \frac{1}{2} \text{gr.} \)

Pollard, Edward A., Lee and his Lieutenants: comprising the Early Life, Public Services, and Campaigns of General Robert E. Lee and his companions in arms, with a record of their Campaigns and Heroic Deeds. With numerous Steel Plate Engravings. New York, 1867. 851 p. 8. 30 sh.

Pommier, Armand, M. Charles Dollfus. Avec un portrait d'après Adam Salomon. Paris, Dentu. 51 p. 8.

Profils contemporains.

Pougin, Arthur, Bellini, sa vie, ses œuvres. Paris, L. Hachette et Ce. 232 p., portr. et autogr. 18. 4 fr.

Poujoulat, Etudes et portraits. Lille, Lefort; Paris, Mollie. 312 p. 8.

Souvenirs d'histoire et de littérature. Nouvelle édition, revue et corrigée. ibid.. 368 p. 8.

Predari, Francesco, Dizionario biografico Universale. 2 volumi. Milano, tipografia Guigoni. 1008 p. 16.

Prezzo dei due volumi L. 24, 00.

Pugno, Federico, Angelo Brofferio. Torino, tip. del giornale il Conte Cavour. 214 p. 16.

Quicherat, L., Notice sur E. Desclozeaux. Paris, imp. Lainé et Havard. 16 p. 8.

Rambert, E., Alexandre Vinet d'après ses poésies, étude. Paris, Meyrueis. 343 p. 18. 3 fr. 50 c.

**Ramon**, Edouard, Notice sur M. le baron Petit de Lafosse, trésorier payeur général de l'Aveyron, etc. 3e édition. Paris, imp. Lainé et Havard. 192 p. 8.

Redding, Cyrus, Personal Reminiscenses of Eminent Men. 3 vols. Saunders & Otley. 992 p. 8. 21 sh. 6 d.

Reed, Andrew, D.D., Memoirs of the Life and Philanthropic Labours of, with Selections from his Journals. Edited by his Sons, Andrew and Charles Reed. 3rd edit. Strahan. XIX—610 p. 8. 6 sh.

Reitiinger, Edm., C. W. Neumann u. C. Gruner, Johannes Kepler. 4 Bücher. 1. Thl. Stuttgart, Grüninger in Comm. XVI—224 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Stahlst. gr. 8.

n. 1 \$\sqrt{15}\$ \$If \$Syr.

Remard, Albert, Notice Sir Molliens-Vidame. Amiens, imp. Caron fils. 57 p. 18.

Rendu, A., M. Ambroise Rendu, avocat à la Cour de cassation et au conseil d'Etat. Notice. Paris, Cosse, Marchal et Ce. 27 p. 8.

Ribeyre, Félix, Portraits contemporains. M. Achille Jubinal, député des Hautes-Pyrénées. M. Bertrand, député du Calvados. M. Granier de Cassagnac, député du Gers. Le Havre, imp. Carpentier et Ce. 15 p. 8.

Rocca, G. A., Lorenzo Jsnardi, cenni biografici con illustrazione. Lucca, tip. G. Rocchi. 51 p. 8.

Romelaere, Etudes sur J. B. Helmont: mémoire couronné par l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles, H. Manceaux. 315 p. 4.

Roscoe, Mrs. Henry, Vittoria Colonna: Her Life and Poems. With Portraits. Macmillan. XI—371 p. 8. 9 sh.

Roune, S. Exc. M., ministre d'Etat. Paris, Panis. 23 p. 8. Galerie biographique européenne. 1re série. Les Ministres de France.

Paris, Didier et Ce. IV—526 p. 8. 1752—1758, étude historique. 7 fr.

Roy, J. J. E., Histoire de Jean Racine, contenant des détails sur sa vie privée et sur ses ouvrages et des fragments de sa correspondance. 3e édition. Tours, Mame et fils. 239 p. et portr. 12.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Rumabold, Sir Thomas, Vindication of the Character and Administration of. By his Daughter, the late Elizabeth A. Rumbold. Longmans. 8.

14 sh.

St.—John, James Augustus, Life of Sir Walter Raleigh. 1552 — 1618. 2 vols. Chapman & Hall. XVI—687 p. 8.

Saint-Joseph, le baron de, Le général Franceschi - Delonne, souvenirs militaires. Paris, imp. Martinet. 135 p. 8.

Extrait du Spectateur militaire.

Malvadori, Della vita, delle opere e degli scritti del cav. Pietro Zandomeneghi. Venezia. 26 p. 8.

Lettura fatta il 13 giugno 1867, all' Ateneo di Venezia.

Sammalung gemeinverständlicher wissenschaftl. Vorträge hrsg. von Rud. Virchow u. Fr. v. Holtzendorff. 2. Serie. H. 18. (Der ganzen Reihe 42. Heft.) Berlin, Lüderitz' Verl. gr. 8.

Subscr.-Pr. à n. 5 *Syr.* Ladenpr. à n. 6 *Syr.* Inhalt: Joh. Joach. Winckelmann, sein Bildungsgang und seine bleibende Bedeutung. Von Bernh. Stark. 48 S. n. 10 *Syr.* 

Savary, Charles, Alexis de Tocqueville, sa vie et ses ouvrages. Discours prononcé à l'ouverture de la Conférence de la Rue Royale, le 10 décembre 1867. Paris, Retaux. 40 p. 8.

Sayings, The, Doings, and Interviews of Great Men: their Influence on Civilization. From the Meeting of Diogenes and Alexander, to the Final Interview of Count Cavour and Victor Emanuel. By the Author of "Heroines of our Time." Illust. Dean. VIII—304 p. 8. 3 sh. 6 d.

Schenkel, Dr. D., Frdr. Schleiermacher. Ein Lebens- und Charakterbild. Elberfeld, Friderichs. 606 S. gr. 8.

n. 3

Schlägel, Max, vier Jahre Soldat. Aus den Erinnerungen eines süddeutschen Offiziers. St. Gallen, Altwegg-Weber. 303 S. gr. 8.

1 3 Syr. Selamaidt, Dr. Aug., Joh. Nepom. Vogl als Mensch und Dichter gezeichnet. [Aus Vogl's Volkskalender.] Wien, Fromme. 46 S. m. eingedr. Holzschn. 8.

Schmid, Chrph. v., Briefe und Tagebuchblätter. Zur Feier des 100jähr. Geburtstags d. Verf. der Ostereier herausgegeben v. Alb. Werfer. München, L. Finsterlin. 163 S. 8.

n. 10 Syr.

Schröder, Dr. Hans, Lexikon der hamburgischen Schriftsteller bis zur Gegenwart. Im Auftrage des Vereins für hamburgische Geschichte ausgearbeitet. Fortgesetzt von Dr. C. R. W. Klose. 18. Hft. od. 5. Bd. Hamburg, Mauke Söhne in Comm. 2. Hft. S. 177—336. gr. 8. à n. 15 Syr.

Sepp, Prof. Dr., Denkschrift in Sache meiner Quiescirung. Ein Bild aus den Sitten- und Rechtszuständen der Gegenwart. München, Lentner. 56 S. gr. 8.

Sévigné, Mme de, Nouveau choix de lettres, spécialement destiné aux petits séminaires et aux pensionnats de demoiselles, par M. l'abbé Allemand. 10e édition. Tours, Mame et fils. 384 p. et 2 grav. 8.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

p. et grav. 8.

Shrewsbury, John V. B., Memorials of Rev. William J. Shrewsbury. Manchester, Micklem; Hamilton. IX—528 p. 8. 5 sh. Sigstom, James, Memoir of William Bramwell. Halifax, Nicholson. 32.

1 sh. 6 d. Silbernagel, Prof. Dr., Johannes Trithemius. Eine Monographie. Landshut, Krüll. VI—245 S. gr. 8. n. n. 1 \$ 3 Syr. Silberstein, Dr. Adf., Rud. Gottschall. 25 Jahre seiner Dichterlauf-

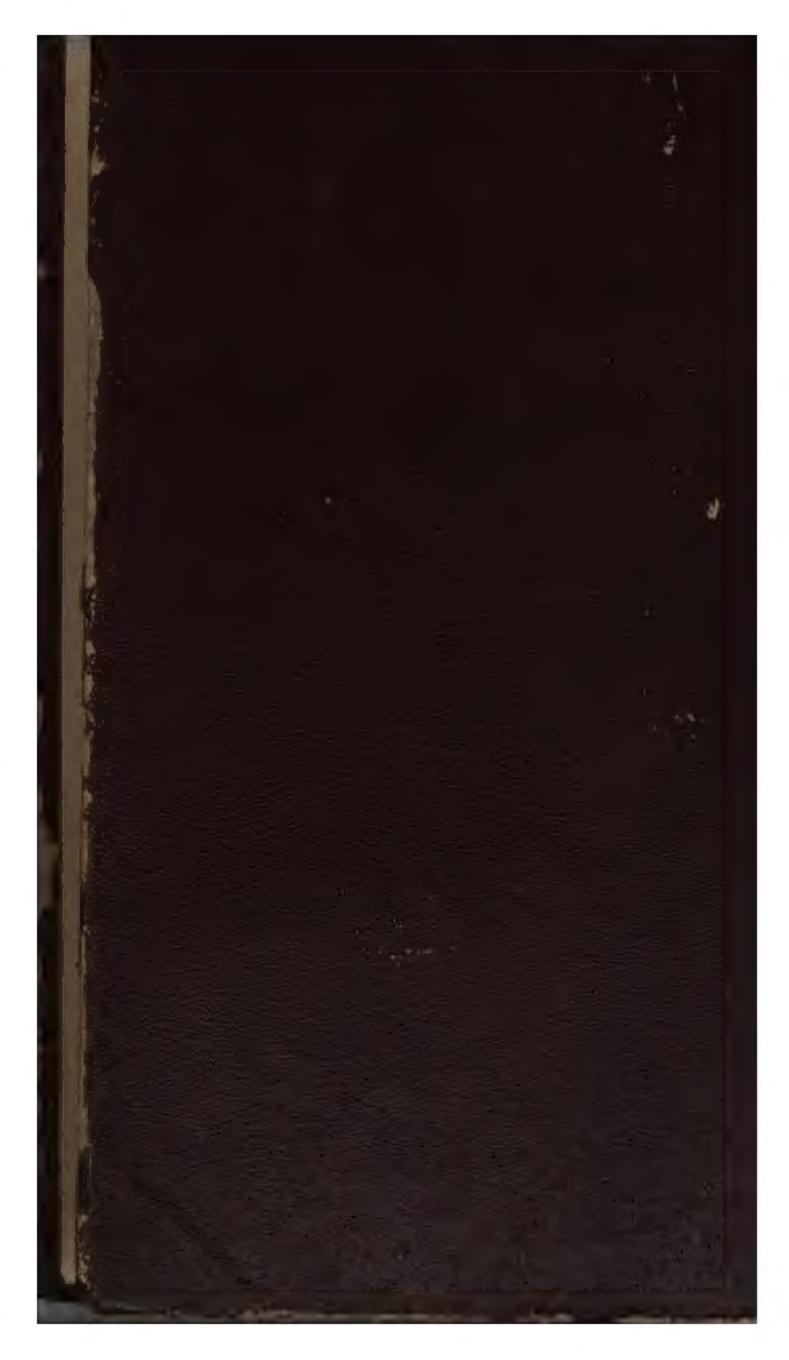